

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

GENERAL LIBRARY UNIVERSITY OF MICHIGAN.

# THE Hagerman Collection

OF BOOKS RELATING TO

HISTORY AND POLITICAL SCIENCE

BOUGHT WITH MONEY PLACED BY

JAMES J. HAGERMAN OF CLASS OF '61

IN THE HANDS OF

Professor Charles Kendall Adams

IN THE YEAR

1883.

II 1 .H68

.

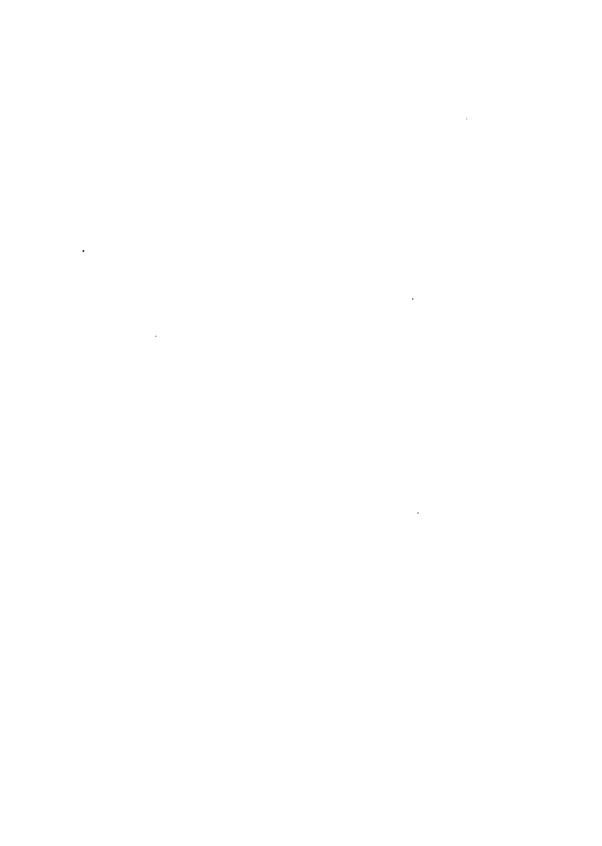



# historische Beitschrift.

Berausgegeben von



Beinrich bon Sybel.



Der ganzen Reihe 45. Band. Neue Folge 9. Band.

Munden und Teipzig 1881. Drud und Berlag von R. Dibenbourg.

|  | - |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  | • |  |
|  |   |  |   |  |
|  | - |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |

# Inhalt.

## Auffape.

|       |                                                                   | Seite |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| I.    | III. Das deutsche Reich und Heinrich IV. Aus dem Nachlasse von    | •     |
|       | R. B. Nitjá                                                       | 193   |
| II.   | Der ruffifche hiftorifer S. Solowjef. Bon B. Guerrier             | 43    |
| IV.   | Die Gründung der deutschen Universitäten im Mittelalter. Bon      |       |
|       | Friedrich Baulfen                                                 | 251   |
|       | Organisation und Lebensordnungen der deutschen Universitäten      |       |
|       | im Mittelalter. Bon Friedrich Baulfen                             | 385   |
|       | Die Umwandlung der ursprünglichen driftlichen Gemeindeorgani=     |       |
|       | fation zur tatholifden Rirde. Bon hermann Beingarten              | 441   |
|       | Bur Geschichte Beter's bes Großen. Bon A. Brüdner                 |       |
| Berid | ht über die 21. Plenarversammlung der Historischen Kommission bei |       |
|       | der tgl. bairischen Atademie der Wissenschaften                   | 381   |

### Berzeichnis ber befprocenen Schriften.

|                                        | Seite       |                                     | Seite       |
|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| Abhandl. u. Berichte d. Krakauer       |             | 1651 — 1654. Ed. by Ha-             |             |
| Afabemie, X. XI                        | 183         |                                     | 148         |
| Acta histor. res gestas Polon.         |             | Chroniten d. deutschen Städte.      |             |
| illustrantia. III. IV . 185.           | 187         | XV. XVI                             | 512         |
| Acta publica. Hrsg. v. Krebs. V        | 533         | — d. bair. Städte                   | 512         |
| Ahlqvist, Erik XIV                     | 369         | — b. nieberfächs. Städte. Braun-    |             |
| Atademie, f. Abhandlungen.             | -           | schweig. II                         | 512         |
| Album d. poln. Jugend                  | 379         | Crampon, pape Zacharie              | 336         |
| Aldana, Expedicion del Aldana.         |             | Dahn, Alamannenichlacht             | 335         |
| Publ. p. Villa                         | 137         | Dannenberg, beutsche Münzen .       | 499         |
| Aldobrandini, f. L. P.                 |             | Darftellung b. Baubentmaler b.      |             |
| Archivum Rákóczianum                   | 357         | Proving Sachsen. I                  | 534         |
| Archiv d. Bereins f. Gesch. d. Her=    |             | — b. Stadtfreises Elberfeld         | 538         |
| zogth. Bremen u. Berben. VI            | 352         | Dayout, I. II                       | 150         |
| Ausfeld, Lambert v. Hersfeld .         | 508         | Deat, Briefe ungarifcher Frauen     | 357         |
|                                        | 500         | Dessaix et Folliet, Dessaix .       | 151         |
| Balzani, J. Giorgi.                    | 564         |                                     | 552         |
| Bartoszewicz, Werte. I—VII             |             | v. Druffel, Herfules v. Ferrara     | 562         |
| Beck, Gesch. d. kath. Kirchenliedes    | 497         | Dubiecti, Rudat                     | 004         |
| Beheim - Schwarzbach, Friedrich        |             | Dzieduszycki, brandenb. Politik     | 100         |
| Wilhelm's I. Rolonisationswerk         | 444         | 1655—1657                           | 190         |
| i. Littauen                            | 111         | —, Herburt                          | 190         |
| Beitr. &. Runde fteiermärt. Gefch.     | E 40        | Cheberg, beutsches Münzwesen .      | 500         |
| Qu. XVII                               | 543         | Ehrensvärd, Dagboksanteck-          |             |
| Berichte d. Kommission f. Kunst-       | 404         | ningar. Utgifvet af Montan.         | 0==         |
| geschichte i. Polen. I                 | 184         | I. II                               | 375         |
| Bertolotti, Cenci                      | 177         | Erslev og Mollerup, Kong Fre-       |             |
| Beschreibung d. Kreises Bögter .       | 538         | derik I. Registranter               | 554         |
| Bianchi, storia d. monarchia           | 150         | Fall's Elbing Preuß. Chronit,       | 100         |
| piemontese. II. III                    | 179         | hrsg. v. Töppen                     | 129         |
| Biblioteca d. società romana           | 000         | Faltowsti, Erinnerungen             | 189         |
| di storia patria                       | 366         | Fischer, Nachweisungen üb. Kirchen- | 405         |
| (Biermann,) Geich. d. Gymna=           | - 40        | lieber                              | <b>4</b> 95 |
| siums d. Rleinseite i. Prag .          | <b>540</b>  | Folliet, f. Dessaix.                |             |
| Blätter d. Verreins f. Landeskunde     |             | Fontes rerum Austriacarum.          |             |
| v. Niederösterreich. Red. v.           | ~           | Diplomataria et Acta, XLI           | 145         |
| Mayer. N. F. XIII                      | 541         | Fournier, Gent u. Cobengl           | 141         |
| Bobrzynski, Gesch. Polens              | 562         | Frainoi, Stephan Vitéz              | 360         |
| -, Aufgaben b. Gesch                   | 562         | Fridericia, f. Bricka.              |             |
| Boor, f. Nicephorus.                   |             | Fryxell, Berättelser ur svenska     | 050         |
| v. Borch, Gesch. d. Kanzlers           |             | historien. XLVI                     | 373         |
| Ronrad                                 | 340         | Gardiner, Hamilton Papers .         | <b>54</b> 5 |
| Bricka og Fridericia, Christian        |             | Gasquet, autorité impériale à       |             |
| IV. Breve                              | 556         | Byzance                             | <b>56</b> 5 |
| Briefe u. Alten z. Gefch. d. dreißigj. |             | Gebhardt, f. Patres.                |             |
| Rrieges. III. IV                       | 342         | Genelin, Schentung Pipin's.         | <b>49</b> 9 |
| Brüdner, Beter d. Große                | <b>468</b>  | Geschichte, f. Biermann.            | 4           |
| —, flawische Ansiedelungen             | <b>52</b> 9 | Geschichtsbl. f. Magdeburg. XIII    | 130         |
| Budinfzin, Universität Paris .         | 281         | Geschichtsqu. d. Prov. Sachsen. X   | 132         |
| Bulinski, Sandomir                     | <b>19</b> 0 | Giorgi e Balzani, regesto di        |             |
| Calendar of State Papers. Do-          |             | Farfa, II                           | 366         |
| mestic Series, 1639 — 1640.            |             | Göhlert, Bevölkerung Böhmens        | 145         |

|                                       | Sette       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sette       |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Green, S. Calendar.                   |             | Rehr, Gefch. d. Schullehrerfemi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Guiraud, différend entre César        |             | nars z. Halberstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 535         |
| et le sénat                           | <b>4</b> 93 | Rlatt, Forich. z. Gefch. d. Achailchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| v. Gutschmid, Affpriologie            | 327         | Bundes. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 488         |
| Hamilton, j. Calendar.                |             | Kludhohn, Friedrich d. Fromme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105         |
| harmath, Sandichr. b. Lyceums         |             | Krafauer Atademie, f. Abhand-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| b. Pregburg                           | 361         | lungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Harnack, j. Patres.                   |             | v. Kraus, Mag' I. Beziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -           |
| Sartfelber, Werner v. Themar .        | <b>52</b> 0 | 3. Sigmund v. Tirol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 137         |
|                                       | 313         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101         |
| Hausrath, Strauß                      | 128         | Krebs, f. Acta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E00         |
| Safe, Albrecht v. Breugen             | 120         | Rugler, Kreuzzüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 506         |
| Segel, Berth d. Dante-Rommen=         | 100         | Kullberg, Svenska Riksradets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| tare                                  | 162         | Protokoll, I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 370         |
| Beidenheimer, Machiavelli's erfte     | 4=0         | L. P., memorie intorno alla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| röm. Legation                         | 172         | vita di S. Aldobrandini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 175         |
| Heinrici, Kommentar z. d. Ro-         |             | Lafztotan, Gefch. Eperies'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 361         |
| rintherbriefen. I                     | <b>44</b> 2 | Lelewel's Briefe. I. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 188         |
| Frht. b. Belfert, Beugenverhor        |             | Lier, Mugsburg. Sumaniftenfreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 520         |
| üb. Maria Karoline                    | 182         | Lificti, interne Angelegenheiten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 379         |
| Selmar, Bandfarte Ungarns .           | 361         | —, Bielopolsti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 379         |
| -, ungar. Judengefete                 | 361         | Liste, Bobrannsti's Gefch. Polens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 562         |
| Berquet, Chronol. b. Grogmeifter      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>J</i> 02 |
| d. Hospitaliter                       | 568         | , j. Viajes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Bertel, Urfundenb. b. Rlofters        |             | Löwenfeld, f. Munch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| U. Q. Frauen 3. Magbeburg .           | 132         | Loferth, Beitr. 3. Gefch. b. hufit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Bergog u. Blitt, Realenchflopadie     | -02         | Bewegung. III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 519         |
| f. protest. Theologie. I-VI .         | 316         | Lubomirski, iudiciorum in Po-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Hildebrand, Svenskt Diploma-          | 010         | lonia libri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 190         |
|                                       | 369         | Lungo, critica italiana su Dino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| tarium. VI                            | 303         | Compagni . , .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>16</b> 3 |
| —, j. Montelius.                      | 153         | -, Dino Compagni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 163         |
| Sillebrand, Geich Frankreichs. II     | 199         | Malagola, Urceo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 173         |
| Hipler et Zakrzewski, Hosii           | 105         | Malmström, Sveriges historia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| epistolae. I                          | 187         | V. VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 373         |
| Sirschberg, Parteien i. Bolen .       | 562         | Bar.Manteuffel, Bolnifch-Livland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 187         |
| Söhlbaum, hanfifches Urtunben-        | 054         | Marczali, Quellen b. ungar. Gefch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 361         |
| buch. II                              | 351         | AND TO AN AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF T | 361         |
| Holtmann, Paftoralbriefe              | 442         | Marti, d. ungar. Sprache.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 301         |
| Hudemann, Geich. d. rom. Boft-        |             | Wartens, Gesch. d. Langobarden=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 407         |
| wesens                                | 333         | reiches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 497         |
| Gr. v. Hundt, Fundationsbuch          |             | de Mas-Latrie, Chypre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 191         |
| v. Ebersberg                          | 133         | Matzen, Kjöbenhavns univer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 000         |
| -, Kartular v. Ebersberg              | 133         | sitets rehtshistorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 280         |
| Jahrbücher d. Afademie 3. Erfurt.     |             | Mayer, f. Blätter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Heft 8 .                              | <b>5</b> 09 | Memorie, f. L. P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sahrbuch d. hift.=liter. Gefellichaft |             | Mittheilungen d. hift. Bereins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| i. Paris 1873—1878                    | 188         | f. Steiermart. XXVIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>544</b>  |
| Janauschek, origin. Cisterc. I        | 337         | Mollerup, f. Erslev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Belaleddin Mirga, Buch b. Ronige      | 325         | Mommien, rom. Forich. II .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 330         |
| Ihne, rom. Geich. III -V .            | 490         | Monumenta medii aevi Polon, V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 185         |
| Justi, Gesch. Berfiens                | 322         | Montan, Sveriges Riksdags-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Ralicti, neueste Urtheile üb. Szaj-   | ~==         | protokoll I-V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 372         |
| nocha .                               | 562         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - · •       |
| Kalinka, d. Buch Bobrzynski's .       |             | —, j. Wallqvist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| oracinita, v. wally woodsyngh v.      | 002         | , 1 cerrd . 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |

|                                                | Seme        |                                           | Serie      |
|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------|
| Montelius, Hildebrand etc., Sve-               |             | Schneider, aus meinem Leben .             | 526        |
| riges Historia                                 | 376         |                                           |            |
| v. Malverstedt, Cod. dipl. Al-                 |             | įdiditšioridi.                            | 326        |
| venslebens. I                                  | <b>53</b> 0 | Schürer, Gemeindeverfaff. d. Juden        | 450        |
| Munch, d. papiel. Archiv. Hrsg.                |             | Schum, Pajchalis II                       | 509        |
| D. Storm, übi. v. Lowenfeld .                  | 334         | Scriptores, f. Röhricht.                  |            |
| Mycielesi, Bobranneti u. Liste                 | 563         | Silfverstolpe, Svenskt Diplo-             |            |
| Napp, de rebus imp. M. Aurelio                 | 404         | matarium. II                              | 369        |
| in oriente gestis                              | 494         | -, Historisk Bibliotek. 1877-             | 070        |
| Nicephori opusc, histor. Ed.                   | 568         | 1879                                      | 376        |
| de Boor                                        | 189         | Solowjef, Beziehungen Row-                |            |
| Otto, Geich. v. Wiesbaden                      | 539         | gorobs z. d. Großfürsten                  | 44         |
| Opari, Korreip. Baul's III. u.                 | 000         | -, Beziehungen zw. d. Fürsten             | 44         |
| b. Rarbinals A. Farneje                        | 357         | d. Rürik jasen Gejaslechts                | 46         |
| Patrum apost. opera. Ed. Geb-                  |             | —, ruffische Geschichtschreiber d.        | 20         |
| hardt, Harnack, Zahn                           | 442         | 18. Jahrh                                 | 46         |
| Bawineli, Angelegenheiten b. berzogl. Preugens |             | —, Karamin                                | 46         |
| herzogl. Breußens                              | 189         | . —. bift. Briefe                         | 46         |
| -, de rebus Prussiae                           | 189         | —, Schlözer                               | 46         |
| Beleis, Union d. ruthen. Kirche                | -0-         | —, Fall v. Polen                          | 46         |
| m. Rom. I                                      | 565         | —, Alexander I                            | 46         |
| Beter, Quellen d. alteren rom.                 | 331         | -, Lehrb. d. ruff. Gefch                  | 46         |
| Wejdy                                          | 185         | -, Borlefungen üb. ruff. Gefch.           | 47         |
| Blitt, s. Herzog.                              | 100         | —, with any in the property               | 47         |
| Pulizty, Keltenzeit i. Ungarn .                | 357         | b. Bolles                                 | 47         |
| Bünjer, Geich. d. chriftl. Reli-               | •••         | -, statias s. matte sting                 | 47         |
| gionsphilosophie. I                            | 521         | Springer, Raphael u. Michel-              | 960        |
| Querner, Lambert v. Hersfeld .                 | 508         | angelo                                    | 362<br>538 |
| Quinti belli sacri script. Ed.                 |             | Steinwenter, Beitr. 3. Gefch. b.          | 000        |
| Röhricht                                       | 104         | Leopoldiner                               | 135        |
| Radvánizin, ungar. Familien-                   |             | Stieve, Politif Baierns 1591-             |            |
| leben                                          | 360         | 1607                                      | 344        |
| v. Reumont, biogr. Dentblätter                 | 349         | Storm, f. Munch.                          |            |
| Ritter, Jülicher Erbsolgefrieg .               | 342         | Strauß, Schriften                         | 312        |
| Robert, inventaire des cartu-                  | 361         | Svatet, Bilber aus Böhmen .               | 145        |
| Röhricht, V. belli sacri script.               | 104         | Századot. Jahrg. 1879                     | 357        |
| Rousset, conquête d'Alger                      | 160         | Szczepansti, nach dem Gewitter            | 380        |
| Rydberg, Sverges traktater. II, 1              | 559         | Szentflaran, aus d. Wesch. Süd=           |            |
| Cabelin, Weich. d. ruff. Lebens 62             | 2. 78       | ungarns                                   | 360        |
| Salamon, Geich. v. Budapeit .                  | 360         | Szilágyi, Monum. comit. Tran-             |            |
| Sammeljahrbuch wissensch. Ar-                  |             | sylvaniae. V                              | 354        |
| beiten. 1879                                   | 564         | —, Briefe Bethlen's                       | 356        |
| Schaer, Bote's nieberfächf. Bilber-            |             | Szujski, Bemertungen üb. b. Gefch. Bolens | E.CO       |
| coronii                                        | 517         |                                           | 562        |
| Schilling, Abschaffung d. röm.                 | 201         | Tarnowski, des Lisicki Wielo-             | 379        |
| Rönigthums                                     | 361         | Thalloczy, lucrum camerae                 | 360        |
| Schlumberger, sceaux de l'orient               | 567         | Thaly, Briefe Bercsényi's                 | 357        |
| trifeln v. Roln                                | 264         |                                           | 551        |
| dilber a. d. Nahethal                          | 539         | ,r                                        | 544        |
|                                                |             |                                           |            |

Wichner, Gesch. v. Admont .

Inhalt.

VII





I.

# Das beutsche Reich und Beinrich IV.

Mus bem Rachlaffe von

K. W. Niteld.

Erfter Artitel.

Das deutsche Reich.

Die Geschichte Deutschlands tritt mit den Ereignissen ber letten Jahre in ein neues und ungewohntes Licht.

Diese gewaltige Masse hochgebildeter Kultur gewinnt mit jedem Schritte vorwärts bestimmtere Formen, sesteren Zusammenshang: indem unsere äußere Stellung sich wesentlich verändert, werden die inneren Verhältnisse der Gewalten und der Parteien eben dadurch gleichzeitig umgestaltet. Es ist eine Zeit, darin alles offenbar wird. Aus all den so mannigsaltigen und verschiedenen Kräften und Richtungen schließt sich immer mehr das Bedeutende und Nachhaltige zu immer sebendigeren Bildungen zusammen.

Das Überraschende all dieser Ersahrungen liegt für uns selbst vielleicht anderswo als für den fremden, außerdeutschen Beobachter, unzweiselhaft aber wirkt es nach beiden Seiten gleich mächtig. Wer von uns jest das volle Mannesalter erreicht hat und auf ein halbes Jahrhundert zurücklicken kann, wer also die unklaren und verworrenen Zustände der vierziger und fünfziger Jahre bewußt empfunden und miterlebt hat, dem ist es seit 1866, als sei man an einer Küste gelandet, die zu erreichen man fast schon verzweiselte. Wir möchten unsere Läter erwecken, die 1813 gesehen, damit das Glück und die Vollendung dieser Tage auch noch in ihre edeln Seelen leuchtete.

Die Entwicklung unserer auswärtigen Verhältnisse seit 1863 ist wesentlich badurch bedingt worden, daß Dänemark, Östreich, Frankreich nach einander, gestützt auf eine Ersahrung von Jahrshunderten, sich doch zuletzt in der Würdigung unserer Machts und Parteiverhältnisse vollständig täuschten. Ob und wie lange diese so unerwartete Erneuerung unseres ganzen Lebens dem Andrang der großen Weltverhältnisse gegenüber sich behaupten wird, das mag keiner ermessen: aber die Zuversicht zu der eigenen Kraft, ohne die kein Volk eine solche Aufgabe erfüllen mag, wird nur dann gewonnen werden können, wenn wir uns selbst immer uns besangener zu verstehen suchen.

In der Zeit unserer tiefsten Ernicdrigung schrieb Arndt: "Durch unfere beutsche Geschichte läuft ein wunderlicher Bahn. woraus ich gar nicht flug werben kann. Wenn die Deutschen über ihre traurige Gegenwart klagen, so nehmen sie den Mund so gern voll von der Allmacht und unüberwindlichen Stärke und Furchtbarkeit ihrer Altvordern im Mittelalter. Ich habe mich darnach umgesehen, sie aber nirgends so gefunden. Freilich, wenn man in der ältesten Zeit alles, mas germanisch ist, deutsch nennt. — fo zeichnet uns Trop und Freiheitsfinn aus, uns verherrlichen in allen Weltgegenden blutige Thaten und Abentcuer; aber einen solchen Blang hatten bie meisten Bölter in ihren Unfängen. - - Und auf uns Deutsche zu kommen, so weiß jeder. daß die meisten von uns vom 6. bis zum 9. Jahrhundert bem Brudervolfe der Franken dienten. Gegen das Ende des 9. Jahrhunderts löste sich das Band des gemeinschaftlichen Stammes amischen ben Karolingerfürsten, Deutschland erhielt ba seinen besondern Namen, marb ein eigener Staat. - - 280 war in jener Zeit unsere Gewalt und Stärke? - Richts als Blünderung. Berachtung und Elend. Gegen ben Ausgang bes 10. Jahrhunderts scheinen wir start zu werden, und bleiben es bis zum 13. Jahrhundert. Aber was war es benn?"

"Die Ottonen erwarben bas Königreich Italien, von ihnen hingen bie Slawen, Ungarn und Dänen zuweilen ab. Hier schien nur Stärfe zu sein, weil ringsumher Schwäche war. Solche

Erscheinungen beweisen nur für den etwas, der Lust hat zu prahlen. — — — — — Seit dem Fall der Hohenstausen wuchs die politische Schwäche. — — Seitdem Deutschland mit dem Ausgang des 12. Jahrhunderts sich in seinen gegenswärtigen Grenzen zusammengesetzt und die rohen Staaten ringsumsher einige Gestalt bekommen hatten, war es nie durch einen großen Wenschen oder durch gemeinschaftliches Unglück, das im Wörser des Elends das Vielsache zur Einheit zusammengestoßen hätte, zusammengeschlagen worden."

Nicht bieselbe Betrachtung, aber eine ähnliche ist es, die eben jenen Zeitraum unserer vermeintlichen Größe als denjenigen bestrachtet, in dem die Berlockungen der italienischen Politik Ottonen, Salier und Staufer verleitet hätten, die Richtung unseres nationalen Lebens von seinen gesunden und natürlichen Bahnen unseilvoll abzulenken. Nicht dieselbe, aber eine ebenso nah verwandte Betrachtung ist es, die einzelne Institute wie das Lehnswesen beschuldigt, die Kraft unseres Volks vergiftet und untergraben zu haben.

Allerdings fann man sich allen diesen Behauptungen gegen= über auf eine Darstellung berufen, die sich nur möglichst eng und einfach an die gleichzeitigen Schriftsteller jener jedenfalls so bebeutungsvollen Periode anschlicht: eben aus ihnen, je tiefer und fritischer wir in sie eindringen, tritt uns das Bewuftsein großer. fester, segensreicher Berhältnisse entgegen. Es ist das Berdienst bes neuesten Geschichtschreibers ber Kaiserzeit, Diese Anschauungen aus biefen altesten Beugen mit feltener Sicherheit und Bollftanbigfeit neu bargelegt zu haben, nur bag eben biefe alteften Beugen ihrer weit überwiegenden Bahl nach wesentlich nur seine Unschanung, die eben jener Raisergeschlechter vertreten, beren Macht ober beren Politik nach innen ober außen von so verschiedenen Seiten angezweifelt wirb. Die Geschichtschreiber ber Ottonen und ber ersten Salier fast alle, ber Staufer zum größeren Theil standen in der nächsten Beziehung, unter dem entschiedenen Ginfluß des faiserlichen Hofes. Wie sehr dadurch der Werth dieser gangen reichen Literatur auch nach einer Seite fteigt, ebenso fehr schwindet er doch nach der anderen: und dasselbe gilt von der

zweiten Thatsache, wir meinen die, daß alle diese Historiker Beift= liche und nur Geiftliche waren. Wie hoch man auch die literarische und firchliche, die staatsmännische und politische Bildung jenes Rlerus anzuschlagen berechtigt und verpflichtet ift, so barf man boch nicht verfennen. daß er bedeutenden Elementen unserer nationalen Bilbung rein relativ gegenüber ftanb, daß eben biefe in bem noch so weiten Kreis seiner Anschauungen keinen Zutritt fanden; oder wo erscheinen hier Jahrhunderte hindurch iene in sich so festen und unverwüftlichen Vorstellungen und Gestalten, die uns bann plöglich am Schluß der Periode noch immer unwiderstehlich in den Nibelungen und der Gudrun entgegentreten? Es ift, als ob wie mit einem Rauberichlag bas feste Gewebe jener firchlichen Überlieferung unferer gangen Beschichte gerriffe und fich ein Blid in alles bas eröffnete, bas hinter ihr und trop ihrer auf ber anderen, verbecten Seite unferes Lebens immer noch seit einem halben Jahrtausend bestanden und gewirft hatte.

Das Gesagte wird genügen, die Schwierigkeiten zu bezeichnen, die dem Versuch entgegenstehen, das Gigenthümliche unserer Gesichichte von jener Periode an in möglichst einfachen und doch sichern, in möglichst lebendigen, aber auch wahren Umrissen zussammenzusassen. Und doch ist es nicht möglich, die Entwicklung deutscher Nation von einem etwa späteren Ausgangspunkte wirklich zu erfassen.

Die Untersuchung unserer Versassungsgeschichte, wie sie namentslich in Waiß' grundlegender Arbeit vorliegt, ist bis jest nur dis zum Ansgang der Karolinger vorgeschritten, dis wohin die Tenkmäler einer schriftlichen Verwaltung und Gesetzgebung, vor allem die Kapitularien eine zusammenhängende Grundlage einer solchen Arbeit bilden. Erst dreihundert Jahre später dieten die Rechtsbücher der staussischen Periode und die gleichzeitigen dienstrechtlichen und stadtrechtlichen Statuten einen ähnlichen Halt. Eine Reihe neuerer Untersuchungen, vor allen die Ficker's haben hier schon setzt bedeutende Resultate zu Tage gesördert. Die Zwischenzeit, eben weil sie der Untersuchung keine solchen Anhaltspunkte bietet, steht daher bis sest, was die innere Entwicklung unserer Verhältnisse betrifft, viel räthselhaster uns gegenüber.

Die folgenden Betrachtungen beanspruchen natürlich keineswegs den Detail-Untersuchungen, die wir hier zu erwarten haben, vorzugreisen. Sie geben nur einen Bersuch, den Eindruck zusammenzusassen, den eine längere Beschäftigung mit den gleichzeitigen historischen Darstellungen immer bestimmter auf den Bersasser gemacht hat. Dabei war aber namentlich eine Betrachtung maßgebend.

Niemand wird leugnen, daß unsere Auffassung ber Ottonen und der ersten Salier wesentlich beeinfluft ift burch das Auftreten Gregor's VII. und die ungeheuren, für unser Bolf so furchtbaren Erfolge seiner Bolitif. Daburch tritt ber Ginfluß ber papstlichen Gewalt und treten bie Gefahren ber italienischen Politik in ein fo grelles Licht, daß wir in Folge beffen für die Betrachtung unferer einheimischen beutschen Berhältnisse, ihre Lichter und ihre Schatten. wie mir scheint, bas rechte Maß verlieren. Man wird von dieser Seite her den Versuch nicht für unberechtigt halten, den Werth und die Eigenthümlichkeiten der ottonischen Politik, so viel wie möglich, mit den Magen ihres eigenen Zeitalters zu messen und auch die großen Ereignisse ber Regierung Heinrich's IV. zunächst als biejenigen Bewegungen aufzufassen, in welchen so zu sagen ber innere Glieberbau, ber Zusammenhang und die Reibung unjerer großen Gewalten sich in voller Deutlichkeit offenbart. In biefem Sinne ist hier ber Versuch gemacht, zunächst, wie bas auch anderswo in neuerer Zeit geschehen ist, das Wesen der ottonischen Periode im allgemeinen zu charakterifiren. Daß wir heute babei Faktoren gegenüber stehen, beren innerer Gehalt und beren Leistungsfähigkeit nach außen schwer mit unserem Daß zu meffen und in ben Formen unserer Anschauung wiederzugeben ift, wird ber Verfasser am allerwenigsten in Abrede stellen. Gben beshalb aber erscheint ihm die seit Konrad II. eintretende Bewegung um so wichtiger, je fester man hier aus bem inneren Busammenhang ber beutschen Dinge bas Gewicht und die Stellung ber Rrafte in's Auge faßt, die benn boch in bem vorhergebenden Sahrhundert entstanden und allmählich ausgebildet waren.

Was unter ben Ottonen gleichsam in seinem ersten Keim unbewußt sich entwickelt und eben beshalb so segensreich wirkt,

bas tritt unter ben Saliern in reiseren Formen, im vollen Bewußtsein des Gegensates sich gegenüber, und der Kamps, der jo nothwendig eintrat, war es eben, der der neuen firchlichen Bewegung und der Politik Gregor's die Spalten und Lücken eröffnete, durch welche sie in das Innere unserer nationalen Entwicklung mit Naturnothwendigkeit eindrang.

Am Anfang des 10. Jahrhunderts konnte man den westlichen Theil Europas, diesseit der Oftsee, der Elbe, der böhmi= ichen Gebirge und des Abriatischen Meeres, mit Ginschluß Italiens und Frankreichs als wesentlich germanisches Land bezeichnen. über den größeren, kontinentalen Theil besselben hatte sich bas Reich der Karolinger erstreckt, die kleinere nördliche, maritime Balfte mar von feinen unmittelbaren Ginfluffen fast gang unberührt geblieben. Nachbem ber Zusammenhang ber frankischen Monarchie zerriffen, begann die Neubildung unserer modernen Nationen, im Gegensatz zu der bisherigen Kultur: eine Menge ber verschiedensten Lotalinteressen, bald einzelner Dynastien, bald einzelner Stände, bald ganger Bevölferungen brangte nach Unabhängigkeit und Anerkennung. Die großen Erinnerungen an bie alte gemeinsame Rultur waren nicht verschwunden, nicht allein bie Kirche suchte sie immer von neuem zu verwerthen, auch die Laienbildung hielt das Gedächtnis des großen Karl wie ein Grund= und Lebenselement fest; aber in ber allgemeinen Bewegung aller jener Sonderinteressen nahm nicht allein die Macht jener einst allmächtigen Ideen wechselnd ab und zu, auch ihre Geftalt ward hier und bort eine andere. Bahrend ber Beft= franke, je mehr er ein Romane warb, die ritterliche Gestalt bes großen Raisers sagenhaft ausbildete, trat in der oftfrankischen Überlieferung, welche die lateinische Bildung der farolingischen Zeit immer mehr abstieß, bas Bilb bes weisen und guten Gesetgebers immer entschiebener in den Borbergrund. Ja, es ift für bie geistige Bewegung ber gangen Beit besonders bezeichnend, baß einzelne beutsche Stämme und Gemeinden eben die Besonderheiten ihres Rechts auf ihn zuruckführten, beifen lettes und höchstes Riel boch gerade die Gemeinsamkeit einer christlich germanischen Rultur gemejen mar.

Auf diesem Wege nahm die Menge selbständiger Machtkreise in dem weiten Umfange der karolingischen Monarchie von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer zu: jeder neue Versuch, alle oder mehrere von ihnen noch einmal zusammenzuschließen, führte zu neuen Kämpfen und Spaltungen.

In benselben Zeiten, wo sich so die Auslösung der karolingischen Monarchie in eine Unzahl immer kleinerer Gebiete unaufhaltsam vollzog, trat bei den Seegermanen das Gegentheil ein. Die kleinen Reiche der brittischen Insel, der skandinavischen Halbinsel, des dänischen Archipelagus und seiner Küsten schlossen sich zu größeren Monarchien zusammen.

Dieser verschiedene Gang der äußeren Entwicklung so nah verwandter Bölker würde schon allein zu dem Schlusse führen, daß ihre innere Bildung damals sich ebenso verschieden gestaltet hatte.

Die standinavischen Stämme standen in den letten Stadien ihrer heidnischen Bildung: wir überseben noch heute in ben Aufzeichnungen ihrer höchst gebilbeten Kreise, ber isländischen Aristofratie, die innere Revolution, welche in den religiösen und sittlichen Vorstellungen sich damals Schritt für Schritt unaufhaltsam vollzog, ohne daß das Christenthum schon irgend bedeutenden Ginfluß gewonnen hatte. Mit dieser religiösen Umwandlung vollzog sich eine politische. Die altheibnische Kultur stellte ber Bilbung bes Ablichen, bes Jarl, als ber politisch und friegerisch höheren bie bes Bauern, bes Rarl, als die burchaus untergeordnete gegenüber. Sest wanderte dieser glänzende Abel aus Norwegen nach Island aus, und die Monarchie Harald Haarfager's gründete sich auf einer bäuerlichen Demokratie; ebenso ist der Abel am Ende der furchtbaren Seezüge fast spurlos aus Danemark entschwunden. Wir sehen ihn am Rhein und ber Seine neue Gründungen versuchen, zum Theil ausführen, mährend das burch und durch heidnische Königthum Gorm's in seiner Beimat auf der gleichmäßigen Ausbildung einer bäuerlichen Verfassung sich erhebt.

Die angelsächsische Monarchie Eckbert's und Alfred's hat ben entstehenden Bauernadel nicht ausgestoßen, sondern ben Than zum Hauptbestandtheil des Heeres gemacht; aber sie hat bas tritt unter ben Saliern in reiferen Formen, im vollen Bewußtsein des Gegensates sich gegenüber, und der Kampf, der so nothwendig eintrat, war es eben, der der neuen kirchlichen Bewegung und der Politik Gregor's die Spalten und Lücken eröffnete, durch welche sie in das Innere unserer nationalen Entwicklung mit Naturnothwendigkeit eindrang.

Am Anfang des 10. Jahrhunderts konnte man den west= lichen Theil Europas, diesseit der Oftsee, der Elbe, der bohmiichen Gebirge und bes Abriatischen Meeres, mit Ginschluf Italiens und Frankreichs als wesentlich germanisches Land bezeichnen. über den größeren, kontinentalen Theil besselben hatte sich bas Reich der Karolinger erstreckt, die kleinere nördliche, maritime Balfte mar von feinen unmittelbaren Ginfluffen fast gang unberührt geblieben. Nachdem ber Ausammenhang ber franklichen Monarchie zerriffen, begann die Neubildung unserer modernen Nationen, im Gegensatz zu der bisherigen Kultur: eine Menge ber verschiedensten Lokalinteressen, bald einzelner Dynastien, bald einzelner Stände, bald ganzer Bevölferungen brängte nach Unabhängigkeit und Anerkennung. Die großen Erinnerungen an die alte gemeinsame Kultur waren nicht verschwunden, nicht allein bie Kirche suchte sie immer von neuem zu verwerthen, auch die Laienbilbung hielt bas Gebachtnis bes großen Rarl wie ein Grund= und Lebenselement fest; aber in der allgemeinen Bewegung aller jener Sonderinteressen nahm nicht allein die Macht jener einst allmächtigen Ibeen wechselnd ab und zu, auch ihre Gestalt ward hier und dort eine andere. Während der Westfranke, je mehr er ein Romane ward, die ritterliche Gestalt des großen Raisers sagenhaft ausbildete, trat in der oftfrantischen Überlieferung, welche die lateinische Bildung der karolingischen Zeit immer mehr abstieß, das Bild bes weisen und guten Gesetgebers immer entschiedener in den Vorbergrund. Ja, es ist für die geistige Bewegung ber ganzen Zeit besonders bezeichnend, daß einzelne beutsche Stämme und Gemeinden eben bie Besonderheiten ihres Rechts auf ihn zurudführten, beffen lettes und höchstes Biel boch gerade bie Gemeinsamkeit einer christlich = germanischen Kultur gewesen war.

Auf diesem Wege nahm die Menge selbständiger Machtkreise in dem weiten Umfange der karolingischen Monarchie von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer zu: jeder neue Versuch, alle oder mehrere von ihnen noch einmal zusammenzuschließen, führte zu neuen Kämpfen und Spaltungen.

In benfelben Zeiten, wo sich so die Auflösung ber karolingischen Monarchie in eine Unzahl immer kleinerer Gebiete unaufhaltsam vollzog, trat bei den Scegermanen das Gegentheil ein. Die kleinen Reiche der brittischen Insel, der skandinavischen Halbinsel, des dänischen Archipelagus und seiner Küsten schlossen sich zu größeren Monarchien zusammen.

Dieser verschiebene Gang ber äußeren Entwicklung so nah verwandter Bölker wurde schon allein zu dem Schlusse führen, daß ihre innere Bildung damals sich ebenso verschieben gestaltet hatte.

Die standinavischen Stämme standen in den letten Stadien ihrer beidnischen Bildung: wir übersehen noch heute in den Aufzeichnungen ihrer höchst gebilbeten Kreise, ber isländischen Aristofratie, die innere Repolution, welche in den religiösen und fittlichen Borftellungen fich bamals Schritt für Schritt unaufhaltsam vollzog, ohne daß das Christenthum schon irgend bedeutenden Ginfluß gewonnen hatte. Mit dieser religiösen Umwandlung vollzog sich eine politische. Die altheidnische Kultur stellte der Bildung des Ablichen, bes Jarl, als ber politisch und friegerisch höheren bie bes Bauern, bes Rarl, als bie burchaus untergeordnete gegenüber. Jest wanderte dieser glänzende Abel aus Norwegen nach Island aus, und die Monarchie Harald Haarfager's gründete fich auf einer bäuerlichen Demofratie; ebenso ist ber Abel am Ende ber furchtbaren Seezüge fast spurlos aus Danemark ent-Wir sehen ihn am Rhein und der Seine neue schwunden. Gründungen versuchen, zum Theil ausführen, mahrend bas durch und durch heidnische Königthum Gorm's in seiner Beimat auf der gleichmäßigen Ausbildung einer bäuerlichen Verfassung sich erhebt.

Die angelsächsische Monarchie Ectbert's und Alfred's hat ben entstehenden Bauernadel nicht ausgestoßen, sondern ben Than zum Hauptbestandtheil des Heeres gemacht; aber sie hat baneben bem Aufgebot bes einfachen Bauern seine bestimmte und bedeutende Stellung gelassen. In all diesen nordgermanischen Bilbungen zeigt sich eine Fülle politischen Verstandes, staats männischer Kraft und Ausdauer: wie verschieden die isländische Republik von der Militärmonarchie der Seine Normannen und den Bauernreichen Haralbis und Gorm's auch ist, überall dieselbe Sicherheit und Konsequenz des inneren Plans und der äußeren Ausführung.

In der weiten südgermanischen Welt scheint dagegen, und je weiter südlich, desto mehr, in der Bewegung gegen die karolingische Monarchie auch jeder Rest politischen und staatenbildenden Geistes verloren gegangen. Die entsetzliche politische und religiöse Auflösung Italiens und Frankreichs, die dieses "bleierne Zeitalter" der Kirchengeschichte kennzeichnet, vergistet jeden Charakter und jeden Gedanken gleichsam in der Geburt.

Seitdem in diesen Gebieten einer alten städtischen Kultur sich die Germanen niedergelassen, stand das Gewerbe und die städtische Produktion still, die Tracht und die häusliche Einsrichtung der vornehmen Stände blieb bei den Formen und Stoffen des 6. Jahrhunderts stehen; aber jett zerfiel auch, was die Longobarden und Franken für ihre unstädtische Kultur und Bersassung auf diesem Boden an Recht und Sitte neu geschaffen hatten.

Die protestantische Kritik der vorigen Jahrhunderte hat gerade diese Zeiten als die Periode unauslöschlicher Schande für die katholische Kirche bezeichnet. Von einem unbefangeneren Standpunkt werden wir uns doch auch heute nicht des Eindrucks erswehren können, als hätte damals, nach den fast unwiderstehlichen Berveisen aller öffentlichen Verhältnisse, das Christenthum des Südens an sittlicher Leistungsfähigkeit tief unter dem verfallenden Heidenthum des Nordens gestanden.

Bu allebem kommt noch die folgende Thatsache hinzu. Gben in jener Zeit stieß, wie gesagt, der skandinavische Norden seinen Abel aus und gründete dieser in der Fremde seine politische Stellung; auf dem Boden der südgermanischen Stämme dagegen, wo der alte Blutadel im 5. und 6. Jahrhundert schon fast spurlos

verschwunden, wucherte aus dem Vernichtungsprozeß des karolingischen Reichs immer mächtiger jener Amtsadel empor, von dessen schwachen Anfängen die Bolksrechte der vorkarolingischen Zeit kaum eine Spur entdecken ließen. Diese Aristokratie, wenige Jahrhunderte alt, ist gleichsam der Brutherd der rastlos zunehmenden Entsittlichung.

Und so konnte es im ersten Drittel bes 10. Jahrhunderts scheinen, als ob der germanische Norden, seine südlichsten Grünsbungen bis an den Don und die Seine vorschiebend, den Süden auch an kriegerischer, politischer, ja religiöser Energie vollkommen überflügeln würde.

Wie zwischen zwei verschiedenen Welten mit ihrem bewußten oder unbewußten Gegensatz lag der Theil des karolingischen Reichs, den wir heute Deutschland nennen, zwischen diesen keiden Gebieten: der steigende Prozeß der politischen Auflösung hatte die Stämme der Baiern und Alemannen und Sachsen immer mehr zu ihrer alten Unabhängigkeit zurückgeführt, den der Franken drohte er schon noch mehr zu zersplittern, als die karolingischen Theilungen es gethan.

Die Ausbildung einer immer zügelloseren Amtsaristokratie, ber Verfall der kirchlichen und der letzten Reste städtischer Bildung, die Entsittlichung der höheren, die Bedeutungslosigkeit der nicderen Stände breitete sich vom Nordrande der Alpen an Donau, Rhein und Main wie eine giftige Schwammbildung immer weiter aus.

War Sachsen als das nördlichste dieser Stammesgebiete von dieser vorschreitenden Auflösung noch nicht ergriffen? oder hatte es sich durch eine glückliche Fügung bewußter und unbewußter Energie dagegen behauptet?

Die Schilberung, welche mehr als zwei Jahrhunderte später ein Deutscher von Dänemark entwirft, würde man auch auf das damalige Sachsen anwenden können: ein Land ohne ummauerte Burgen und Städte, in einfacher und gleichmäßiger Sitte; gab es keine heidnischen Tempelstätten mehr, wie sie das Dänemark Gorm's noch einmal im vollem Glanze sah, so war andrerseits das sächsische Erzbisthum zu Hamburg und mit ihm die nordische

baneben bem Aufgebot bes einfachen Bauern seine bestimmte und bedeutende Stellung gelassen. In all diesen nordgermanischen Bilbungen zeigt sich eine Fülle politischen Verstandes, staats männischer Kraft und Ausdauer: wie verschieden die isländische Republik von der Militärmonarchie der Seine Normannen und den Bauernreichen Haralb's und Gorm's auch ist, überall dieselbe Sicherheit und Konsequenz des inneren Plans und der äußeren Ausführung.

In der weiten südgermanischen Welt scheint dagegen, und je weiter südlich, desto mehr, in der Bewegung gegen die karolingische Monarchie auch jeder Rest politischen und staatenbildenden Geistes verloren gegangen. Die entsetzliche politische und religiöse Auflösung Italiens und Frankreichs, die dieses "bleierne Zeitalter" der Kirchengeschichte kennzeichnet, vergistet jeden Charakter und jeden Gedanken gleichsam in der Geburt.

Seitdem in diesen Gebieten einer alten städtischen Kultur sich die Germanen niedergelassen, stand das Gewerbe und die städtische Produktion still, die Tracht und die häusliche Einsrichtung der vornehmen Stände blieb bei den Formen und Stoffen des 6. Jahrhunderts stehen; aber jett zerfiel auch, was die Longobarden und Franken für ihre unstädtische Kultur und Versfassung auf diesem Boden an Recht und Sitte neu geschaffen hatten.

Die protestantische Kritik der vorigen Jahrhunderte hat gerade diese Zeiten als die Periode unauslöschlicher Schande für die katholische Kirche bezeichnet. Von einem unbefangeneren Standpunkt werden wir uns doch auch heute nicht des Sindrucks erswehren können, als hätte damals, nach den sast unwiderstehlichen Beweisen aller öffentlichen Verhältnisse, das Christenthum des Südens an sittlicher Leistungsfähigkeit tief unter dem verfallenden Heidenthum des Nordens gestanden.

Bu allebem kommt noch die folgende Thatsache hinzu. Gben in jener Zeit stieß, wie gesagt, der skandinavische Norden seinen Abel aus und gründete dieser in der Fremde seine politische Stellung; auf dem Boden der südgermanischen Stämme dagegen, wo der alte Blutadel im 5. und 6. Jahrhundert schon fast spurlos

verschwunden, wucherte aus dem Vernichtungsprozeß des karolingischen Reichs immer mächtiger jener Amtsadel empor, von dessen schwachen Anfängen die Bolksrechte der vorkarolingischen Zeit kaum eine Spur entdecken ließen. Diese Aristokratie, wenige Jahrhunderte alt, ist gleichsam der Brutherd der rastlos zunehmenden Entsittlichung.

Und so konnte es im ersten Drittel bes 10. Jahrhunderts scheinen, als ob der germanische Norden, seine süblichsten Grünsbungen bis an den Don und die Seine vorschiebend, den Süben auch an kriegerischer, politischer, ja religiöser Energie vollkommen überflügeln würde.

Wie zwischen zwei verschiedenen Welten mit ihrem bewußten ober unbewußten Gegensaß lag der Theil des farolingischen Reichs, den wir heute Deutschland nennen, zwischen diesen keiden Gebieten: der steigende Prozeß der politischen Auflösung hatte die Stämme der Baiern und Alemannen und Sachsen immer mehr zu ihrer alten Unabhängigkeit zurückgeführt, den der Franken drohte er schon noch mehr zu zersplittern, als die karolingischen Theilungen es gethan.

Die Ausbildung einer immer zügelloseren Amtsaristofratie, ber Verfall der firchlichen und der letten Reste städtischer Bildung, die Entsittlichung der höheren, die Bedeutungslosigseit der niederen Stände breitete sich vom Nordrande der Alpen an Donau, Rhein und Main wie eine giftige Schwammbildung immer weiter aus.

War Sachsen als das nörblichste dieser Stammesgebiete von dieser vorschreitenden Auflösung noch nicht ergriffen? oder hatte es sich durch eine glückliche Fügung bewußter und unbewußter Energie dagegen behauptet?

Die Schilberung, welche mehr als zwei Jahrhunderte später ein Deutscher von Dänemark entwirft, würde man auch auf das damalige Sachsen anwenden können: ein Land ohne ummauerte Burgen und Städte, in einsacher und gleichmäßiger Sitte; gab es keine heidnischen Tempelstätten mehr, wie sie das Dänemark Gorm's noch einmal im vollem Glanze sah, so war andrerseits das sächsische Erzbisthum zu Hamburg und mit ihm die nordische

Mission in eine immer bescheibenere Stellung hinabgesunken. Die kleinen meist hölzernen Kirchen hatten in ihren großen Pfarrsbezirken die Reste des Heidenthums, je serner von den großen Klöstern des Sübens und Westens, desto weniger bewältigen können. Noch nach 1½ Jahrhunderten war die Kirche im Norden des Landes der heidnischen Sitten und Kulte nicht Herr geworden.

Und wie die firchlichen Einflüsse der karolingischen Periode allmählich immer mehr nach Süden zurückebten, so erscheinen auch die Spuren ihrer weltsichen Einrichtungen im Norden immer schwächer: bei den nordelbischen Sachsen ist im 12. Jahrhundert jeder Rest jener großartigen Gerichtse und Heeresversassung spursos verschwunden, wir treffen statt ihrer altsächsischen Einrichtungen, wie sie damals selbst in England fast zur Unkenntlichkeit sich verschoben hatten, eine schwächliche Grasengewalt ohne jedes Schöffenthum, daneben den alten Etheling in seinem vollen friegerischen und richterlichen Einfluß. Das historische Faktum, daß die fränkischen Könige seit Ludwig's des Deutschen Söhnen nie nach Sachsen gekommen, erklärt diese Erscheinungen zum Theil. Ein anderer Grund lag in den geographischen Verhältnissen.

Die ungebrochene Selbständigkeit bäuerlicher Gemeinden reichte damals so weit wie das Meer und seine Straßen reichte. Die großen Landfriegzüge der Karolinger mit ihrer unerträglichen Kriegslast hatten im Binnenland den kleinen Freien von der Ehre und der Pflicht des Kriegsdienstes zurückgedrängt. Wie schon Thukydides für die hellenische Geschichte bemerkte, ist die Organissation und der Zusammenhang großer Unternehmungen zu Lande dei einer weniger entwickelten Wirthschaft viel schwieriger als zur See. Nach diesem Naturgesetz versiel der Landheerbann der Karolinger, während die Seerüstung Englands und der skandinavischen Reiche sich mehr oder weniger zu einem der seskesten politischen Bindemittel ausbildete.

Das maritime Nordbeutschland ist nicht etwa durch die ungünstige Gestaltung seiner Küsten an einer solchen Ausdildung verhindert worden: im 9. und 10. Jahrhundert ist der friesische Kausmann und Secsahrer auf allen Märkten zu sinden. Aber Karl starb bekanntlich, ehe er den Gedanken einer fränkischen Seemacht, wie er ihm in seinen letzten Tagen vorschwebte, aussführen konnte, und so blieb die Küste und ihre maritimen Mittel ohne eine große Organisation, ohne den nothwendigen Zusammenshang mit dem Hinterland, ja sogar im ganzen in der scharsen nationalen Trennung, die seit langer Zeit den Friesen vom Sachsen schied.

Ronnte fo für Sachsen die Meerestüste feine großen und nachhaltigen Aufgaben bieten, fo gewann bagegen bas Elbufer als feine öftliche Grenze eine um fo größere Bedeutung. lanagebehnte Rluklinie mit ihren Niederungen und Baldbeftanden bildete gegen die Slawen eine Bertheidigungslinie, die bei Frost immer, bei trockener Sommerzeit sehr häufig ungenügend mar. Seit dem 10. Jahrhundert ist daher der Grenzkrieg hier 1 1/2 Sahr= hunderte hindurch ein dauernder, selten unterbrochener geblieben: bie Gefahren und bie schonungslose Grausamfeit besselben maren noch im Reitalter Beinrich's des Löwen dieselben wie in dem König Heinrich's I. Bur Zeit Heinrich's IV. bezeichnen die Sachsen die Vertheidigung der Elbgrenze als ihre wichtigste militärische Leistung, die sie von anderen Reichsbiensten entbinde. Ift trot einzelner zeitweiliger Erfolge biefe Sachlage fo lange biefelbe geblieben, jo war sie es unzweifelhaft auch vorher in den letten Jahrzehnten des 10. Jahrhunderts. Wenn die bairische Aristofratie mit Gewalt ober List in großartigen Fehden und Berhandlungen den Angriffen des mährischen Reichs ober ber Ungarn entgegenzutreten ober auszuweichen wußte, so bewegte sich bieser Rampf gegen eine Ungahl fleiner Stämme in einer nie endenden Reihe kleiner und scheinbar unbedeutender Unternehmungen. Wenn auch auf ben Grundlagen karolingischer Marken, bilbete sich hier ber friegerische Geist des sächsischen Etheling und die Wehr= haftigkeit des Bolks eigenthümlich und unabhängig weiter. jo tam es, daß dieser deutsche Stamm, wenn auch nicht unberührt von der allgemeinen Bewegung des Südens, doch gleichsam in jene alten nationalen Bilbungen wieder zurücksank, welche im Norden sich nicht allein erhielten, sondern weiter ausbildeten.

Auf diesem Boden erwuchs das Geschlecht, dem wir mit Recht die Neubegründung des deutschen Reichs zuschreiben. Die

Borfahren Heinrich's I. waren an die Spipe ihres Volkes gestommen zuerst als die Vertreter farolingischer Bildung, dann als die Führer des sächsischen Grenzkriegs; sein Vater hatte diese unabhängige Stellung vorgezogen, als man ihm die frankliche Krone andot. Heinrich nahm sie an, aber er blieb gleichzeitig in der Stellung als sächsischer Herzog und ordnete sich die übrigen Stämme nur dadurch unter, daß er mit ihnen durch einzelne Verträge das Verhältnis ihrer herzoglichen Gewalten nach oben und unten seststellte. Wan sieht, wie dieses mächtigste sächssische Haus sich allmählich aus dem Machtfreis karolingischsfränklicher Vildung zurückgezogen hatte und dann zögernd und vorsichtig wieder in denselben eintrat.

Bekanntlich konzentrirt sich die Auffassung unserer mittelsalterlichen, ja unserer ganzen Geschichte gleichsam in dem Urtheil über die Verdienste Heinrich's und seines Sohnes. Die Zeitzgenossen Dieto's allerdings erkannten beide als die gemeinsamen Hersteller der deutschen Angelegenheiten an, oder sagen wir vielleicht richtiger, am Hose Otto's wurde, nachdem er seine Macht sest und sicher gegründet, auch das Verdienst dessen der seine Kritik dagegen sieht, woran unzweiselhaft keiner zener Zeitgenossen bachte, in Otto's italienischer Politik eine heillose Abirrung von der geraden und erfolgreichen Bahn, welche sein Vater einzgeschlagen habe.

In dem einfachen Ansammenhang unserer Betrachtung stellen sich die Resultate beider Regierungen klar genug hin. Heinrich's Neuordnung der deutschen Berhältnisse vollzog sich unzweiselhaft in einem bewußten oder unbewußten Gegensatz gegen die universalsmonarchischen Gedanken der Karolinger, zum Theil nach dem Muster nordgermanischer Vorbilder; das sächsische Volk trat mit der frischen Kraft, die es in seiner Abgeschiedenheit bewahrt, gleichsam vorsichtig und schlagsertig an die Spitze der deutschen Stämme dem Norden, Westen und Often gegenüber. Aber diese von den Neueren noch weit mehr als von den unmittelbaren Nachsommen geseierte Politik mußte 9 Jahre lang den Ungarn Tribut zahlen, dann allerdings solgte für sie eine dreijährige

Periode voller Anerkennung nach außen und im Innern. Nicht länger: benn gleich nach Otto's Regierungsandritt brach bas so viel gepriesene Gefüge ber neuen Orbnungen an allen Enden und immer von neuem aus einander.

Die beiden großen Bürgerkriege, welche Otto's Herrschaft in den ersten Jahrzehnten bis in ihre Grundsesten erschüttern machten, sind doch nur dadurch zu erklären, daß eben die Bersfassung Heinrich's den Prozeß innerer Auflösung nur zeitweilig aufgehalten, aber keineswegs vollständig zum Stillstand gebracht hatten. Immer von neuem hob sich die Macht der lokalen oder bynastischen Stammesinteressen, und wie sie die Universalmonarchie der Karolinger gesprengt, so drohte sie das germanische Königsthum dieser neuen sächsischen Dynastie durch immer neue Sturmsssuhen wegzuschwemmen.

Selbst in unserer Überlieferung, die erst nach all jenen Kämpsen in der unmittelbarsten Umgebung des endlich siegreichen Königs sich seststelte, tritt es deutlich hervor, wie surchtbar immer von neuem, wie unberechendar und unwiderstehlich die Schrecken dieser Bewegung für Otto den Boden, auf dem er stand, unterwühlt, die Luft, in der er athmete, verpestet hatten. Es ist eben das Ringen großer historischer Mächte um die Seele und das Leben dieses Mannes, um das Dasein und die Zukunft dieser Stämme.

Die isländischen Sagas schilbern uns in dieser Zeit mit tieser psychologischer Wahrheit, wie Heibenthum und Christensthum in den Gemüthern der nordischen Stämme, des einzelnen und der Massen, wie zwei Ströme auf einander stießen. Leider haben wir in der so glänzenden Geschichtschreibung des ottonischen Kaiserreichs doch nichts, was sich jener altnordischen Laienüberlieserung an Klarheit und Schärfe der Auffassung vergleichen ließe. Aber doch erkennen wir in den Darstellungen Kotswitha's und ihrer Zeitgenossen trotz aller Unbehülslichkeit und Unklarheit das gewaltige Ringen einer neuen Zeit.

Statt bes "gebietenden Willens, bes fühn vordringenden Ehrgeizes, ber wuchtigen Herrscherkraft", die man jest als Otto's Haupteigenschaften hervorhebt, erscheint in Widukind's lebendiger

Darstellung eine allerdings reiche und groß angelegte Persönlichkeit, die aber erst durch die schwersten und furchtbarsten Ersahrungen und eine Reihe der gefährlichsten Mißgriffe sich endlich auf die sichere und ersolgreiche Bahn einer neuen Politif durchkämpft. Wan hat darüber gestritten, ob und wie weit dies neue System eine feste Centralisation mit der Autonomie unabhängiger Selbste verwaltung vereinigte. Die gleichzeitige Überlieserung versolgt den Gang dieser Entwicklung doch von einem ganz anderen Gessichtspunkt aus.

Otto wird immer von neuem bedroht durch die machsenden Ansprüche sowohl ber sächsischen als der anderen Aristofratie. burch ben Gegensat und die Rivalität ber Stämme, an welchen bie innere Spaltung bes königliches Hauses immer neue Nahrung Dieses germanische Königthum, wie ähnlich es unter Beinrich ben nordischen erscheinen mochte, wird eben burch jene aristofratischen Gewalten mit fortgeriffen, welche in Danemark und Norwegen vor der königlichen Gewalt verschwanden. gerath immer von neuem in bieje gefährlichen Strömungen hinein und behauptete sich in dem letten und schwersten Rampf nur als ein Berbundeter bes bairifchen Bergogs gegen ben frankischen und alemannischen. Schon von biesen Zuftanden wird man sagen fonnen, was einer ber größten Renner unferer Beschichte vom Lehnswesen im allgemeinen sagt: "Die Monarchie war nur scheinbar, in Wirklichkeit war es eine aristofratische Republik, in welcher die Privilegirten die Regierungsrechte unter sich getheilt hatten und fich zum Schein einem Oberhaupt unterwarfen, bem fie fich gleichachteten."

Eben diese Ersahrungen aber brängen Otto mit zunehmender Mächtigkeit in eine immer bestimmtere Richtung auf die Kirche hin. Je mehr es sich herausstellt, daß er mit den einsachen Mitteln und der behutsamen Politik seines Baters sich doch nicht behaupten könne, desto unwiderstehlicher dringt in seine Seele, in seine Gebete und seine Pläne der ganze Komplex christlichsfirchlicher Ideen, Einrichtungen und Aussichten ein, an dem er doch wesentlich sich aufrichtete, auf dem er die Macht des deutschen Königthums wesentlich bearündete.

Das kirchliche Kaiserthum war für Karl ben Großen nur Die Weiterentwicklung eines ichon fertigen Machtinstems, reich an politischen Konsequenzen, eine Fundarube politischer Motive und Gebanken für ben geistreichen Begründer ber franklichen Universalmonarchie: für Otto bagegen nahmen die firchlichen Gebanken mitten in den immer erneuten Rampfen um feine Erifteng allmählich erft die festen Formen einer eigenthümlichen Bolitit an. bie ihn schließlich zu jener Auffassung seiner eigenen Bürde führte. Diese Anschauungen burchläuterten und stählten ihn bis zu jenem tiefsittlichen und unwiderstehlich mächtigen Ernst, gegen ben gehalten Karl's freundliche Herrschergestalt wie sonnenhell erscheint: aber sie erweckten auch um ihn einen immer arökeren Rreis verwandter Beifter und entsprechender Gewalten. Wie wenig oder wie viel weltlicher Centralgewalt noch vorhanden sein mochte: hier gestaltete sich eine firchliche Centralgewalt, die in der Laienhand bes beutschen Königs zunächst ein Jahrhundert lang die beutschen und die europäischen Verhältnisse wesentlich bestimmte.

In Karl's Regierung war dieser lette Schritt seiner Politikt vorbereitet durch die Ausbildung einer in sich zusammenhängenden, möglichst fest organisirten Verwaltung, deren Mittelpunkt immer mehr die Residenz zu Aachen wurde, die großen stehenden Reichsversammlungen, ein vom König ganz abhängiges System von geistlichen und weltlichen Beamten und ihre immer allgemeinere literarische Vildung. Eben daß wir die Ausdildung dieser großen Gedanken Jahr für Jahr und Schritt für Schritt in den zahlsreichen Denkmälern einer schriftlichen Verwaltung so deutlich verssolgen können, vervollständigt den Eindruck einer ebenso lebendigen als in sich sicheren und undesangenen Ausdildung, die zu dem Moment, wo der fränkische König unter dem Jauchzen des römischen Volks die Krone der Imperatoren entgegennimmt.

Rarl hat nie so in tiefer Verzweiflung gebetet wie Otto bei Kanten und Breisach, unter all ben verschiedenen Gestalten seiner Zeitgenossen begegnen wir kaum einer von jenem leidenschaftlichen Ernst, von jener asketischen Energie, wie sie am Hofe der Ottonen sich immer zahlreicher ausbilden. Und so im Tiefsten bewegt, auf's äußerste angespannt wirft sich diese ottonische Politik in

bas wüste Gewirr ber italienischen und römischen Verhältnisse hinein. Die spätere Überlieserung erzählte, daß er noch während bes Gebets vor seiner Krönung einen plötslichen meuchlerischen Übersall gesürchtet und seinem Schwertträger besohlen habe, nicht mit ihm niederzuknien, sondern das Schwert über seinem Haupte zu halten. Die Grundanschauung, die sich in dieser Sage verstörpert, tritt uns in der ganzen Aufsassung der Zeitgenossen entgegen: Liutprant wie Rotswitha sehen in Otto den großen Vertreter kirchlicher Sitte inmitten des entarteten Südeuropa, ja unter dem Eindruck seiner italischen Ersolge erst bildet sich so überraschend schnell jener Kreis historischer Denkmäler aus, in dem mit Einem Wale die Geschichte des Kaisers und seiner Vorsahren und Zeitgenossen wesentlich sirchlich gesaßt und darzgestellt wird.

War die Verbindung mit der Kirche für Otto in der immer wieder einbrechenden Zerrüttung der letzte rettende Ausweg geswesen, so führte diese neue Bahn den energischen und begeisterten Mann gerade in den Mittelpunkt der kirchlichen Wacht und an die Wurzel der firchlichen Verderbnis, nach Kom. Es ist unsweiselhast für die menschliche Kultur einer der wichtigsten Wendespunkte gewesen, als diese germanische Dynastie mit der ganzen Wucht ihrer begeisterten Überzeugung der Aussching der italischen Kirche an dem Centrum der occidentasen Visbung Stillstand gebot und als gleichzeitig in Deutschland die sirchlichen Institute durch die Verbindung mit dem Königthum einen inneren Zusammenhang und eine äußere Stellung wie nie zuvor gewannen.

Wan fann auch dieser Politik vorwerfen, daß sie dem Ausschingsprozeß der Feudalität nicht entgegengetreten, daß sie für den Stand der Freien nichts gethan, daß sie nicht einmal Deutschland und Italien, geschweige denn Burgund und Frankereich zu karolingischer Einheit zusammengeschweißt; man kann ebenso sehr dieser Kirche vorwersen, daß sie wissenschaftlich ebenso unproduktiv blieb wie die der letzten Jahrhunderte. Es ist leicht nachzuweisen, daß das so gegründete römische Kaisersthum deutscher Nation eine ganz andere und eine vielleicht weit mangelhaftere Bildung war als die nationalen Staaten des

angelfächfischen und standinavischen Nordens. Aber all solchen Betrachtungen steht die Thatsache gegenüber, daß biefes fo rathsel= hafte, nach unseren beutigen Vorstellungen so mangelhafte firchlich-faiserliche Regierungs- und Machtsuftem von Otto's Krönung an für Sahrhunderte trok großer innerer Schwanfungen sich behauptete, ja daß das Raiserthum jene scheinbar so viel gesunderen und glücklicheren Bilbungen Nordeuropas an äußerer Macht. innerer Kultur fo lange weit überholte. Gine durchaus finguläre Ericheinung in ber Gesammtgeschichte menschlichen Staatslebens steht von Otto I. bis auf Heinrich VI. bieses Reich ba, getheilt burch bas Hochgebirg Europas, in seinen beiben so verschiedenen Theilen nur durch Saumpfabe verbunden, gang kontinental, ohne Flotte, überall von friegerischen Nationen umgeben, von großen maritimen Mächten, von ben Strafen eines alten Sanbelsverfebre umzogen, aber faum berührt und boch in gewissem Sinne nicht allein die streitbarste, sondern auch die wirthschaftlich gebilbetfte Macht.

Der Einfluß berselben nach außen auch unter Otto I. ist gewiß nicht so umfassend und weitreichend gewesen, wie die dem Hof verpslichteten Geschichtschreiber der Zeit und die Enthusiasten späterer Perioden behaupten; aber jedenfalls war er doch vorshanden. Der ganze räthselhafte Bau brach im 13. Jahrhundert immer mehr und unaushaltsam in sich zusammen, und es ist eben nicht schwer, die Ursachen dieser Erscheinungen nachzuweisen, wenn man die Waße entweder des antisen oder des modernen Staatselebens auf diese Verfassung anwendet, die doch weder antik noch modern war. Viel schwerer und, man darf sagen, sür die historische Darstellung wichtiger ist eben die Aufgabe nachzuweisen, weshalb die Politik Otto's I. für Jahrhunderte nicht allein maßegebend blieb, sondern auch der Nation eine so reiche und bes beutende Entwicklung ermöglichte.

Folgen wir einfach zunächst dem Eindruck, den die zusammenhängende Überlieferung der Zeit uns bietet. Sie ist wesentlich eine kirchliche: die Geschichtschreibung ganz, die Rechtsdenkmäler zwischen den Volksrechten der früheren und den Rechtsbüchern des 13. Jahrhunderts sast ganz, die Masse der Urkunden und Briefe zum weit überwiegenden Theile. An Rahl und Bebeutung nehmen diese Denkmäler beständig zu. Man veraleiche nur die historischen und firchenrechtlichen Arbeiten des 10. und bes 12. Jahrhunderts. Diefe Erscheinung bezeichnet bekanntlich nicht nur eine literarische Entwicklung. Wir wissen, daß gerabe bamals sich eigentlich erft die wirkliche Christianisirung des deutschen Bolks vollzog, die mächtigsten Gestalten des Rultus, die tiefften Musterien bes Dogmas in bas Berg unseres Bolfes einbrangen. Und diese große und tiefe literarische und moralische Bewegung geht mit der politischen Bedeutung des höheren Klerus Sand in Hand: er, der zu der Wahl Otto's I. nur die firchlichen Weihen hinzufügte, hat bei der Konrad's II. die erste, bei der Konrad's III. fast die einzige Stimme; 1180 geben ihm Friedrich's I. neue Ordnungen die unbestrittene Majorität im Fürstenrath, und Friedrich II. erkennt in ihm "die Leuchten und Stüten bes Wenn man die Reihe ber leitenden Staatsmanner von Reichs". bem ottonischen Willigis von Mainz bis zu dem staufischen Rainald von Köln überblickt, so barf man zugeben, daß die Ent= wicklung und die Erhaltung jener seltsamen Verfassung wesentlich in den Sanden des höheren Rlerus lag und daß eben die Rirche nicht allein der erkennbarfte, sondern auch der leistungsfähigste Fattor diefer Verfaffung mar.

Es ist einseitig und verkehrt, an dieser so wohl beglaubigten Thatsache aus einem überprotestantischen oder überliberalen Patriotismus herumzumäkeln; aber ebenso wenig darf verkannt werden, daß diese so viel bezeugte Thatsache, daß jene massenhafte für seugende Literatur die andere Seite unserer Entwicklung nur zu leicht vollständig in Schatten stellt.

Es ward schon oben barauf hingewiesen, baß zwei Denksmäler wie die Nibelungen und Gudrun am Ende dieser Periode uns plötzlich einen Blick in geistige Richtungen eröffnen, die von jener eben geschilberten Seite her kaum mehr zu erkennen waren. Wir werden den Sachsenspiegel hinzufügen können.

Erst hier entbecken wir am Ende des 12., am Anfang des 13. Jahrhunderts eine germanische Laienbildung, welche trot iener firchlichen Kultur große Reste des nationalen, um nicht zu Sagen des altheidnischen Rechts= und Kunstlebens, eine Kulle recht= licher und stitlicher Borftellungen in frischer Entwicklung sich erhalten hat. Denn allerdings, wie man mit Recht hervorgehoben. aus bem Gebankenkreise biefer Dichtungen sind bie religiösen Borftellungen des Beidenthums ebenfo verschwunden, wie die bes Chriftenthums hier gar nicht, in ben Sachsensviegel nur oberflächlich eingedrungen. Gine rein weltliche Kultur bewegt sich in den rein menschlichen Vorstellungen des altgermanischen Rechts- und Stammeslebens. Ohne jede Berührung mit bem heibnischen ober driftlichen Doama stehen biese wunderbaren Schöpfungen gang und nur auf bem Boben ber höchsten, man möchte fagen ber abstraftesten Laienbilbung. Wenn man aber die ungeheure Macht der hier vorliegenden poetischen und sitt= lichen Anschauungen, die scharfe und sichere Klarheit der rechtlichen Auffassung und Darftellung ermißt, so begreift man erft. welch ein lebensfähiger Gegner jener firchlichen Macht- und Bildungsentwicklung gegenüber ftand. Wie laut und häufig auch die Rlagen über die ungebrochene Salsstarrigkeit, den llebermuth und die Gewaltthaten der Laien in der firchlichen Literatur ber Beriode find, erft an jenen positiven Leistungen verstehen wir vollständig die mächtige Spannung zweier so gewaltiger auf ein= ander brudender Faftoren. Man wird fagen konnen, bag eben auf biefer Spannung bas geiftige und politische Dasein ber Nation beruhte und bak ber Schlukstein, ber biefe Spannung fo lange fixirte, das Raiserthum mar.

Jedes gesunde und wirklich großartige Staatsleben bewegt sich in dem Gegensatz lebensfähiger Kräfte, sei es verschiedener Parteien, die ihre persönlichen Interessen und politischen Prinzipien glücklich zu behaupten wissen, sei es verschiedener Stände oder Lebensrichtungen. Die Rivalität der Alkmäoniden gegen das Haus des Miltiades bezeichnet und bedingt die große Zeit Athens ebenso wie die der Guelsen und Gibellinen die von Florenz, die der alten Whigs und Tories die der englischen Monarchie. Wie wenig auch das Deutschland der Ottonen und Heinriche jedem anderen Staate glich, in diesem Sinne hatte es in jenen tiesgehenden Gegensäten eine ähnliche Lebenskraft, die allerdings

nicht so klar und einfach in Parteibilbungen hervortrat, die aber die Fluth und Gegenfluth unseres innersten politischen Blutumlaufs wesentlich bedingte.

Ein Blick auf die gleichzeitige innere Geschichte der Nachbarvölker wird das eigenthümliche Verhältnis Deutschlands für diesen Gesichtspunkt noch klarer machen.

In Frankreich vollzog sich die Christianisirung der Bewölkerung ja sehr viel früher als in Deutschland, wurde doch seine Bolkssage schon seit dem 8. Jahrhundert ganz von kirchlichen Anschauungen durchsetz; aber diese fast ein halbes Jahrtausend ältere Kirche unterlag dem wüsten Übergewicht der Laienaristoskratie sast rettungslos dis zum Ansang des 11. Jahrhunderts. In diesem Kamps gegen eine brutale Übermacht entwickelt sich gerade hier ein neues geistiges Leben: die Mystik und Askeber Kongregation von Elugny und die Ansänge neuer dogmatisscher Studien.

Der Klerus ber standinavischen Reiche, eine junge Pflanzung in einem ranhen und wenig gunftigen Boben, ift über ben Bersuch, sich den bestehenden Gewalten gegenüber eine bedeutende politische Stellung zu verschaffen, bis zum Ende bes 11. Jahr= hunderts um so weniger hinausgekommen, je geringer feine geistige Einwirkung auf die bestehende Rultur noch blieb. die Kriegs- und Rechtsverfassung dieser Reiche sich noch ungebrochen und leistungsfähig erhielt, war ber Raum und die Gelegenheit für die Entwicklung des firchlichen Amts und der firch= lichen Macht so außerordentlich beengt. Bei den Angelsachsen itieg bagegen ihre Bedeutung mit ber Auflösung und Berrüttung ber alten Verfassung, bis ihr 1066 die Militärmonarchie und bas Lehnstönigthum ber Normannen ebenbürtig entgegentrat. Das nächste Sahrhundert hindurch standen sich hier diese beiben Snsteme als gleichberechtigte Verbündete gegenüber, beide in sich festge= schlossen in einem fest abgegrenzten Bereich von Rechten und Bflichten.

Unter der Regierung Heinrich's I. war die Stellung der isischen Kirche ebenso bescheiden wie die der bänischen etwa Jahrhunderte später; die franksische, alemannische und bairische, reicher an Bildung, weil älter und länger wirksam, stand ben Laiengewalten zum Theil ebenso machtlos gegenüber wie die französische und italienische. Es ist bekannt, daß Heinrich selbst die Herzoge von Baiern in ihrer Gewalt über die Bisthümer anerkannte, daß er selbst die kirchliche Weihe für sein Königthum nicht suchte.

Die Stellung, welche die Kirche in ganz Deutschland unter den Ottonen endlich gewann, war wesentlich bedingt durch die wirthschaftliche, um nicht zu sagen finanzielle Lage unseres Königthums.

Die Grundlagen der königlichen Gewalt stammten aus der farolingischen Monarchie, es waren die Reste ienes zusammenhängenden Baues; im Norden der Alven, im Often der Arbennen. in diesem gang kontinentalen Theil bes großen Gangen sollten sich beren mehr in ihrer ursprünglichen Mächtigfeit erhalten als auf ber italischen Halbinsel und in ben atlantischen Flußgebieten Frankreichs. Nicht allein daß im Suden der Alben und Arbennen Saracenen und Normänner furchtbarer als im Norden die Ungarn gehauft, in jenen gang ober halb maritimen Gebieten einer uralten Rultur hatte zugleich ber Berkehr fich regellos und fieberhaft entwickelt. Wir sehen aus den italischen und oftfränkischen Rapitularien, daß inmitten jener stätigen Blunberungszüge bie Märfte zunehmen und neben Stlaven= und Beutehandel und Falschmungerei im großen und gangen die Geldwirthschaft sich hebt, die Naturalwirthschaft zurücktritt und bie lange sinkende städtische Rultur nicht allein sich erhält, sondern neue Formen und Gewalten schafft. Diefe Bewegung veränderte auch die Stellung des kaiserlichen Fiscus und löste an vielen Stellen, namentlich in ben Städten, den Beftand seiner Ginfünfte pollständig auf.

In Deutschland dagegen trat eine solche Revolution entsweder gar nicht oder in viel geringerem Grade ein: der Bestand der königlichen Domänen und Einkünste erhielt sich, sowohl das unmittelbar königliche Gut und seine Erträge, als jene reichen Leistungen des Kirchenguts, über welche Karl und seine Nachsfolger wie über einen Theil des Königsguts verfügt hatten.

In Frankreich und Italien war das königliche Einkommen von der Mitte des 9. Jahrhunderts an offenbar in einer deständigen Umbildung begriffen: die alten Leiftungen veränderten sich oder kamen in fremde Hände, neue Bölle, Märkte und Münzen entstanden, um von Anfang an oder nach kurzer Zeit statt des Königthums seine großen Basallen zu bereichern, dis am Ende des Jahrhunderts die Hoshaltung des westfränksischen Königs sich nur noch auf den engen Distrikt im Norden beschränkt sah und die wenigen Fisci, die ihm hier wie die Trümmer eines großen, nun überslutheten reichen Gebiets geblieben waren.

In Deutschland entstanden unendlich viel weniger neue Gin= fünfte, die Berichtseinfünfte der Grafichaften begannen mehr und mehr in ben Händen mächtiger Geschlechter fest zu werden; aber bie Ginfünfte ber königlichen Pfalzen gingen wesentlich unverändert in ber Form und beshalb auch in ihrem Beftand aus ben Sanden ber franklischen in die bes fachlischen Ronias über. Treffen wir einzelne Spuren, bag bie stäbtischen Bfalgen am Rhein unsicherer in ihren Erträgen erscheinen, so ward doch da= gegen bas große Eigen ber neuen Onnaftie mit bem ber alten Dies mar zunächst eine sehr wesentliche Vermehrung ber jährlichen Erträge; eine spätere Aufzeichnung behauptete, bie fächsischen Pfalzen allein könnten ben Sof bas ganze Jahr hin= burch erhalten. Es war aber auch, sehe ich recht, eine Berstärfung ber alten Wirthschaftsordnung. Im äußersten Often. zum Theil unfern ber unwirthbaren flawischen Grenze, maren biese großen Besitzungen bes sächsischen Saufes, wie fie namentlich ben Barg umfranzten, gang auf dem einfachen und mahrscheinlich auf einem noch einfacheren Jug organisirt, als die frankischen Villen Karl's des Großen es vor einem Jahrhundert gewesen. Auf diesen nordöstlichen Sofen beruhte unter ben Ottonen vor allem ber Glang und die Sicherheit ihrer Hofhaltung. Amischen ben großen Stiftungen ihres Hauses, benen die Junafrauen ihres Geschlechts als Abtissinnen vorstanden, lagen um bas große Jagdrevier und die Triften des Harzes herum, im Suden und Borben bie einfachen, fo oft genannten Bfalgen von Bobfeld. erla. Grona, Memleben. Die einfache Schönheit und ber saubere Glanz dieses deutschen Hoses trat dem Italiener Liutprant, wie er selbst es ausspricht, erst im Gegensatz zu der verstommenen städtischen Pracht der Byzantiner in seinem vollen Reiz entgegen. Und wenn auch bald darauf durch die Verdinzdung mit Byzanz unter Theophano's Gemahl und Sohn byzanztinische Sitte in den sächsischen Pfalzen heimisch zu werden schien, so steht doch unzweiselhaft sest, daß der Haushalt unserer Könige noch zwei Jahrhunderte die alte Organisation auf Grundlage einsacher Naturalseistungen mit auffallender Zähigkeit sesthielt. Nicht allein daß eine spätere Aufzeichnung daß für alle deutschen Pfalzen auch in Baiern und Franken beweist, am auffallendsten ist, daß Friedrich's I. Berwaltung noch in der zweiten Hälste des 12. Jahrhunderts daran ging, eben ein solches System gleichsam als die unentbehrliche Grundlage des deutschen Königsthums in Oberitalien herzustellen.

Aber wie groß auch unter Heinrich I. eben jene Ausbehnung bes föniglichen Hausgutes war, die inneren Kriege der nächsten Jahrzehnte nach seinem Tode zeigen deutlich genug, daß die zusnehmende Macht der friegerischen Lehnsverbindungen den Zussammenhang des königlichen Hauses und also auch den Bestand des königlichen Guts auf das ernsteste bedrohte.

Otto stand nicht wie Wilhelm der Eroberer an der Spitze eines von ihm abhängigen Heeres, er konnte nicht seinen großen Basallen ihre Lehen in zerstreuten kleinen Parzellen zuschreiben, sondern in Deutschland wuchsen in den Händen der großen Geschlechter Beneficien und Eigen, ohne oder mit des Königs Zuthun, immer mehr zu großen zusammenhängenden Massen auf.

Die kirchliche Wendung seiner Politik, der kühne Griff nach dem römischen Imperium und die dadurch gefestete Verbindung mit der Kirche gab jenem Bestand von königlichen Einkommen, der eigentlichen Grundlage des Königthums, einen besonderen und für ein Jahrhundert, ja länger dauernden Halt.

Man muß diese Thatsache festhalten, um auch das Bershältnis richtig zu beurtheilen, in bessen Betrachtung wir eben stehen blieben, den Zusammenhang der königlichen Berwaltung zur Kirche. Die neueren Untersuchungen haben klar gelegt, daß

1

die Abhängigkeit ber kirchlichen Berwaltung vom Königthum die langdauernde Folge eines Gewaltafts des pivinidischen Hauses Nach dem Borgange sei es nun Karl Martell's ober seiner Söhne hielten die folgenden Karolinger oder, wenn sie selbst nicht, ber gesammte Laienadel die Ansicht aufrecht, daß der König vollkommen freie Sand habe, Kirchengut zu Beneficien in Laienhande zu übertragen. Die Möglichkeit solcher Makregeln lag um so näher, ba die Karolinger mit ber königlichen Gewalt zugleich ein Schukrecht ererbt hatten, bas sich über alle von ben Königen gestifteten ober begabten Klöster, über die meisten anderen Rlöster und die meisten Bisthumer erstreckte. War baburch bas merovingische Königthum, in all seiner Barbarei, der lette Rudhalt der Kirche gewesen, so wurde das vivinidische, namentlich unter Karl, ber lebendige Mittelpunkt ber ganzen firchlichen Gutsverwaltung. In dem Grade, wie sich unter ihm die Ordnung und ber Ertrag seiner eigenen Risci zu einer früher ungekannten Sohe hob, beanspruchte er mehr und mehr die Aufficht über die firchliche Güterverwaltung und die Verwendung eines= theils ihrer Erträge für die Bedürfniffe feines Sofes.

Es liegt auf ber Hand, wie gefährlich und gespannt bie Stellung ber Kirche murbe, als biefe Ansprüche aus feiner ftarken Sand in die bald zu schwachen, bald nur zu bedürftigen Bande Allerdings gelang es namentlich feiner Nachfolger übergingen. ber westfränkischen Kirche, sich immer mehr auf sich selbst zu stellen, aber im Kampf gegen diese Richtung wurden andrerseits die Ansprüche des Laienadels immer heftiger: darüber ging in Frankreich das ganze Gefüge der Monarchie vollständia aus einander, in Subbeutschland fant ber Rlerus, man konnte fagen, je weiter nach Often in immer tiefere Abhängigkeit; daß er in Sachsen seit dem Emporkommen der Ludolfinger eine gang untergeordnete Stellung einnahm, ward oben erwähnt. Die Vorfahren ber Ottonen haben ihren firchlichen Sinn durch eine lange Reihe bebeutender Stiftungen bethätigt, eine tiefe Religiosität ift, so weit wir zurücksehen können, der Grundzug namentlich der Frauen Dieses Hauses, die Männer konnten nie in jenen schroffen Gegenur Rirche gerathen, für den eben bas reiche Gut der Kirche und die Ansprüche darauf im Süben und Westen die Hauptursache war. Die sächsische Kirche war eben zu arm und zu machtlos. Aber die Unbefangenheit dieses mächtigsten Geschlechts dem christlichen Klerus gegenüber erhielt dadurch eine eigenthümliche Färbung, daß gerade in Sachsen Volf und Abel von dem Einfluß der christlichen Lehre so ganz oberslächlich berührt waren.

Bei bieser Lage ber Dinge gewinnt ber Charakter ber Königin Mathilbe, ber Gemahlin Heinrich's und ber Mutter Otto's und seiner jungeren Bruder, für unsere Geschichte eine besondere Bedeutung. Heinrich hatte sich bekanntlich mit ihr verbunden, nachdem seine erfte Che wegen Ginspruchs der Rirche gelöft war. Man begreift, daß schon badurch die Richtung und Die Anschauungen seiner zweiten Gemahlin wesentlich bestimmt werden konnten. Das Bild berselben, wie es von den älteren ober jüngeren Zeitgenossen fixirt wurde, zeigt immer als ben Grundzug ber ganzen ebeln und liebenswürdigen Erscheinung einen tiefreligiösen Sinn, ein werkthätiges Christenthum, bas im eigenen Sause und außerhalb besselben nicht ermattet in ben Werken bes Glaubens und ber Barmbergiakeit. Dabei ist zweierlei sehr beachtenswerth: die Königin wird gerade von ihrem begeisterten Biographen wegen "ber zu großen Eleganz ihrer Erscheinung getadelt", wie andrerseits ihre Vorliebe für abliche Herfunft und Erziehung ausbrücklich anerkannt wirb. ben eingehendsten Darstellungen erscheint sie sowohl Heinrich als Otto gegenüber als biejenige, bie bem von jeher firchlichen Hause die immer entschiedenere gang kirchliche Farbung zu geben suchte und auch wußte.

So steht sie vor uns an der Spitz jenes großen und glänzenden und doch so einfachen Hoshalts, eine durch und durch adliche Frau mit jener bestimmten Richtung auf die kirchliche Bildung, in ihrem eigenen Hause dem Mann und den Söhnen und Enkeln gegenüber die Vertreterin gerade dieser Bildung, mit der ganzen Hingabe und Zähigkeit einer energischen Frauenscele, ihres Rechts und ihres Erfolges dis an ihren Tod gewiß.

Das ist die Mutter Otto's I. und seiner Brüber gewesen. Bon ihr sind unzweiselhaft zum Theil die Keime gelegt worden,

aus benen unter bem Einfluß großer und gefährlicher Berhält= niffe bie firchlichen Ibeen bes fächsischen Hauses erwuchsen.

Die Stellung Otto's, Brun's von Köln, Wilhelm's von Mainz war für die ostfränkische und italische Kirche eine ganzneue und unerhörte. Allerdings bleibt die Frage nach dem Recht der Säkularisation immer noch offen, selbst Heinrich II. hat noch Waßregeln dieser Art mit großer Rücksichigkslosigkeit ausgeführt. Aber unsere ganze gleichzeitige Überlieserung zeigt doch unverkennbar, wie vollständig sich das Verhältnis zwischen Kirche und Königthum umsetze.

Im 12. Jahrhundert bezeichnete ein kirchlicher Chronist die Entwicklung, die mit Otto I. begann, mit den Worten, daß durch die immer zunehmende Bereicherung der Kirche das Kaisersthum vollständig verarmt sei. Diese immer wachsende Masse königlicher Übertragungen von Eigen, Rechten und Sinkünsten an die Kirche ist nun unzweiselhaft bedingt durch die zunehmendekirchliche Richtung der Dynastie, wie sie in dieser Mächtigkeit gleichsam mit der Königin Mathilbe beginnt; aber sie kann und muß doch auch, wie wir oben schon andeuteten, von einer anderen Seite betrachtet werden.

Kaffen wir hier nochmals erft jene, bann bicfe Seite in's Huge. Es entspricht ber Ginfachheit ber ottonischen Rultur, daß von jener Königin-Mutter an der Ginfluß bedeutender Frauen immer sehr maßgebend gewesen ist. Man fonnte hier baran erinnern, daß in den Nibelungen und der Gudrun die Frauen= charaftere gleichsam die Angel ber ganzen Entwicklung bilben. Sie sind viel leibenschaftlicher und mächtiger als die homerischen gedacht und dargestellt. Ich finde in der ganzen homerischen Frauenwelt nur die olympische Bera ben Frauen unseres Epos vergleichbar. Die beutsche Rultur, ebe sie sich mit driftlichen Anschauungen fättigte, hat aus dem Beidenthum diese tiefe Berchrung und das Verständnis weiblicher Größe besonders sich bewahrt. Die altfräntische und sächsische Hofhaltung gab ber Rönigin eine so bedeutende Stellung, wie fie jenen Anschauungen entsprach. Und bazu fam, daß nun eben gerade biese Reihe zum "dfischer, zum Theil frember Frauen, Mathilbe und ihre Nachkommen, Abelheid und Theophano, Kunigunde und Gisla, alle in ihrer kirchlichen Bilbung und Richtung die feste Norm, aber auch einen gang besonderen Salt für ihre Stellung inmitten ihres föniglichen Saushalts und auf ber Bohe ber großen Bolitit gewonnen. Man barf es nicht übersehen, daß im 10. und 11. Jahrhundert königliche Frauen in Deutschland eine viel arofere Bedeutung haben als in ben nordischen Staaten, zum Theil gewiß, weil das deutsche Königthum viel mehr als die nordischen auf ber Saus- und Hofhaltung bes foniglichen Sauses unmittelbar beruhte. Und diese deutsche Frauenwelt des ottoni= ichen und salischen Sofs unterscheidet sich auffallend nicht allein pon der gleichzeitigen zügellos üppigen Aristofratie des Sübens und ihren Frauen, sondern ebenso sehr von jenem behaalichen und laren Frauenleben des farolingischen Hofes. bes ichon einmal gebrauchten Bildes zu bedienen: die Geschichte ber Ottonen und ber Salier bewegt sich auf diesen Rönigshöfen und unter den Augen und der Hand biefer Manner und Frauen wie eines jener erften, ftrengen und sauberen altsächsischen Beimwesen, an deren Ordnung, an deren einfachem aber unverwüst= lichem Glanz und Wohlleben man die innere sittliche Haltung feiner Männer und Frauen, die ungebrochene Mächtigkeit einer großen sittlichen Überlieferung unmittelbar und unbewußt wie seinen eigentlichen Lebenshauch empfindet.

Der Grundzug dieser sittlichen Überlieserung wird nun für das deutsche Königthum eben immer mehr und mehr die kirchsliche Richtung, welche in Otto III., Heinrich II. und III. so überswältigend hervortritt, und sie bethätigt sich vor allem auch in der zunehmenden Übertragung königlichen Guts und Rechts an die Kirche. Und hier wenden wir uns zu der anderen Seite jener ottonischen Kirchenpolitik.

Allerdings waren biese Schenkungen zum Theil Akte einer immer mehr und mehr sich vertiefenden afketisch-mystischen Lebenssanschauung, aber zugleich wuchs doch in eben der Periode, unter eben diesen Königen und Königinnen der innige Zusammenhang zwischen dem Hof und den firchlichen Verwaltungen. Nicht allein daß der Einfluß der Könige auf die Besetzung der Bisthümer

und aller irgendwie abhängigen Abteien beständig steigt, unter Heinrich III. gibt es allerdings auch eine selbständige königliche Hosphaltung, aber eine sehr bebeutende Quote des königlichen Unterhalts beruht auf den fest sixirten Leistungen der bischösslichen und abteilichen Administrationen. Nach diesem Gesichtspunkt kann man den Gang dieser so allmählichen und doch so beständigen Umgestaltung dis auf Heinrich III. etwa so bezeichnen:

Indem das Königthum fortwährend sein Gut in bie Sande ber Bischöfe und Abte übertrug, nahmen ber Umfang und ber Charafter ber königlichen Ginfünfte nicht ab, es traten nur an bie Stelle ber unmittelbaren Ertrage mehr und mehr bie Leiftungen ber Stifter und Abteien; die wesentliche Beränderung mar, bag all dies Gigen und Recht, bisher in dem altkarolingischen ober altlubolfinischen Stil eines einfachen Gutshaushalts fortgeführt. jekt immer mehr in die Sande der firchlichen Genossenschaften hinübergeleitet wurde. War beren Wirthschaft zunächst auch nur pon Anfana an in bemielben Stil einfacher Butswirthichaft angelegt, so trat boch unzweifelhaft hier unbewufit und von ber Beit unerkannt, aber wohl gefühlt, ein neues Glement in Birtfamkeit. Jene alte Wirthschaft bewegte sich nach ben Intereffen, die das einfache Bedürfnis des Kamilienlebens und bes menschlichen Egoismus überall, wenn auch in verschiebenen Formen. zu befriedigen suchen wird. Je mehr aber die Rirche sich wieber hob, je ernster sie sich mit ben Aufgaben menschlicher Sittlichkeit burchbrang und burch bas Gefühl ihrer Gündhaftigfeit geläutert und bewegt ward, um besto mehr mußte ihre Verwaltung an Energie und Umsicht gewinnen. Dicie Genossenschaften unverheirateter Männer ober Frauen, im Dienst einer großen, sich wiederbelebenden Idee, gaben unwillfürlich ben althergebrachten Formen der großen Gutsverwaltung eine gang andere Saltung. Man hat die Bedeutung der englischen Kirche bes 10. und 11. Jahrhunderts mit Recht darin gesehen, daß fie gleichsam als ber erste Anfang eines Beamtenstaats bem Boltsstaat ber Angelsachien wie der Militärmonarchie Wilhelm's des Eroberers gegenüber ftand.

Die deutsche Kirche unter den Ottonen stand, wie wir saben, weber einer ungebrochenen Bolksverfassung noch einer festge-

schlossenn Lehnsaristofratie gegenüber. War eben das königliche Gut die Grundlage der königlichen Gewalt und ward das Königsthum durch die Bewegungen der Lehnsaristofratie dem Bündnismit der Kirche zugedrängt, so begann von da an eine gegenseitige Entwicklung dieser beiden Mächte, in welcher sich für Jahrhunderte gleichsam der innere Ansat und die Fortbildung neuer und bedeutendster nationaler Kräfte vollzog.

Unter Karl bem Großen bilbete ber maffenhafte Beftanb ber königlichen Domänen gleichsam ben Kern, das Kirchengut und seine Leistungen bie nicht zu starke äußere Fruchtschicht eines ausammenhängenden Sanzen: das politische Übergewicht ber Ronigsgewalt und die Ordnung feiner Verwaltung machte jenen föniglichen Kern so mächtig, daß es schien, als würde er allmählich bas Kirchengut mehr und mehr in seinen Ausammenhana. aleichsam in seine Formation hineinziehen. Man könnte sagen. daß in Deutschland dieser Prozeß sich doch nicht so konsequent vollzog, als man vielleicht noch unter ben erften Karolingern hätte erwarten fonnen: wenn aber jener königliche Domanenbestand nicht wuchs, so nahm ber bes Kirchenauts an Umfang und innerem Halt entschieden ab. Durch die Bereinigung bes Buts und Eigens bes fächfischen Saufes mit bem alten Reichsaut wuchs dieses außerordentlich, und nun hätte man die Wiederaufnahme jener farolingischen Bewegung von neuem erwarten fonnen: statt bessen eben trat bas Gegentheil ein; nicht bieses große und umfangreiche Domanialaut, unter ben Sanden biefer gewaltigen Könige und hochgebildeten Frauen, gewann einen gesteigerten Ginfluß auf bas Rirchengut, sondern eben bies nahm reißend durch die Vergabungen an Umfang zu und gewann im Wachsen zugleich an innerer Ordnung und Bebeutung auch für bie fonigliche Berwaltung, so bag unter Otto III. und Beinrich II. bas Verhältnis fast umgekehrt erscheinen möchte, als es zu Rarl's bes Großen Beit gewesen.

Wir sind über ben Gang dieser Beränderungen durch eine Reihe biographischer Arbeiten aus der ottonischen Zeit bekanntlich sehr wohl unterrichtet. Die Fortschritte, den der deutsche und namentlich der sächsische Klerus damals an literarischer Bildung,

abministrativer Gewandtheit, politischem Geschick machte, liegen beutlich genug vor: gur Reit Otto's I. galt es für ben lothringischen Abt Johann von Gorze für einen besonderen Rubm. baß man ihn nie in seinem Amt trunken gesehen habe; unter Stto III, hatte fich eben biefer Klerus ichon gang erfüllt mit ben großen Aufgaben, welche jenes enge Berhältnis jum Koniathum ihm ftellte. "Die beutschen Bischöfe biefer Zeit", fagt Giefebrecht, "waren in ber Mehrzahl fromme Männer, mit wahrhaft chriftlichen Tugenden geschmückt, fest in Glaube und Soffnung begründet, nach dem übereinstimmenden Urtheil der Zeitgenoffen am wenigsten von ber fittlichen Fäulnis angesteckt, welche ben hohen Klerus in fast allen Ländern des Abendlands ergriffen Auch die deutsche Klostergeistlichkeit nahm an den Bestrebungen des Reiches den lebendigsten Antheil und hielt sich babei von dem weltlichen Treiben nicht eben fern, — aber nichtsbestoweniger zeigte sich auch in ihr eine mahre und tiefe From-Daf biefe innere Bieberherftellung miafeit mit ihren Früchten." firchlicher Sittlichkeit in Deutschland und Italien unmittelbar mit der firchlichen und italienischen Bolitik ber Ottonen ausammenhing und dadurch hauptsächlich bedingt war, darüber ift kein Aber zugleich ist vollkommen flar, daß der so gewonnene und stets verstärkte Ausammenhang mit ber Rirche unter Otto III., Heinrich II. und Heinrich III. dem Kaiserthum neue Lebensträfte zuführte.

Man hat das neuerdings wiederholt in Frage gestellt und überhaupt ja die ganze wunderbare Bildung dieses deutscheitalischen, weltliche kirchlichen Staats einer vernichtenden Kritik unterzogen. Nehmen wir die Dinge, wie sie sich einmal gestalteten, diese für jene Zeit so glänzende Macht, die man in Byzanz und Cordova, in Polen und Dänemark mit Neid und Bewunderung betrachtete, nehmen wir sie, wie sie erscheint, als das einzige Bollwerk christlicher Kultur im Occident und fragen dann nicht, was sie für Deutschland selbst nicht leistete, sondern was sie leistete.

Das beutsche Königthum hebt sich, wie wir schon gesagt, seitdem es die bedrohende Stellung der Kirche gegenüber, welche die Narolinger ihm gegeben, mit der nur schützenden und schir-

menden vertauscht, aus der die Ottonen niemals wieder heraus= Erwägt man nun die Spannung, in welcher die Laien= aristofratie unter den Karolingern eben aus jenem Grunde der Rirche acgenüber gestanden, so sollte man erwarten, daß bieses ottonische Königthum, je mehr es sich der Kirche zuwandte, sich eben beshalb bem Laienabel gegenüber um fo schroffer abge= schlossen und, sich und die Kirche zu schützen, nach Formen und Einrichtungen gesucht habe, die fortschreitende Macht dieser so gefährlichen Kräfte niederzukämpfen. Man wird die Bereinigung ber Herzoathumer in ben Händen der königlichen Familie, wie fie zeitweilig eintrat, als eine folche Magregel betrachten können. Aber weber ift biefes Biel ftätig festgehalten, noch fann man unter den Ottonen andere entsprechende Makregeln entbeden. die wirklich auf einen zusammenhängenden Blan in dieser Richtung schließen ließen. Das eben ist ja bas Gigenthumliche biefer Politif, daß fie, so weit wir feben, von der generalisirenden und centralisirenden Regierung der Karolinger so vollständig ablenkte.

Otto I. hat allerdings ben foniglichen Hof wieder zur Central= stelle literarischer Bilbung gemacht, aber biefe Bilbung selbst war nur für die Geistlichkeit berechnet und breitete sich auch unter ihm und seinen Nachfolgern nur nach biefer Seite aus. kein irgend bedeutender Versuch gemacht worden, wie Karl es gewollt, die Laienwelt für diese Bildung zu gewinnen. fiel aber auch die Möglichkeit jener schriftlich fixirten Gesetgebung weg, auf die Karl ein so großes Gewicht gelegt: mit den schrift= lichen Instruktionen der Kapitularien aber verlor die Verwaltung ein Sauptmittel, allgemeine Gesichtspunkte und Magregeln in ber Stätigkeit, wie Karl fie wenigstens angestrebt, zu verfolgen. Rarl hatte inmitten eines folchen Syftems immer mehr die beiden großen Reichsversammlungen zu den Brennpunkten des ganzen Reichslebens und Aachen immer mehr zur Centralftelle bes Ganzen zu machen gesucht. Schon seine Rachfolger mußten bas aufgeben: die Ottonen haben zwar die großen kirchlichen Teste fast regelmäßig auf ihren Harzpfalzen oder in ihren oftfälischen Stiftungen gehalten und mit biefen eine große Bersammlung verbunden, dann hat Otto III. ja ben Gedanken Rom zur Resis

beng zu machen enthusiaftisch verfolgt; aber in ber Berfassung. wie sie sich seit Otto I. ausbilbete, wie sie bie meisten seiner Nachfolger bis Heinrich III, festhielten, fehlen die beiden großen Reichsversammlungen, fehlt eine allgemein anerkannte königliche Residenz nicht allein zufällig, sondern es gehört zu den wesent= lichsten Eigenschaften ber königlichen Macht, daß sie feine feste Residenz habe. Der Gebanke Beinrich's III. und seines Sohnes. eine folche zu gründen, regt die bestigste Opposition auf. Dieses wandernde Köniathum beanuat sich aber mit den alten Machtmitteln bes franklichen Rechts: es verfügt nur über ben fürben Königsfrieden althergebrachten Königsbann von 60 Schillingen, erft allmählich und spät wird auf die Nichtbefolgung königlicher Befchle und Urtheile der Verluft der königlichen Gnabe gesetzt. Bon jener furchtbaren Bolizeigewalt, Die sich in England unter ben Angelfachsen burch bie Gesammtburgschaft ausbildete, noch von iener, die ben normannischen Königen bas freie Strafrecht über jeben Übertreter gab, treffen wir bier faum eine Spur. Der König ist oberster Richter und er sett die Richter und verleiht ihnen den Bann; jedes Gericht, wohin er fommt, ist ihm offen, und es lag offenbar jener Borstellung, bak bas Königthum von Hof zu Hof ziehen muffe, auch die andere nahe, daß jedem Theil deutschen Landes die zeitweilige Un= wesenheit dieses höchsten und letzten Richters offen gehalten werden muffe. Aber dieser Grundvorstellung von der höchsten Gerichtsgewalt steht die andere gegenüber, daß jeder nicht allein nach bem Recht seines Stammes, auf bem Boben seines Stammes und nach dem Spruch seiner "Genossen" beurtheilt werden burfe.

In der That nähert sich diese königliche Richtergewalt der der standinavischen Könige; während aber diese den Trieb hat, eben auf die Ernennung der Urtheilössinder und ihre Organisation einen sestern Einsluß zu gewinnen, ist dies hier nicht der Fall. Wit diesem Grundzug unserer Rechtsversassung ist auch der unserer Verwaltung gegeben. Es ist der, daß die Ordnung dersselben, die des öffentlichen Friedens sowohl wie der öffentlichen Leistung, am letzen Ende nicht durch den königlichen Besehl, sondern durch das Weisthum der betreffenden Gemeinde gleichsam

als ein dafür gefundenes Urtheil festgestellt wird. Man möchte sagen: die ganze Ordnung der karolingischen Monarchie ist das mit umgewandt, jene, wie Möser es ausdrücke, "generalia Karl's des Großen" sind verschwunden. Der große Franke hatte sich immer von neuem bemüht, seine allgemeinen Maßregeln in dieser oder jener Form endlich doch durchzusehen; die Reaktion der einzelnen Kreise hatte schon diesem Bemühen eine unüberwindliche Schranke gestellt, nach seinem Tode hatte sie das ganze System durchbrochen. Die Reichspolitik der Ottonen verzichtete auf die Generalia, sie erkannte im Besitz der höchsten Richtergewalt und bes höchsten Friedens und der höchsten Kriegsgewalt das Recht der Urtheilssindung auch für diese Fragen den betreffenden Gewalten zu.

Was dies bedeutete, erkennt man klar, wenn man in den farolingischen Rapitularien bie raftlofe Arbeit ber Berwaltung Jahrzehnte hindurch verfolgt, immer dem einen Riele zu, für bie Ansprüche bes Staats und ber Unterthanen allgemein gultige und anwendbare Normen zu gewinnen. Dieser Sisthbustampf hörte auf: bas ottonische Königthum überhob sich ber Mühe, an ber die karolingische Monarchie sich zu Schanden gearbeitet. Es hat es dafür weder zu der polizeilichen Sicherheit des angelfächfisch-normannischen Staats, noch zu bem festgeordneten Kriegsund Leiftungssisstem ber flandinavischen Reiche gebracht. negativen Resultate stehen unzweifelhaft fest; man hat aber barüber gestritten, ob in biefer Verfassung bas Brinzip ber Centralgewalt mit bem ber Selbstverwaltung vereinigt gewesen oder ob sie keines von beiden und nur die allgemeine Auflösung gefördert. Diese modernen Kategorien stören und verwirren ben Eindruck der Thatsachen, und unbestreitbare Thatsachen sind, daß diese Verfassung in drei Jahrhunderten trot der furchtbaren Berwirrung unter Beinrich IV. sich behauptete, von den größten Staatsmännern ber Nation immer wieber hergestellt, unfere Stellung nach außen sicherte und - bas ift bas Bichtigfte cine Kulle von wirthschaftlicher und geistiger Kultur im stillen entwickelte, die am Ende biefes Zeitraums ben Norden und Often Europas fast unwiderstehlich überfluthete. Che wir darüber Diftorifde Beitfdrift R. F. Bb. IX. 3

٠4

rechten, ob und wie die ottonische Politik eine nationale Politik, von der sie kaum eine Vorstellung hatte, geschädigt hat, kommt es zunächst darauf an, wie mit ihr und ob nicht gerade durch sie jene großen positiven Resultate möglich waren.

Es liegt auf ber Sand, daß mit jener Anerkennung bes Selbstbestimmungerechts, mit ber Aufhebung und Schwächung ber großen Centralversammlungen und Centralbeschlüffe und ber zunehmenden Bedeutung des lokalen Beisthums eine Steuerverwaltung wie die normannische ober eine Wehrverfassung wie die banische des 12. Jahrhunderts nicht möglich war und immer unmöglicher wurde. Die nothwendige erfte Folge ber ottonischen Bolitif war, daß in den verschiedenen Theilen bes Reichs die Fragen dieser Art von gang verschiedenen Rreisen verhandelt wurden: was in Baiern bas gange Bolf, ber exercitus Baiwariorum, unter Vorfit des Herzogs verhandelte und beschloß, barüber haben 3. B. die Sachsen im Norden der Elbe auf den Bufammenfünften bes "Beers" ber einzelnen Gaue entschieden; in Ditsachsen sehen wir dagegen Beinrich IV. gegenüber große Beeresversammlungen vieler Gaue wieber zu ben wichtigften Berathungen sich vereinigen, in benen ber Bergog aber feinesmegs bie hervorragenbste Stellung einnimmt. Damit aber war auch bie zweite Folge berfelben Bolitik gegeben: je unabhängiger jede biefer Bilbungen fich behauptete, besto nachdrücklicher mußte sie bie für sie maggebenden Rechtsanschauungen festhalten und zur Geltuna bringen. Es ist neuerdings von den bedeutendsten Rennern unseres Rechts hervorgehoben worden, daß die Unterschiebe in ber Gerichtsverfassung und in ben öffentlichen Ginrichtungen ber Baiern, Schwaben und Franken nicht wesentliche waren, größer im Recht, daß aber auch hier die Entwicklung eine wesentlich sich entsprechende war. Wenn dessen ungeachtet jeder Dieser Stämme für seine Genoffen das Recht bes beimischen Gerichts und Urtheils beanspruchte, wie viel mehr mußte er in ben großen Leistungen für Krieg und Berwaltung seine eigensten Intereffen und diese allein gelten laffen. Biffen wir boch jest bestimmt, daß die friegerischen Magregeln, durch welche Heinrich I. Die Befreiung von den Ungarn vorbereitete, sich nur auf Sachsen

und wahrscheinlich nur auf Ostsachsen beschränkten, und ersahren wir noch unter Heinrich IV., daß die Vertheidigung der Slawensgrenze bei der Feststellung ihrer anderen kriegerischen Leistungen bessonders von den Sachsen veranschlagt wurde. Die Verhandlungen, die Heinrich II. vor seiner Thronbesteigung mit den einzelnen Stämmen führte, zeigen uns diese Selbständigkeit der besonderen Interessen ebenso deutlich wie die Ansprüche, mit welchen die kleinen nordelbischen Gaue mehr als  $1^{1/2}$  Jahrhunderte später Heinrich dem Löwen entgegentraten.

Vergegenwärtigt man sich die natürliche eigennützige und eigensinnige Richtung solcher Verhandlungen, so begreift man, daß die Erreichung eines Gesammtresultats in jedem einzelnen Fall eine große Kunst und Umsicht der Verhandlung erforderte.

Der Grundzug der höheren deutschen Laienbildung dieser Zeit ist wesentlich der juristische diplomatischer Sicherheit und Gewandtheit. Aber mit dem Geschl für die Konsequenz und die Tragweite der rechtlichen Begriffe und der Rechtsinstitute, wie sie der Sachsenspiegel zeigt, müssen wir verbinden die rastlose Energie großer Leidenschaften und eine vor nichts zurückschreckende List und Verwegenheit, wie sie und in den einzelnen Charakteren der Heldenschichte entgegentritt: dann erst gewinnt die nie abereißende Geschichte jener unzähligen Verhandlungen ihren rechten Ton, aus welchen wesentlich die Geschichte unseres Volks im 10., 11. und 12. Jahrhundert besteht.

Was der Dichter des 12. Jahrhunderts "redespähe", eine Urkunde des 11. mit tadelndem Nachdruck "loquax" nennt, d. h. redes und rechtsgewandt, mit der vollen Lust und dem vollen Geschick für die Kämpse des Gerichts und der öffentlichen Verhandlung bewegte sich der Gerichtsgenosse des kleinsten und unscheindarsten Hofrechts und der edelste Genosse des königlichen Hoses.

Unsere durchaus firchlichen Quellen, Schriftsteller wie Urstunden, heben meist nur die Schattenseite dieser Laienbildung hervor, ja sie fälschen diese Zeichnung noch dadurch, daß sie den vornehmen richterlichen Freien nur als den rechtlichen und schamslosen Unterdrücker schildern, vor dessen unwiderstehlicher Tücke und

Gewalt der unterdrückte fleine Freie nur bei der Kirche und auch bier taum Schun findet. Es ift eigenthumlich, daß uniere vulgare moderne Auffaffung, die fonft jener firchlichen Überlieferung nicht über die Schwelle traut, hier alles glaubt, was irgend vorgebracht wird. Bei naherer Betrachtung wird freilich niemand verfennen, daß allerdings große Maifen ber fleinen Freien fich aus ben Bolfsgerichten ber Gaue und Centen por ben richterlichen Übergriffen ber Grafen und Schöffen gurudgogen in die Bofrechte: aber bieje gange Bewegung und ihr mertwurdiges ichliefliches Rejultat, die bauerlichen Rechtsbildungen des 12. und 13. Jahr= hunderts geben ichlieflich ben Gindrud, daß auch biefen Schichten ein auffallender Saft für die rechtliche Durchführung ihrer eigensten Interessen nicht fehlte. Bar, konnte man jagen, die brudenbe Diffensive, mit ber bas richterliche ilbergewicht ber Aristofratie fich ausbreitete, ein Rejultat ihrer eigenthumlichen Bilbung, jo hat dagegen ber fleine Freie in feiner Defensive ein nicht ge= ringeres Geschick, ein ebenjo sicheres Gefühl für jeine Zwecke und Mittel entwidelt. Daß ber Kampi zwijchen biejen beiben Schichten unierer Laienbevölkerung nicht ein muites Ringen von Unterbrudern und Unterbrudten mar, zeigt am beutlichften eben ber Gegensat ber frangofischen Berhältniffe: bort allerdings mar ichon am Anfang bes 11. Jahrhunderts der kleine Freie, wie es ichien, rettungelos der Aristofratie unterlegen, jo daß nur der bewaffnete Aufstand ober bas unmittelbare Gingreifen des himmels und feines Strafrechts die einzigen Auswege zur Rettung Diefe lettere Bewegung, die Ausbildung der Gottes= frieden, blieb an der deutschen Grenze stehen, weil die deutschen Verhältnisse trot bes scheinbar ähnlichen Ringens der verschiedenen Stände doch eben in sich einen festeren Salt sittlicher und recht= licher Unschauungen enthielten.

Wenn wir bamals sehen, daß bei uns des Königs Friede eben das leistet, was in Frankreich die neue Ersindung des Gottesfriedens leisten sollte, wenn diese alte frantische Gewalt uns gerade damals in den Händen Heinrich's III. mit fast relissiöser Mächtigkeit entgegentritt, so schließt sich damit für uns des oben gegebene Bild jener deutschen Laienbildung vollständig

ab. Die Nachfolger ber Ottonen und diese selbst sind, von dieser Seite gesehen, durchaus Männer ihrer Zeit. In den Charafteren dieser so verschieden begabten Träger unserer höchsten Gewalt sehen wir die mächtige Bewegung jener Laienbildung in den größten Dimensionen und entgegentreten. Ihrer Herr zu werden schlossen sich allerdings die Ottonen eben der Kirche an, und wie wir oben ausssührten, war die christliche und kirchliche Kaiseridee die Grundlage ihres ganzen politischen Haushalts; aber, man gestatte den Ausdruck, sie wirthschafteten mit dieser Grundlage nicht nach Staatsraison und System, sondern im Geiste und mit dem Geschick jenes so einfachen und deshald so mächtigen Rechtsverstandes, dessen die größten von ihnen ebenso voll waren wie die Grasen auf ihren Dingstühlen und die Schöffen auf ihren drei Bänsen.

Bei einzelnen von ihnen wie 3. B. Otto III. gewinnen wir wohl ben Ginbruck, als faben fie fich von ber Schlagfertigkeit jener Laienbildung, von der Sicherheit und der Rähigkeit dieser Welt von Interessen und Unsprüchen überwältigt: eben des= halb werden sie der Kirche und der firchlichen Kaiseridee leiden= schaftlich zugedrängt. In anderen dagegen wie Konrad II, richtet sich jener schneidende und unüberwindliche Rechtsverstand des beutschen Grafen und Schöffen zu einer Weltmacht auf, die falt und fest bis an's Herz hinan in die Gerichtsverhandlungen ebenso sicher einareift wie in die aroken Berhältnisse Gud= und Nord= europas. In dem furgen Wort dieses Konigs: "wenn fie dürftet nach dem Geset, will ich sie tranken" bruckt sich das Selbstbewußtsein einer solchen Machtstellung in bem Geist einer solchen Bildung mit einer wunderbaren Mischung sittlichen Ernstes und überlegener Fronie aus. Mitten aus ben Ginbruden jener Belt heraus hat uns der Biograph Heinrich's IV. das Bild feines Königs gezeichnet. "Er machte", so jagt er, "bald ben Einbruck eines Imperators, bald ben eines einfachen Ritters, von der einen Seite in der vollen Bucht seiner Burbe, von der anderen in seiner ganzen Bescheibenheit. Sein Scharffinn und seine Umficht versagte nie; wenn ber Spruch seiner Fürsten entweder bei einem gerichtlichen Urtheil ober der Behandlung der großen Geschäfte unsicher schwanfte, löste er selbst ben Knoten sofort

und entschied gleichsam aus dem innersten Geheimnis der Weisheit, was die Billigkeit, was die Zweckmäßigkeit fordere. Er
verlor kein Wort der anderen, selbst sprach er wenig, auch fuhr
er nicht zu früh mit seiner Ansicht heraus, sondern wartete
auf die der anderen. Auf weisen Antlitz er sein scharfes Auge
gerichtet, beisen Seele sah er auf den Grund und durchschaute
wie mit Luchsaugen, ob er ihm zuwider oder hold sei. Auch
das war schön, daß er mitten in dem Gedränge der Fürsten
größer als die übrigen, ja höher als er selbst erschien und in
seinem Antlitz einen Ausdruck überwältigender Würde hatte, die
über die Blicke der ihn Anschauenden gleichsam hindlitzte, während
er unter seinen Hausgenossen und in kleiner Gesellschaft in seinem
Ausdruck viel Milde, in seiner Haltung nichts Hervorragendes hatte."

In dieser Zeichnung eines seinen und liebevollen Beobachters sehlt gerade der Zug, der in der berühmten Schilderung Karl's durch seinen Biographen Einhart den Grundton abgibt: die fröhliche Heiterfeit und die behagliche Sicherheit einer allgemein anerkannten und geliebten Herrschernatur. Er sehlt nicht allein hier, sondern in all den Charakteren von Otto I. dis auf Heinrich IV. Man hat ja oft erzählt, daß Otto I. nur auf einsam schattigen Waldwegen dem Behagen seiner Seele zusweilen in einem Liede Ausdruck gab. Draußen im Licht der großen Geschäfte arbeiteten diese Könige sich Tag für Tag durch die immer wechselnden Aufgaben der inneren und auswärtigen Angelegenheiten mit eiserner Energie hindurch.

Man hat in der höheren Aristokratie des früheren Mittelsalters das staatzerstörende Element dieser Periode gesehen, und in dem Lehnswesen, dessen eigentlicher Träger sie ja ist, eben die reine "Barbarei" oder "Anarchie" oder "Auslösung alles staatlichen Zusammenhangs". Dieser Borwurf trifft natürlich und vor allem eben die deutsche Entwicklung ganz besonders, da hier allerdings und zwar nur hier diesenige Auslösung eintrat, die als das natürliche und unvermeidliche Resultat der Lehnssversassung nach jener Ausschlung bezeichnet wird.

Für die Beurtheilung unseres deutschen Laienadels wird daher diese Frage nicht zu umgehen sein.

Es darf als anerkannt gelten, daß die eigentliche und lette Ausbildung bes Lehnswesen herbeigeführt wurde durch bie immer entschiedenere Abneigung und Unfähigkeit des fleinen Freien, Die Last ber Heeresfolge für ferne und häufige Landkriegszüge auszuhalten. Die Übertragung bes Kriegsbienstes an die größeren Freien und zwar gegen die Berleibung von Grundbesit mar zualeich eine Entlastung des eigentlichen Ackerbauers; vollzog sich baber biese Entwicklung normal, so ging mit ber Beschränkung und Konzentration bes Rriegerberufs für ben Bauern bie Dog= lichkeit Sand in Sand, sich stätiger und ungestörter als früher allein seiner Wirthschaft zu widmen. Bekanntlich hat aber bieses Gleichgewicht zwischen beiden Entwicklungen in den romanischen Theilen der karolingischen Monarchie sich rasch verschoben: die fricgerischen Kräfte ber Basallen sammelten sich nach Rarl's Tob ip ichnell in so viele verschiedene Gewaltmassen, daß eben badurch so zu sagen ihr überwältigender Ginfluß und ihre gegenseitige Ronfurrenz gerade die Unabhängigkeit und den ruhigen Betrieb, ben ber Bauer hatte erfaufen wollen, vollständig vernichtete.

Auch hier tritt es beutlich hervor, wie Deutschland im 10. Jahrhundert zum Theil der Entwicklung des Nordens, zum Theil der des Südens folgte. In jenem entwickelte sich damals ohne den friegerischen Adel die Kriegsverfassung der standinavischen Bolksheere, in diesem eben die Lehnsverfassung. Die Linie, welche beide Bildungen schied, ging noch dis gegen die Mitte des 11. Jahrhunderts in gewissem Sinne an der Südgrenze Sachsens mitten durch unsere Gediete hindurch. Die Ausbildung des Lehnswesens vollzog sich namentlich in Baiern, dann auch in dem übrigen Süden eher als im sächssischen Norden.

Heinrich I. hatte in Sachsen den Reiterdienst des Freien für den Ungarnfrieg einführen können, ein berittenes Volksheer. Die großen Wassen von Reiterei, auf welchen die Wacht Otto's I. beruhte, bestanden nicht nur aus Basallen, sondern unzweiselhaft auch aus namentlich sächsischen Volksaufgeboten. Unter Heinrich IV. hat sich allerdings der Charakter dieses sächsischen Heeres wieder wesentlich verändert, die Reiterei ist nur gering im Gegensat gegen die jest schlecht bewassente und zu Fuß dienende Wasse,

7

aber diese Masse ist immer noch ein bäuerliches Heer, das als Gesammtheit der Freien verhandelt und beschließt. Ihm gegensüber ist damals die friegerische Macht der anderen Stämme wesentlich ein berittenes Basallenheer.

Dieser langsamen, zweiseitigen und auf beiben Seiten gleichsam stoßweisen Entwicklung entspricht die Thatsache, daß übershaupt in Deutschland am Ende des 10. Jahrhunderts und dis zur Mitte des solgenden "die seudalen Einrichtungen nicht so durchgedrungen waren wie in Frankreich". Ihr entspricht aber auch weiter die ebenso sichere Thatsache, daß sich die Entlastung des bäuerlichen Betriebs von den Aufgaben der Heerespflicht, wo sie in Deutschland schon stattgefunden, ruhiger und ungestörter als jenseit der Bogesen und Ardennen vollzogen hatte. War die Ausdildung der großen Lehnskomplexe nicht so weit vorzesichritten, ihre Rivalität unter einander nicht so weit entwickelt wie in Frankreich, so bedrohte beides eben deshalb viel weniger den öffentlichen Frieden und damit auch die Sicherheit des sich gleichsam auf sich selbst zurückziehenden Ackerdaues.

Die Gestalten ber beutschen Laienwelt sind nach beiden Seiten hin daher noch nicht so einseitig ausgebildet wie in Frankreich und Jahrhunderte später in Deutschland selbst. Bon dem gesmeinsamen alten Bestand der kriegerischen und rechtlichen Bildung des karolingischen und noch mehr des vorkarolingischen Freien ist dem heersahrtspflichtigen Miles und dem von dieser Pflicht entlasteten Bauern noch mancher gemeinsame Zug geblieden: noch trennt sie wesentlich keine verschiedene Bildung; seitdem die oberen Schichten der Freien die gelehrte Bildung des karolingischen Hofes von sich abgestoßen, zehren sie beide von der alten Poesie ihrer Helbensage; auch der Bauer, selbst wenn er aus dem Gericht des Gaues in das einer Schutherrlichkeit tritt, nimmt die Formen und die Rechtssätze seines Volksrechts mit hinüber, er übt das blutige Recht der Geschlechtersehde, trot aller karolingischen Gessetz, und beansprucht das Recht und die Ehre seines Hants

'3 wie der vornehmste seines Stammes; wie wir die Reiters des sächssischen Bauern noch in dem Erbrecht des 13. Jahrhunderts erkennen, so erscheinen noch in den ersten

Ariegsjahren Heinrich's IV. Bauernheere "in ritterlichen Waffen" am Neckar. Finden wir noch Jahrhunderte später "Sdel und Unedel, Reiche und Arme" als Genossen derselben Markversassung neben einander im Märkerding, so müssen wir uns noch viel mehr unter den Ottonen den einsachen Bauer und seine Husen den Geichgeehrte Theilhaber der mächtigen Waldstomplere denken, die damals mehr noch als später Halt und Grundlage des deutschen Ackerdaues waren.

Wir haben in dem Vorstehenden die Bedeutung der beutschen Reichsverfassung, wie sie Otto I. grundete, vor allem barin gefeben, daß fie die vollständige Auflösung der occidentalen Rultur verhinderte und jener allgemeinen Erschlaffung der politischen und sittlichen Buftande entgegentrat, Die sich vom Suben ber über unsern Kontinent auszubreiten brobte. Bon biefer Seite betrachtet kann vielleicht einst die Neugrundung unserer heutigen Verfassung jener alten, die Otto vollführte, vollständig verglichen Es wäre eine wunderbare Berufung unserer Nation, merben. wenn es ihr nach einem Jahrtausend vergönnt wäre, bas große Werk, das sie damals der europäischen Menschheit leistete, noch einmal zu vollbringen. Aber noch nach einer andern Seite bin scheinen mir die beiden Gründungen verglichen werden zu können. Die ottonische Verfassung gab unserem Volke wie keinem andern bamals die Möglichkeit, eine große militärische Wehrkraft und gleichzeitig eine Fülle wirthschaftlicher Arbeitsfraft stätig fortzubilden.

Wir haben uns nicht bemüht, die politischen Institute, durch die das möglich war, mit dem Maß unserer heutigen Theorien und Begriffe zu messen. Dieses erste deutsche Reich entspricht eben keinem andern politischen Staate, den wir kennen, ebenso wenig wie unser heutiges deutsches Reich unter die bisher fest= gestellten Kategorien untergebracht werden kann.

In jenen Jahrhunderten, als unsere Kaiser die Bergwerke zu Goslar verwalteten, wurden die Kohlen des Harzwaldes nicht an den Schmelzofen herangeführt, sondern die Erze wurden an bie Stellen bes Walbes gebracht, wo bas Holz für ihre Versarbeitung geschlagen war. Es war nach unseren Vorstellungen eine umgekehrte Wirthschaft. Und so war es auch im großen. Die regierenden Gewalten erschienen nicht als der große seste Wittelpunkt, wo alle politische Kraft konzentrirt und umgesetzt wurde; sie traten in dem großen Bestande nationaler Ordnungen da fördernd, schügend und schaffend ein, wo jeden Augenblick die Verhältnisse für sie geeignet erschienen.

Das Bilb biefer Berfaffung in ihrer ganzen, vollen Gigenthumlichkeit wiederzugeben wird eben deshalb immer so schwierig bleiben, weil sie fich zu ber porbergehenden Entwicklung in einem mehr ober weniger bewukten Gegensat befand und weil sie andrerfeits von den Anschauungen und Grundordnungen unseres heutigen Staatslebens so weit entfernt mar. Ihre eigentlichen Bestandtheile, beren Aufammenhang und Leiftungsfähigkeit werden weniger flar, fo lange fie unter ben Ottonen gleichsam unbefangen und naiv auf einander wirken. Erst nachdem die verschiedenen Gemalten unter den Saliern jede ihrer eigenen Interessen und Rräfte bewußt werden und mit einander zu ringen beginnen, treten ihre Umriffe im einzelnen und großen beutlich bervor. Diese Bewegung wird unter Beinrich IV. immer energischer. Die Geschichte bieses Ronigs ift beshalb unserer Meinung nach biejenige Beriobe, in ber wir über ben Charafter und die Bedeutung jener Berfassung erst bas volle Licht gewinnen. Die Organe berselben erscheinen hier erst voll= fommen ausgewachsen in ihrer ganzen inneren Struktur; indem fie fich neu zu ordnen versuchen, entstehen badurch Reibungen, bie bas Ganze mit vollständiger Auflösung zu bedroben scheinen. Daß aber tropbem die Nation bennoch schlieflich zu benselben Gewalten als zu den eigentlichen Grundlagen ihres politischen Daseins zurückfehrt, bas scheint mir mehr als alles andere zu beweisen, wie sehr gerade die bisherigen Formen ben inneren Bedürfnissen unseres Bolfes entsprachen.

Wir werben in der folgenden Darstellung von diesem Gesichtspunkte aus die großen Kämpse zu betrachten versuchen, welche das Zeitalter Heinrich's IV. erfüllen.

## Der ruffische Hiftorifer S. Solowjef.

Bon

## 28. Guerrier.

Als vor vierzehn Jahren in Rußland die Gebenkfeier Raramsin's festlich begangen wurde, schrieb der ehrwürdige Altmeister der heutigen europäischen Geschichtswissenschaft, Leopold v. Kanke, in seinem Briefe an ein Mitglied des Petersburger Festcomité folgende Worte: "Ich freue mich in dem national-russischen Autor zugleich einen Mann zu finden, der die russische Geschichte mit der allgemeinen mit dem besten Ersolg zu verbinden weiß. Er hat also nicht nur für seine Nation, sondern sür die Welt übershaupt geschrieben."

Auf ein solches Lob darf mit noch größerem Recht der Historiker Anspruch machen, dessen zu frühes Hinscheiden im vorigen Herbst von den Universitäten und wissenschaftlichen Bereinen in Rußland so seierlich betrauert worden ist: der Moskauer Prosessor Sergei Solowjes. Da bei dem großen Umsfang seines Werkes wenig Aussicht auf eine Übersetzung desselben in's Deutsche vorhanden ist, so halten wir es um so mehr für unsere Pflicht, sein Andenken auch in deutscher Sprache zu ehren und seine Verdienste um die russischen Bildung in Rußland wenigsstens in allgemeinen Lügen zu zeichnen.

Die ihn betreffenden biographischen Notizen können kurz zusammengefaßt werden. Solowjes wurde im Jahre 1820 als Sohn eines Geistlichen in Moskau geboren und erhielt seine Bildung im sog. ersten Gymnasium und vom 18. Jahre bis zum 22. auf der philosophischen Kakultät der Universität in Mosfau. Obgleich er sich auf der Universität mit den alten Sprachen so eifrig beschäftigte. baf ber bamalige Professor ber Philologie Krüfof (in Deutschland bekannt unter bem Namen Belegrino) ihn zu seinem Abjunkten außersehen hatte, überwog bennoch bei Solowief die Liebe zum geschichtlichen Studium. Die zwei den Universitätsstudien folgenden Jahre 1842 - 44 brachte er im Auslande zu, als Bauslehrer bei bem Grafen Stroganof. Den größten Theil dieser Zeit verlebte er in Baris, wo er mit großem Interesse bie Borlefungen von St. Marc = Girarbin, Umpere, Quinet, Michelet, Ch. Lenormant, 3. Simon u. a. be-Doch beschäftigte er sich schon damals hauptsächlich mit ber Geschichte Ruflands. Denn balb nach seiner Rücksehr erschien seine Magisterdiffertation "Über Die Beziehungen Nowgorods zu den Groffürsten", und schon im folgenden Jahre (1847) reichte er ber Fakultat feine Doktorbiffertation ein: "Die Beschichte ber Beziehungen zwischen ben Fürsten bes Rürit'schen Geschlechts" — einen Band von 700 Seiten, in welchem ber junge Sistoriter biejenigen Ibeen entwickelte, welche er später seiner Geschichte Ruflands zu Grunde legte. Die erstaunliche Arbeitsfraft, welche Solowief von Jugend auf bewährte, fann baraus ermeffen werden, daß er mahrend biefer Zeit die Borlesungen über ruffische Geschichte anftatt seines Borgangers Bogodin hielt und nach dem damaligen Reglement ein doppeltes Eramen vor der Fakultät (das Magister- und Doktoreramen) in den historischen Wissenschaften, der politischen Ökonomie und Statistit ablegen mußte: außerbem veröffentlichte er noch mehrere Auffätze in verschiedenen periodischen Zeitschriften, 3. B. über die Bustande und Sitten im alten Rugland von den Zeiten Jaroflam's I. bis zu ben Mongolen; über die Beiftlichkeit bis zum 13. Jahrhundert, über Mitislaus den Tapferen, über Daniel von Galitsch u. s. w. In der ersten der beiden genannten Differtationen versuchte Solowief neues Licht über die ursprungliche Verfassung der ältesten ruffischen Städte (eigentlich Stadtgebiete) zu verbreiten: hier wurde von ihm zum ersten Male wesentliche Unterschied hervorgehoben zwischen diesen ältesten Städten und den neuen, im 12. Jahrhuudert von den Kürsten im nordöftlichen Rufland gegründeten, in beren Gebiet fich ber Beariff bes verfonlichen fürstlichen Gigenthums entwickelte (ber sog, Ubel b. h. Theilfürstenthum). Dieser Gebante wurde in der Dottorbiffertation wieder aufgenommen und auf dem gangen Gebiete ber alten ruffischen Geschichte burchacführt. Daburch erst erhielt biefelbe ben Charafter eines organischen Entwicklungs= prozesses: anitatt der früheren erfünstelten Gintheilung in willfürlich bezeichnete Berioden wurde jest die natürliche, sich von innen heraus entwickelnde Bewegung der Geschichte burch die allmählichen Wandlungen eines allgemeinen historischen Bringips bestimmt: ben ilbergang von der Geschlechtsverfassung zur Staatsverfassung. In ben alteiten Beiten mar bas Kürftenthum bie Berrichaft eines einzelnen Beichlechts, beijen Mitalieber in einer gewissen Abstufung gleiches Recht auf die Herrschaft hatten. Auch als das Rürit'iche Geschlecht nach dem Tode Jaroflam's sich in mehrere Zweige spaltete, bildete in bem süblichen Rufland jeber dieser Zweige ein besonderes Geschlecht für sich, deffen Mitalieber sich zu einander wieder wie Geschlechtsgenossen verhielten; ber nordöstliche Zweig bes Geschlechts löste sich aber ab von ber ursprünglichen Einheit und entwickelte sich unter anderen Berhältnissen: er selbst zerfiel barauf in einzelne Kamisien, benen bas Band, welches fie zu einem Geschlechte hatte vereinigen können, fehlte, nämlich ber Begriff bes allen Mitgliedern qukommenden Gesammteigenthums; die Folge bavon war eine fortwährende Erbtheilung, die zu Rämpfen zwischen den einzelnen Berrichaften führte und dabei dem Stärferen die Gelegenheit bot. Die Schwächeren zu unterjochen und den Grund zu einer Staatsherrichaft zu legen.

Nachbem der junge Gelehrte durch seine afademische Lehrsthätigkeit und durch fortgesetzte Untersuchungen und Einzelarbeiten, die in den Jahren 1847—1850 von ihm veröffentlicht wurden, sich eine gründliche Einsicht in die Quellen und den allgemeinen Gang der russischen Geschichte verschafft hatte, faßte er mit 30 Jahren den kühnen Entschluß, eine vollständige vaterländische Geschichte von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart zu schreiben.

Im August 1851 erschien ber erste Band seiner "Geschichte Rußlands von den ältesten Zeiten", und demselben folgten jahraus jahrein immer um dieselbe Zeit mit der größten Künktlichkeit 27 weitere Bände. Den 29. Band zu vollenden war ihm nicht mehr vergönnt; zwei Drittel desselben waren Ansangs des Sommers sertig, als Krankheit ihn an jeder weiteren Arbeit verhinderte. Einige Tage vor seinem Tode entschloß sich der Sterbende, das Manustript in die Druckerei zu schicken, und versuchte mit letzter Krast es zum vorläusigen Abschluß zu bringen; dasselbe ist jest als 29. Band seiner Geschichte erschienen.

Wir würden ben Raum mehrerer Seiten in Anspruch nehmen muffen, wenn wir einfach die schriftstellerischen Arbeiten Solowjef's bergählen wollten, beren Abfassung ibn neben bem stetigen Fortgange seines Hauptwerkes beschäftigte und welche nach der ruffi= schen Sitte in veriodischen Reitschriften, die bier zu Lande vom Bublitum ben Büchern vorgezogen werben, veröffentlicht worden find. Biele dieser Arbeiten find mehr ober weniger Vorarbeiten zu einzelnen Theilen der Geschichte, andere wie die Reden über Lomonosof. Karamfin, Beter ben Großen find burch beren Gebentfeste in ber Universität hervorgerufen worden; besonderes Interesse bieten die Auffate historiographischen Inhalts dar: "Über die ruffischen Geschichtschreiber bes 18. Jahrhunderts", über ben Siftoriter G. F. Müller, über A. Q. Schlöger, über "Raramfin und beffen schriftstellerische Thatigfeit". Der größte Werth muß endlich ben "Hiftorischen Briefen" (1858-59) und bem Auffat "Schlözer und die antihistorische Richtung" beigemeffen werben, in welchen Solowjef dem bilettantischen, schwärmerischen Treiben ber bamaligen Slawophilen gegenüber bas Recht ber miffenschaft= lichen Auffassung der Geschichte vertheidigte. Ginige dieser Arbeiten entwickelten fich zu größeren Werken und murben felbständig herausgegeben, fo 3. B. "Die Geschichte bes Falles von Bolen" (1863; in's Deutsche überset von Sporer, Gotha 1865), "Der Raiser Alexander I., Politik und Diplomatie" (1877). haft gefühltes padagogisches Bedürfnis bewog ihn außerdem ein Lehrbuch ber ruffischen Geschichte in einem Bande zu schreiben (1. Ausg. 1859), welches im vorigen Jahre nach ber 7. Ausgabe in's Französische überset worden ift, und "Bopulare Borlejungen über ruffische Geichichte" (1874) herauszugeben. Endlich haben wir noch einige Arbeiten über allgemeine Geschichte zu erwähnen. Es ift wohl das sprechendste Reugnis für die hohe Befähigung Solowief's zu feinem Berufe und die wissenschaftliche Reife seiner Auffassung ber Geschichte, daß dieser vielbeschäftigte Gelehrte, ber ein fo monumentales Werk auszuführen übernommen hatte, fortwährend einen Theil seiner Zeit auf bas Studium ber allge= meinen Geschichte verwandte. Es erschien wohl fein bedeutendes Werk über bie alte Geschichte oder über bie Geschichte Deutschlands, Frankreichs und Englands, welches er nicht in ber Driginalfprache burchftubirte und mit Anmerkungen versah, und es verging wohl kein Tag, an dem Solowief nicht von feiner Arbeitszeit eine Stunde zu einer folden Letture absparte. er nicht felbst Reit ober Belegenheit hatte, neu erschienene Werfe fennen au lernen, liebte er es, fich barüber in Gesprächen mit anderen zu orientiren, und noch furz vor seinem Tode, als er burch förverliche Beschwerben und wochenlange Schlaflofiafeit ichon fehr geschwächt war, richtete er an feinen Kollegen für allgemeine Geschichte, ben er nach längerer Trennung wiebersah, die Frage, ob während seiner Krankheit auf diesem Gebiete etwas recht Bedeutendes erschienen sei. Dieses rege Interesse für die Welt= geschichte brachte ihn in den letten Jahren dahin, die Ergebnisse feines langiährigen Studiums und Nachdenfens über die Geschichte ber Menschheit in einem historisch = vhilosophischen Werke nieber= aulegen, welches er von 1868 an unter bem Titel "Betrachtungen über bas historische Leben bes Bolfes" im "Guropäischen Boten" zu veröffentlichen begann. Der lette Effan diefer Reihe erschien 1876 und führte die Betrachtungen bis zum Schluß ber Rarolingerveriode.

In das Gebiet der allgemeinen Geschichte gehört noch der "Kursus der neuen Geschichte", der bis zur Revolution von 1789 fortgeführt und aus Vorlesungen entstanden ist, die Solowjef an der höheren Militärschule in Moskau gehalten hat. Auch dieses Lehrbuch beweist, daß der rufsische Geschichtschreiber sich eine gründliche Kenntnis der betreffenden europäischen Literatur und einen im allgemeinen richtigen Blick in das geschichtliche

Leben Europas angeeignet hat. Nur den Partien über die Resformation und über den Rationalismus des 18. Jahrhunderts ift eine gewisse Befangenheit des Urtheils nicht abzusprechen, die sich aus den Eindrücken des väterlichen Hauses und dem nicht allein tief religiösen, sondern auch streng kirchlichen Bes dürfnis des gereiften Mannes erklären läßt.

Diese umfangreiche Thätigkeit Solowjes's als Forscher und Geschichtschreiber erscheint um so bewunderungswürdiger, wenn wir die vielsachen Nebenbeschäftigungen in Anschlag bringen, die seine Zeit anderweitig in Anspruch nahmen. Bon 1855 an fungirte er 14 Jahre lang als Dekan der historischephilologischen Fakultät, und von 1871—77 bekleidete er das in Rußland sehr zeitraubende Amt eines Rektors der Universität. Außerdem wurde er mehrere Jahre hindurch für längere Zeit nach Petersburg berusen, um vor den Großfürsten Vorträge über Geschichte zu halten. Besonders eingehend war der Unterricht, den der verstorbene Thronfolger dei ihm genoß. Endlich versah er noch das Amt eines Direktors der berühmten Antiquitätensammlung im kaiserlichen Valast im Kreml.

Nach diesen Bemerkungen über den Lebenslauf Solowjef's wollen wir zu der Betrachtung seiner Verdienste um die russische Geschichtschreibung übergehen.

Eine nationale Geschichte ist für jedes Volk, das zum Selbstbewußtsein erwacht ist, nicht nur ein wissenschaftliches, sondern, man könnte sagen, ein Lebensbedürfnis; denn nichts sördert und veredelt das Selbstbewußtsein eines Volkes so sehr wie eine Geschichtschreibung, die auf der Höhe ihres Berusesteht. Einem solchen Bedürfnis des russischen Volkes ist Solowjes entgegengesommen. Es ist schon lange her, daß das Verlangen nach einem nationalen Geschichtswert sich in Rußland kundzegeschen hat. Bereits Peter der Große hatte an seinen verstrauten Rath in geistlichen Dingen, den Erzbischof von Nowgorod Theophan Procopowitsch, die Frage gerichtet: "Wann werden wir eine vollständige Geschichte Rußlands besitzen?" Als hundert hie später der Tod Karamsin's das von ihm so talentvoll erfolgreich begonnene nationale Geschichtswerk auf dem Jahre

1611 unterbrach, brangte fich jene Frage wieber allen Gebildeten ichmeralich auf. Gin halbes Jahrhundert später hat Solowief bie Frage bes großen Baren geloit. Der 29. Band feines Bertes geht zwar nicht über das Sahr 1774 hinaus; wenn man aber bas Werf über den Sall Polens und bie Geschichte Alexander's I. als Fortienung bes großen Geschichtsmerfes be trachtet, jo fann man fagen, daß die "Geschichte Ruflands von ben ältesten Reiten" wirklich von ihm bis auf die neue Beit herabgeführt worden ift. Doch mit noch größerem Recht als im chronologiichen Ginne fann bas Werf Colowiei's feinem Inhalte nach den Anspruch machen, eine vollständige Geschichte Ruklands zu fein. Der Verfaffer besielben hatte nicht nur bie Mujgabe, bas geschichtliche Material nach neuen wissenschaftlichen Bringipien zu ordnen und aufzubauen, sondern mußte besonders pom 8. Banbe an erit bas nöthige Material aus ben reichen. theils unerforichten, theils für andere aar nicht zugänglichen Archiven Mostaus und Letersburgs an's Licht forbern. hat biefe Aufgabe redlich erfüllt und eine erstaunliche Masse por ihm unbefannter geschichtlicher Urfunden in feine Darftellung Er hielt fich nicht für berechtigt, feinem Bolfe eine permoben. vollständige Geschichte darzubieten ohne eine wo möglich vollständige Berarbeitung des historischen Materials. Es gehörte viel Selbstbeherrichung und Liebe zur Wissenschaft, ein großer moralischer Muth und viel Vertrauen auf feine Rrafte bagn, um. wie Solowief es that, unbeirrt von den Lockungen eines rascheren Erfolges und von Rurcht vor Ermattung mit gemeffenem, ficherem Schritt bem weitgesteckten Biele entgegenzugehen, welches nur am Ende eines langen, arbeitsvollen Lebens zu erreichen war, und man kann sagen, daß je näher er biejem Biele kam, er sich besto langsamer vorwärts bewegte, benn um jo reicher war das neue historische Material, welches er seinem Werke einverleibte.

Aus diesem Grunde läßt sich wohl schwerlich ein anderes Werk ausweisen, welches in einem solchen Grade die zwei verschiedenen Bedürfnisse der Geschichtschung vereint: das Streben nach Erforschung und Vermehrung des historischen Waterials mit dem Streben das Vergangene im Gedanken wieder

aufzubauen und fünftlerisch barzustellen. Freilich mußte bas Streben nach Bermerthung bes früher unbefannten Materials. nach Ursprünglichfeit und Urfundlichfeit ber Darstellung ber fünftlerischen Form oft Abbruch thun, die meisten Leser ermüden. ben Umfang bes Wertes unmäßig erweitern und baburch beisen Erfolg und Einfluß vermindern. Doch man darf gegen biesen wesentlichen Rug bes Solowief'ichen Werkes nicht ungerecht fein. Die Maffenhaftigkeit bes angehäuften Stoffes hat ben Beschichtschreiber nicht verhindert, benselben überall mit schaffendem, ordnendem Geiste zu durchdringen und wo es nöthig war auch fünstlerisch zu verwerthen. Und wenn er vielleicht zu oft die Urfunden in ihrer alterthumlichen, ichwerfälligen Sprache felbit reben läßt, so gewinnt baburch bie Darstellung an historischer Treue und Genauigfeit, mas fie an Reiz verliert. Bei einem Bolfe, beffen Geschichtsquellen niemals in einer fremden Sprache gerebet haben und beffen altester Chronist in feiner schlichten. treuherzigen Beise selbst ben spätesten Nachkommen verständlich jein wird, ift eine jolche Anlehnung ber Geschichtschreiber an ihre Quellen nicht allein natürlich, sondern auch für das richtige Berständnis der alten Zeiten höchst nütlich, ba die technischen Ausbrücke in Recht. Verfassung und Sitte niemals genau genug übersett werden fonnen. Die größte Berechtigung biefer Methode lag übrigens barin, bag nur eine urfundliche Darstellung ben Grund zu einer wirklich wissenschaftlichen Auffassung ber Geschichte in Rufland legen, ben Sinn für historische Wahrheit und Realität erweden und die ruffische Siftoriographie von den unreifen Ideen und Träumen ber Dilettanten zu befreien im Stande mar. 3mar hatte ichon ber große Borganger Solowief's, Raramfin, ben Beruf ber neueren wiffenschaftlichen Geschichtschreibung richtig erfant. "Wir burfen jest nicht mehr", hatte er gesagt, "in ber Geschicht= schreibung rednerisch verfahren: ein gesunder Geschmack hat für bieselbe feste Regeln aufgestellt und die Geschichte für immer von ber Boesie und von bem Blumengarten ber Beredsamfeit getrennt." Aber in dieser Sinsicht hat Raramfin, wie es auch sonst nicht 'elten bei ihm der Fall war, das mahre Bedürfnis der hiftori= en Wiffenschaft richtiger geahnt als verwirklicht. Seine belletristischen Neigungen, seine Erziehung, die Anforderungen bes Reitalters, in welchem er feine "Geschichte bes ruffifchen Staates" ichrich, mußten ihn verhindern, ein rein wiffenschaftliches Riel zu verfolgen. In einer Beit, ber "bas Bedürfnis bes Bergens" bie Hauptsache mar, die in Gefühlen schwelgte, war nichts naturlicher, als daß die Geschichte von einem Dichter geschrieben wurde. Raramsin hatte sich zwar von der rhetorischen Auffassung seiner Borganger zu entfernen gewunt, mar aber nicht im Stande gewesen. in ber Geschichte die dichterische Behandlungsweise bes Stoffes ju vergeffen, und Solowief hatte in feiner Lobrede auf Raramfin volles Recht, beffen Geschichtswerf als ein "großartiges Boem zur Berherrlichung des Staates" zu bezeichnen. 2113 Dichter suchte Karamsin in der Geschichte vor allem "nach prächtigen Charafteren für ein hiftorisches Bemalbe", wie er sich felbit in einem Briefe an Turgenief ausgedrückt hat. Wie für seine Reitgenoffen, jo ging auch für ihn die Geschichte auf in der "Anichauung von mannigfaltigen Ereignissen und Versonlichkeiten. welche ben Verstand anregen und ber Empfindsamkeit Nahrung geben". Seinen dichterischen Sinn ließ die Profa ber Beichichte falt, in den für den Boeten reiglosen Epochen der Geschichte sehnte er sich nach "Dasen in der Bufte" und suchte sie oft sehr weit von seinem Wege entfernt auf. Gine solche Dase 3. B. bildete für ihn die farbenreiche Schilderung Tamerlan's, die mit ber Geschichte Mossowiens fehr loje zusammenhing. Das Talent Raramfin's verlangte nach "Anregung burch die Quellen", und Die Bedeutung oder der historische Werth der Quelle wurde babei in ben Hintergrund gedrängt. Es murde somit noth= wendig, nach Karamfin die Quellen felbst in das volle Licht au seten und ihnen bei ber Auffrischung ber Bergangenheit Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Es war nöthig, die Leser an die Quellen zu gewöhnen, sie für die schlichte Wahrheit und die Einfachheit der alten Zeit empfänglich zu machen. Darin lag außer bem wiffenschaftlichen Fortschritte auch ein moralischer padagogischer Werth. Man braucht nur 3. B. bie Schilberung der Eroberung Rafans bei Raramfin, biefe nach Solowief's Worten "für ein ruffisches Ohr fo wohlkli

- ----

Darstellung", zu vergleichen mit der trockenen und schwerfälligen Erzählung der Quelle, welche Solowjef jener Schilberung entzgegenstellt, "weil die Wissenschaft ihr Recht haben muß", und die Nothwendigseit einer urfundlichen Geschichtserzählung in der weiteren Entwicklung der russischen Historiographie wird jedem von selbst einleuchten.

Aber Reichthum und Vollständigkeit des beigebrachten hiftorischen Materials und treue Darstellung des Geschehenen bilben nur die Grundlage, auf ber eine nationale Beschichte aufgebaut werden fann. Damit biefelbe in ber That jum Ausbruck bes fich historisch entwickelnden Selbstbewuftseins eines Bolkes werbe. ist es nöthig, daß die wesentlichen Züge in der Geschichte bieses Bolkes, die Grundbedingungen seines historischen Daseins und Wirfens richtia und flar aufgefaßt und ihrer geschichtlichen Bedeutung gemäß bargestellt werden. Wenn bem Historifer ber eine ober der andere biefer Züge nicht verständlich ober gar antipathisch ift, werden ihm die treibenden Kräfte der Bewcauna entgehen und das von ihm entworfene Bild wird der Wirklichkeit. nicht entsprechen. Welches Berrbild z. B. ber französischen Geschichte hat bei aller feiner ausgezeichneten Befähigung Michelet entworfen. indem er dem Ratholicismus und dem Königthum nicht allein mit Haß und Verachtung gegenüber trat, sondern auch blind war gegen das Gefühl, welches das französische Bolk diesen Institutionen entgegentrug. Solowicf jeinerseits befand sich in voll= ständigem Ginflang mit dem Gegenstande, den er sich zur Lebens= aufgabe gemacht hatte. Er trug tief in feiner Seele die drei jo au fagen hiftorischen Sauptinstinkte des ruffischen Volkes, ohne welche dieses Volk keine Geschichte gehabt hatte und welche die Grundzüge seiner historischen Entwicklung bilben: bas Staats= bedürfnis, die Anhänglichkeit an die orientalische Kirche und bas Streben nach europäischer Civilisation. Wohl bei keinem anbern Bolfe hängt eine richtige Auffassung ber nationalen Geschichte jo jehr von dem Verständnis ab, welches der Historiker dem Staate und beffen Ginwirfung auf die Geschichte entgegenträgt; benn nirgends hat der Staat in dem Mage die Grundbedingung 28 historischen Daseins eines Volkes gebildet und nirgends mar

alle Entwicklung und alle Kultur bermaßen von dem Einfluß ber Staatsgewalt ausgegangen als bei bem ruffischen Bolfe. Aber auch in Rukland hatte ber Staat ihm widerstrebende Krafte zu befämpfen, und gerade dieje centrifugalen Elemente in ber russichen Geschichte beschäftigen während der letten 20 Jahre eine zahlreiche, wenn auch nicht immer gründliche, historische Schule und erregen bas lebhafte Interesse ber bilettantischen Dabei muß, wie es so oft geschieht, die Be-Tagesliteratur. schichte ben Tummelplat für die verschiedensten oppositionellen Bestrebungen ber heutigen Zeit abgeben: für fleinrussisches Nationalitätsgefühl, bäuerlichen Sozialismus, flawophile Unichauungen über Bolfsthum und Bolfsfirche u. f. w., welche alle, weniaftens in ber einseitigen Huffassung bes Staates als einer außerlichen frembartigen und fulturfeindlichen Gewalt, übereinstimmen. Unter biesen Umständen ist es besonders wichtig, daß das nationale und wissenschaftliche Hauptwerk über russische Beichichte von einer lebendigen, organischen Auffassung bes Staates und einer gerechteren Burbigung seiner Wirksamfeit ausgeht. Dieses Berdienst muß dem verstorbenen Historifer um so höber angerechnet werben, als seine eigene Ausbildung in eine Zeit fällt, welche bem Bewuftsein einer lebendigen Wechselwirkung zwischen ber Staatsgewalt und ber Gesellichaft feineswegs gunitig war. war eine Zeit, wo ber Staat nur als Gewalt auftrat und felbst am meisten bagu beitrug, ben Glauben an ihn gerade bei ben Gebilbeten zu untergraben; eine Zeit, wo ber Staatsgewalt bas Berftandnis ihres civilijatorischen Berufs gang abhanden ackommen war und wo unter dem einseitigen Vorwalten des polizeilichen Standpunftes die Formen des Staates rasch verfnöcherten, in Folge beijen aber in den gebildeten Kreijen der Nation eine fleptische Auffassung alles offiziellen und staatlichen Befens die Oberhand bekam. Daß bei dieser in den vierziger Sahren vorherrschenden Richtung der junge Gelehrte eine gesunde und tiefe Auffassung ber historischen Bedeutung bes Staates bewahrte, ift ein hinreichender Beweis für feine Befähigung gum Berufe eines Siftorifers, beffen Interesse über momentane Stimmungen und Bedürfnisse weit hinausgehen foll. Diefer ifangeborene politische Sinn und ein richtiges theoretisches Urtheil bienten ihm als ein sicherer Weameiser auf bem Gebiete ber russischen Geschichte. Aber nicht allein biese Gigenschaften erklären uns bei Solowief bas Verständnis für basienige, mas Beinrich v. Treitschfe in seiner "Deutschen Geschichte" mit bem schönen Husbrud "bie Majestät bes Staatsgebankens" bezeichnet hat; diesem Verständnis lag bei Solowjef auch ein moralisches Pringip zu Grunde. Gine ftrenge Gewiffenhaftigfeit bei ber Erfüllung seines Berufs im großen wie im kleinen, eine tiefe Achtung por allen übernommenen oder von dem Leben felbst auferleaten Aflichten bilbeten einen wichtigen Zug in seinem Charafter: die auffallende genau abgemessene Regelmäßigkeit seiner Arbeits- und aller seiner Lebensaewohnheiten war nur das äußerliche Abbild jenes ihm innewohnenden Ordnungsfinnes und jener freudigen Bingebung bes einzelnen Dafeins und Wirfens an bas Ganze, als beren mächtiafter Ausbruck im menschlichen Leben ber Staat erscheint.

Das moralische Prinzip fand bei Solowief einen sicheren Stüthunft in feiner Religiosität. Diefer Religiosität verbanfte er den inneren Frieden, die tiefe Seelenruhe, die fich in seinen freundlichen hellen Augen abspiegelte. Seine Religiosität mar auf festem firchlichen Glauben gegründet; bie Erfüllung ber firchlichen Pflichten und liturgischen Gebräuche war ihm von feiner Kindheit an zu einer lieb gewonnenen Bewohnheit geworben, aber der äußere Ritus war für ihn auch der Ausdruck eines tief gefühlten inneren Bedürfnisses. Die Berföhnung biefes Bebürfnisses mit dem wissenschaftlichen Standpunkte, ben er als Hiftorifer einnahm, war fur Solowief eine ernste Lebensfrage. Seine Ansicht barüber bezeichnete er febr bestimmt in einer fritischen Besprechung der befannten Philosophie der Geschichte bes belgischen Freidenkers Laurent. Solowief befannte sich selbst als einen "begeisterten Unhänger ber Ibee bes Fortschritts in ber Geschichte"; um so mehr war ce ihm barum zu thun, diese Ibee bes allgemeinen Fortschritts mit bem Begriff ber Stabilität ber offenbarten Wahrheit, auf dem die orientalische Kirche n Ginklang zu bringen. Solowief glaubte die Lösung barin zu finden, baf er bas Gebiet bes Glaubens aus bem Bereich ber geschichtlichen Entwicklung ftreng ausschloß. "Glauben". meinte er, "tann ber Mensch nur an bas absolut Wahre, und nur bas, mas burch Offenbarung gegeben mird, ist absolute Bahrheit, d. h. ewige und ungbanderliche Bahrheit." "Der Glaube bedingt also eine vollständige Regation jedes weiteren Fortschritts im Gebicte bes Glaubens." Fortschritt und Christenthum maren von dem Standvunfte Solowief's aus fich widerivrechende Beariffe: ber erste involvirt Bewegung und Beränderung, ber lettere fest Unveränderlichfeit voraus. "Wenn ihr dem Menschen faat". entgegnete Solowicf dem Avostel einer philosophischen Rufunftsreligion, "baß bas, woran er glaubt, mit der Reit vergeben. daß eine höhere Religion entstehen wird, wer wird dann noch glauben, wer wird im Stande fein, eine gemiffe Lehre für mahr zu halten, wenn er babei überzeugt fein foll, daß nach einiger Beit diese Lehre als eine Irrlehre verworfen und durch eine andere ersett werden wird?" Im Gebiete der geoffenbarten Bahrheit, des Christenthums, wollte Solowief also feine Entwicklung, keinen Fortschritt anerkennen: aber diese geoffenbarte Wahrheit selbst erschien ihm als der wichtigste Sebel in der ge= schichtlichen Entwicklung der Menschheit. Das Christenthum stellt an den Menschen die Forberung einer fortdauernden Vervoll= Dieses Streben nach einer Vollkommenheit, welche fommnung. nicht erreicht werden fann, hielt Solowief für die Triebfeber bes Fortschritts in ber menschlichen Geschichte. Der Fortschritt war somit nach seiner Ansicht bas Brobukt ber menschlichen Unvollkommenheit und der Höhe der religiösen Anforderungen. welche bas Chriftenthum aufstellt, bas Ringen nach bem vom Christenthum entwickelten Ibeale bie Ursache bes Fortschritts auf sittlichem und gesellschaftlichem Gebiet.

Nirgends hat die Lehre Buckle's, daß jeder Fortschritt von der Weiterentwicklung der exakten Wissenschaften abhängig ist und daß die Menschheit nur auf intellektuellem und nicht auch auf sittlichem Gebiet fortschreitet, eine so große Verbreitung gefunden und einem flachen Positivismus in sozialen und geschichtlichen Fragen so sehr die Herrschaft geebnet wie in Rußland

ermenge color of 1 to come en necessar a cesemper a remain or unfine communication is refer control and the element it uses or liming has been er meren Bernebeinte Beilimter er meeren Berneper ver Sections in over marmore sail in a principlem finition, ur em baurtalenmettigt niter ferfettingen er heierier-Appendix ordinary and his to reputation time immediated and one secrete un frantalen entre mit it er furfirlung bes me obinen Tooma in oertichmen ben ber iar die kirme o de les Beauti des institus francis un le fusbaldung inc a Lought is militain beiles magnite. Die femann er in this families has been the interest of the interest The second of the second second of the second second de la coloria depoir implimita de las Elenta desta de the same of the sa And the second second second

There are some min to the man for the continue of the on gemann mas Etamis um anor itman. La necessore district the second sec The same of the sa the state of Employ and the state of the s The second secon on a milita manary americana da ri ma Zasan organisa de la compania de la compa was more than in the Armendum for the first kingod o grandam office do nur orum to be ur ur m and the comment of the and the control of the contr or over motion only Brigmer lin meer Himmer man along water to the control of the second to the first of ope in or entienend in Bain einer. Zon beident n or combining in a liner milabolique within his term tion that has distributed in the time that he are nothing organism to the temperature for the entry and the tri Schraft, fer Sammonten berraien. Bie in ben beier Reteam in affinere und em un'en untribuer En e mid bene

ernsten Studien, welche in vollem Gegensatz zu ber bilettantischen Schwärmerei ber Slawophilen standen. Gerade in die Jugendzeit Solowief's fällt die erste Ausbildung des Slawophilismus gu einem abgeschlossenen Rreise in ber Mostauer Gesellschaft und die literarische Fehde der Wortführer desselben mit deren Geanern. welche von ihnen Savadniki genannt wurden (von dem Worte Savab, ber Beften). Diese Bezeichnung brudt wie jeder Parteiname, der von den Geanern erfunden ist, nicht bas Wesen der benannten Richtung aus. In bem Ausbrucke liegt aukerbem ein stillschweigender, ungerechter Vorwurf, als ob ce sich nur um blinde Unhänglichkeit an bie Formen und Ginrichtungen bes westlichen Europas und nicht um den allgemein menschlichen Inhalt der europäischen Civilisation handelte. Die sog. Savadnifi hatten am richtigften als ruffische humanisten bezeichnet werden Ihr Streben ging babin, burch Beichäftigung mit müssen. europäischer Wissenschaft. Philosophie und Literatur die echte menichliche Bilbung in Rufland zu verbreiten. Nicht Koomopolitismus im Gegensatz zur Anhänglichkeit an bas Nationale war ihr Riel, fondern die Erhebung des nationalen Wesens auf ben Standpunkt ber freisinnigen und humanen Bildung unferes Beitalters. Die Wirfsamkeit ber ruffischen humanisten ber vierziger Jahre war damals in doppelter Hinsicht fruchtbringend. Gegensatz zu bem schroffen soldatisch-polizeilichen Regiment jener Reit, welches 3. B. nach den Ercianissen von 1848 auf den ruffischen Universitäten die Katheder der Philosophie 1) eingehen ließ und später bie Bahl ber Studenten auf 300 beidranfte. hielten die Humanisten in Literatur, Gesellschaft und Universität den Sinn für freifinnigere politische Ideale aufrecht: andrerseits stellten sie der wohlgemeinten, gefühlsseligen, aber in ihren Kolgen fulturfeindlichen Schwärmerei ber "nationalen Denfer" Die Schranke einer strengen Biffenschaftlichkeit und besonnenen Auffassung ber Vergangenheit und Gegenwart entgegen. Diejes Sachverhältnis wurde von ben Wortführern ber Slamo-

<sup>1)</sup> Der Projessor der Philosophie an der Mostauer Universität war damals der jesige Herausgeber der Mostauer Zeitung: W. Kattof, ein Schüler Schelling's aus dessen Berliner Zeit.

philen fetbit in glücklichen Mugenbliden eingesehen und im intimen Berfehr unter einander eingestanden. Go i. B. auferte fich ber talentvolle Boer und Philosoph des flamophilen Kreifes Chomafof in einem unlängit veröffentlichten Briefe an 3. Samarin febr niedergeschlagen über die eigene Bartei : "Es ift argerlich zu jehen. ban Sagosfin ein damale ichr beliebter, aber oberflächlicher, rarriotischer Romanichreiber) mit uns ift. Granoweln aber gegen und: man fühlt, daß nur der Inffinft auf unferer Seite ift, Die Bernunft und bas Denten aber fich mit und nicht verföhnen wollen." Granowoln, auf beifen Meinung fein Gegner Chamatof bier fo großes Gewicht legt, fann als ber Mittelpunft bes humaniftifcen Rreifes in Moofan betrachtet werden. Durch jeine bezaubernbe Berionlichkeit und feine Rednergabe übte er einen großen Ginfluß fewohl im Muditorium ale in der Gefellichaft aus. Gein feines. humanes Beien frant in vollem Ginflang mit bem auf veredelte Menichlichfeit und allgemeine Bildung gerichteten Streben, welches er vertrat. Un Granowelly, deffen Buborer er war, ichlog fich Setowief ipater in verionlicher Freundschaft an, und nach beffen Tode bewohrte er beifen Andenten treu in Ehren. In dem fich immer mehr verengenden Rreife, der fich am 4. Oftober, dem Todestage Granowsky's, feit vierundzwanzig Sahren an feinem Grabe verfammelte, bat Solowiei nur bas lepte Mal gefehlt: es war fein eigener Tobestag.

Es ift nicht als ein Zufall zu betrachten, daß der Moskauer Ziemophilismus gerade in den beiden Hauptvertretern der Geschichtsmissenschaft, sewohl der allgemeinen als der nationalen, in Granowsky und später in Solowjes seine wichtigken Gegner fand. Es läßt sich nicht bestimmen, inwiesern Zolowjes dabei direkt von seinem Lehrer beeinslußt worden ist; er zeichnete sich namlich durch eine sehr frühe Zeldständigkeit und Reise aus, und man kann wohl sagen, daß seine Richtung am meisten durch die Wissenichteit selbit, mit der er sich beschäftigte, bestimmt wurde. Die Geschichte sührte ihn früh in das Leven underer Bölker ein und machte ihn sähig, ihre Individualität und die Erzeugnisse ihres Gerices zu würdigen. Besenders unregend wirken aber auf ihn zwei Ideen, welche der heutigen Geschachtswissenichaft zu

Grunde liegen und hauptfächlich burch die beutsche Philosophie in sie hineingetragen worden find, mit der fich Solowief ichon als Student viel beschäftigte: der Begriff ber gesehmäßigen organi= schen Entwicklung bes geschichtlichen Lebens und die Ibee bes durch diese allmähliche Entwicklung bedingten Fortichritts. Diese Ibeen lehrten ben jungen Siftprifer die Weltgeschichte als einen großartigen einheitlichen Brozeß auffassen, in dem jedes nationale Leben organisch eingeordnet ist; sie lehrten ihn in der modernen europäischen Civilisation bas höchste Broduft einer tausendiährigen Entwicklung bes menschlichen Griftes schäten; sie mußten ihn endlich zu einem Gegner berjenigen machen, welche trot ihres überschwänglichen Patriotismus in der ruffischen Geschichte, besonders seit der Reform Peter's des Großen, nichts als einen fortwährenden Abfall vom ursprünglichen, nationalen Wesen faben und die europäische Civilifation als etwas Frembartiaes Solowief bagegen suchte und fand in ber Geschichte auffakten. bie harmonische Vermittlung zwischen bem nationalen Wesen und bem allaemein menschlichen. Bon diesem wissenschaftlichen histori= ichen Standpunkte aus rief er feinen Gegnern zu: "Es handelt sich nicht um Nachahmung: Die Sache ist Die, daß wir mit Willen ober gegen unferen Willen in die europäische Bolferfamilic ein= getreten find und ihr gemeinsames Leben mitleben." In Diesem Sinne rief er ein anderes Mal aus, einen bekannten Ausspruch ben Umftänden gemäß umbildend: "Wir find Europäer und nichts Europäisches barf uns fremd bleiben." Das Guropäische war in diesem Kalle das Menschliche und die Vertretung dieses Allgemein= Menichlichen mar chen ber Beruf ber ruffifchen Humanisten.

Das große Verdienst Solowjes's bestand barin, daß er bieses bildende, humane Element seiner Geschichtschreibung zu Grunde legte. In diesem Sinne bekannte er sich zur historischen Schule und bezeichnete die Slawophilen in seinen polemischen Schriften als antihistorische Richtung. Als Haupt und eigentslicher Gründer der historischen Schule in der rufsischen Historischen Forschungen nicht nur eine materielle Bereicherung zu, sondern bedingte in ihr einen doppelten Fortschritt, indem er anstatt der früheren rhetorischen

centren, bie einstein neuwenkant ihn Feinsche im dieselbe einstätigte und gegeben inder in die der der diese kunden beiten kunden beiten beiten beiten beiten beiten beiten die der diese beiten beiten, nochten beite gegeben bei beiten beiten

die eine Gennebestigt in in die grootsparamer bisteriichen Gerthon bestebe um big bert be innernen Errftuf ber phyfis oligie Migdiatienber is see grobe in in in mominio des darin morania balles gebene " marbige und bei ben bent Richt gu when third make years a property of the Series eme in wife februng garbung bier von ber bereite fo reinmmt an adminiffere und er einem Lemeinen ber bei Beichichte namen Boller berringener bie bei in Burg bie Beructfolitimming ber Marin ber banden. Bereiden gentrete fie biefe Berndlichtigung bie bie Gegenere bie Gebore Beiffre meldies fell in geographically Belling of a market make in who won other by anders a recome Beatt attraction. things elected much larger matrix to a marginary and rate multiple Comparation for the Bellinger of the Schematic midis bringt on Ochhabic eines Book in hier in Gemmenhang met met alagementer oberähande die Sie geneenzeiten der natürhollen Simmine beim bie Gereite. Der Richter find ingenal biefelben and rather albertal, by groupe Brother or record

die bergeentene Stoler L. das in Richtand bir lange ein begenteres Interent soneren Generale von Diese Jererale, inigent fich und is dem Gentralischert Zolomolo at Erst mader a. B. not den Bud der die North Felopolo aufmerkam mit dem tod achtberung bet met terkarten liverland der Literen Höchtichte Vinzennet im 18 Bande eingeleitet mit Erst defindin der bieh Literen Geschichte Vinzennet im 18 Bande eingeleitet mit Erst defindin der Soldachte Nintenabe dadurch von aber aufgeleinden gegenaphischen Einfluss aufgem eine werden, der Unterendheb zu B. gesichen der Richtlichen Fernahr und der Darauf tolgenden, zwo das bestreiche Leben nach kerthoffen im das Duells

gebiet ber Wolga abfließt". Wie scharf wird ber Hauptzug biefer Beriode, die größere Entfremdung von bem curopaifchen Leben, durch die einfache Bemerkung bezeichnet: "wo die Wolga binflieft. der Hauptstrom bes fich neu entwicklinden Staates. babin b. h. nach Diten ift jest alles gerichtet". Wie aut hat es Solowief verstanden, den Einfluß der Gebirge auf die politische und foziale Geftaltung Europas zu beschreiben, im Gegenfat zu Rufland, wo dieser wichtige historische Faktor ganglich fehlt; wie hell beleuchtet er die Geschichte seines Bolfes burch seine Bergleichung, die er zwischen dem steinernen Europa und dem aus Holz erbauten Rufland anftellt: wie plaftisch treten andrerfeits bei ihm im Verlauf ber aangen ruffischen Geschichte bie Gegenfäte zwischen ben beiben Sauptformen ber öftlichen Gbene auf, zwischen bem nördlichen Balbaebiet und ber füblichen Steppe. und der dadurch bedingte Antagonismus zwijchen den Bewohnern ber zwei verichiedenen Salften bes ruffiichen Landes, ben Baldund ben Steppenbewohnern.

Ein anderer bemerkenswerther Zug ber wissenschaftlichen Methobe Solowief's besteht in bem reichen Gewinn, ben er aus ber vergleichenden Geschichtsfunde zu ziehen verstand. Hier tamen ihm seine gründlichen Studien und seine Bekanntschaft mit ber Geschichte anderer Völker sehr zu statten. Gine Folge berselben war unter anderem seine Vorliebe für historische Anglogien. Mit folden Analogien ift oft Migbrauch getrieben worden, aber eine am rechten Orte angebrachte und auf gründlicher Sachfenntnis beruhende Analogie ift nicht felten im Stande, eine historische Thatsache heller zu beleuchten als manches gelehrte Raisonnement. Wir wollen 3. B. an die Analogien erinnern, mit benen Solowief die reformatorische Thätigfeit Beter's des Großen in Schut nahm gegen jene Anhanger einer übertriebenen Bolfsthumlichkeit, welche sich "gegen jede Reform von oben her" erflärten. Solowief erinnert biefelben baran, wie es einst mit ber Annahme bes Christenthums hergegangen mar. "Auch hier fam die Anregung von oben: die christliche Lehre wurde von bem Fürsten und seinem Gefolge angenommen, und bann erft verbreitete sich die neue Religion unter ber Masse, wobei es Und nicht illem die Bedeutung ben Bert ber gelamfchen Bereinnermi fann Brimit dans Antogen ju militæri reigen benein gin en beit bit in internen Erichenaunger der um ir Belginge bie be mannig Die um dieffiliem. De ife n die geffingen ammende gener betrem der des den Saiden om Emer gefieber werden. Wan das dern vollfreine, mittinge Red mufungen der bem Samer gelegen nie bindembem Sandel im mir giedwere beneftenigen fligenungeweite bie mit frank ben den Gerfert underhat werden ist, Now undimek auf der an nivering darig feine bang übrigen Ausgrabungen in fülligen gift, bie ind bara marate ge wert Gerfmangen befinner Groein in dem erfort Bande feiner großarna ingelegten , februare des millimen Cibers i die naus in Bergefengen rerimen. Diese ben ben großen Sanden im barn Austram richer mit afrifigen gefacht. Soloner bingeger der fich memals Diener if meine mit fant in bet fant in generalie fie gefinning bir mit gerimmen bir der Ufen der greiben Maffe und Gen um beim beid nur nichtlich nicht nicht mit beid mit fie Durch Den De Tobe tur fo fin, freien in feinem Ferfte mitt und der die eine abeite merken der Siede nie ihren fin ein mit Gung rinum aber der affanichen fant bevelkermit Britis mit und erfeinigen fartwanferben ber in filbite feine Lefer auf ben festen Boben der geschichtlichen Realität und hielt ihnen so zu sagen ein getreues, photographisches Abbild der betressenden Erscheinung vor, wie sie sich zwar viel später darstellte, aber bei Bölkern, die auf derselben Stuse der Entwicklung standen, auf welcher wir die alten Slawen antressen. "Als im 17. Jahrhundert", erzählt er, "die russische Herrschaft im nördlichen Asien begründet wurde, fanden die Eroberer die Einwohner in einzelnen Geschlechtern lebend unter der Leitung des Geschlechtsältesten oder Fürsten; gewöhnlich waren die Wohnungen der Familien, die zu einem Geschlechte gehörten, besessigt, d. h. mit einer hölszernen Wauer umgeben, welche von den Soldaten in gewissen Fällen mit Sturm genommen werden mußte. In solchen Bessessigungen befanden sich gegen 14 Jurten, und die Jurten waren geräumig, in ihnen lebten gegen 10 Familien."

Aber wie belehrend auch die Analogien in dem Solowief= ichen Geschichtswerf waren, jo bestand bennoch nicht in ihnen bas wichtigste Ergebnis seiner vergleichenden Methobe. Dieses lag vielmehr in der Überzeugung, welche bei dem Leser erweckt wurde, daß die historischen Erscheinungen überall von benselben Gesetzen regiert und hervorgerufen werden, daß bas historische Leben überall unter ben gleichen Bedingungen fich in ähnlichen Formen ausbildet. Gestütt auf die vergleichende Methode ent= wickelte Solowicf feine Unficht über ben Ginfluß ber Beichlechtsverfassung auf die ältere Geschichte Ruflands, die eine gang neue organische Auffassung bieses Gegenstandes zur Folge hatte. Diese Methode war andrerseits das beste Mittel, gewisse geschichtliche Irrthumer und Vorurtheile zu befämpfen, welche bamals von manchen mit Vorliebe gehegt wurden, weil sie dem Nationalitäts= gefühl schmeichelten und ihre praftische Anwendung in ben flawophilen und bemofratischen Tendenzen fanden. Ru biesen Borurtheilen gehörte 3. B. die Meinung, daß die Gemeinde mit Keldgemeinichaft (Markgenoffenichaft) eine ausschließlich flawische Einrichtung sei und die Grundlage zu einem prinziviellen Unterichiede zwischen dem flawischen Often und dem europäischen Westen bilbe, in welchem bas individualistische und aristofratische Prinzip vorherrsche, wogegen ber Gemeinsinn und das Bedürfnis nach Gleichheit einen Charakterzug der Slawen ausmachten. Dem entgegen behauptete Solowjes in seinen historischen Briefen, daß "jeder,
der irgendwie mit dem vergleichenden Studium der Geschichte der
sozialen Formen und Erscheinungen bei verschiedenen Bölkern bekannt sei, sehr gut wisse, daß die Gemeindeversassung eine nicht
weniger nationale Form bei den Germanen als dei den Slawen
sei und daß es sich nur handle um die besonderen Eigenthümlichseiten dieser Einrichtung bei den bezüglichen Bölkern und die
Entwicklungsstuse, auf der wir dieselbe bei ihnen antreffen".

Ein anderes fehr beliebtes Vorurtheil bestand in der Meinung. baß Staat und Gesellschaft bes westlichen Europas auf Eroberung und also auf Gewalt beruhen, wogegen im Often bie Besellschaft eine friedliche Entwicklung gehabt habe und Rugland baher keinen Antagonismus ber Stände und Bolksklaffen kenne. Auch diese Meinung bekämpfte Solowief und behauptete, baf ...es Zeit wäre, von dem veralteten Sin- und Berreden über jenen Unterichied der sozialen Beziehungen bei uns und im Westen zu laffen, ber baraus entstanden sein soll, daß bort eine Eroberung statt= gefunden habe und bei uns nicht. Auch bei uns hat eine Eroberung stattgefunden, diese Thatsache kann man nicht aus den Chroniken streichen. Es fragt sich nur, wie diese Eroberung vor sich gegangen sei, in welchen Gebieten, unter welchen physischen und fozialen Berhältniffen; aus biefen verschiedenen Berhältniffen hat sich auch der ganze Unterschied zwischen der europäischen Ge= sellschaft und ber unsern entwickelt". Den Beleg zu biesen Behaup= tungen bietet das Geschichtswerk Solowief's, ober mit andern Worten, unter biefen richtigen Voraussehungen ist biefes Werk acschrieben. Wie wichtig bieser Umstand ift, kann man baraus ersehen, daß jene von uns bezeichneten Vorurtheile sogar noch in unseren Tagen begeisterte Unhänger finden, freilich nur unter halbgebilbeten Dilettanten. Go 3. B. geht bas vor vier Jahren erichienene, umfangreiche Werk eines angesehenen Gutsbesitzers, bes Fürsten Wassiltschikof, über "Landbesitz und Landwirthschaft in Rugland und andern europäischen Staaten", bas die ganze westeuropäische Bejellschaft und Civilisation für durch und durch verrottet und unrettbar verloren erflärt und die Borzüge der ruffischen. bäuerlichen Feldgemeinschaft vor jedem persönlichen Landbesitz mit vielen Zahlen, großer Belesenheit, aber fabelhafter Unwissenheit, Berworrenheit der Begriffe und Unkonsequeuz zu beweisen sucht, in seinem historischen Theile von den beiden Boraussezungen aus, daß die Gemeinde mit gemeinschaftlichem Ackerbesitz eine urslawische Institution und daß das persönliche Landeigenthum in Europa aus Eroberung und Vergewaltigung entstanden, nach Rußland aber nur durch Nachahmung der seudalen Einrichtungen und hauptsächlich durch deutschen Einfluß eingedrungen sei.

Die wissenschaftliche Auffassung ber geschichtlichen Borgange gab fich bei Solowief ferner barin tund, daß er seiner Darftellung ber russischen Geschichte die Idee einer organischen Entwicklung au Grunde legte. Im weiteren wird fich öftere Gelegenheit finden, die wichtigen Folgen biefer Anschauung für die Behandlung der ruffischen Geschichte im einzelnen hervorzuheben. Sier wollen wir darauf aufmertsam machen, daß damit jener Romantik die Spike abgebrochen wurde, welche in den ursprünglichen Rustanden der entlegenen Vergangenheit, die in den niederen Schichten der heutigen Gescllschaft weiter leben, das Höhere und Bollfommenere sehen wollte. In Bezug darauf bemerkt 3. B. Solowjef in der Ginleitung zu seinen historischen Bricfen: "Die Reihe der Veränderungen, welche bei der Entwicklung des lebenben Organismus hervortreten, besteht in ber Bewegung vom Einfachen und Bleichartigen zum Mannigfaltigen und Ausgmmengesetzten. Der erste Schritt in der Entwicklung führt babin, daß sich Unterschiede zwischen den einzelnen Theilen ausbilden; barauf entsteht in jedem dieser sich entwickelnden Theile eine ähnliche Differenzirung. Diefer Brozek wiederholt sich immer wieder. und durch eine fortgesetzte Bermehrung folcher Glieder bildet fich endlich ein fünstliches Net von Organen aus, die uns ben lebenden Organismus in feiner vollen Entfaltung barftellen. Dieser Borgang, den wir Fortschritt (Progreß) nennen, ist allen Dragnismen gemein, den physischen sowohl wie den politischen. In ber menichlichen Gesellschaft, Die noch auf ber untersten Stufe ber Entwicklung sich befindet, schafft der Wilbe selbst alles, was er braucht: allmählich aber entsteht eine Theilung ber Arbeit. Siftorifde Beitfdrift R. F. Bb. IX

und es bilden sich besondere gesellschaftliche Organe aus. In wenig entwickelten Staaten sind der Hohepriester und der Fürst in einer Person vereinigt, die religiösen und die bürgerlichen Sahungen sind vermischt; vermöge des Fortschritts trennen sich allmählich alle diese Elemente. Aber der Fortschritt besteht nicht nur in einer sortwährenden Gliederung, in einer Differenzirung der Organe: sür das Dasein des Organismus ist es nothwendig, daß die verschiedenen Glieder, die einzelnen Organe, sich absiondernd, sich individualisirend, in inniger Wechselwirkung mit einander fortleben."

Wenn Solowjef in dieser Stelle den Nachdruck auf die Analogie zwischen natürlichen und politischen Organismen legt, so vergißt er andrerseits nicht, auch den wesentlichen Unterschied zwischen ihnen hervorzuheben, insosern die letzteren aus Individuen, die mit Verstand und Willen begabt sind, bestehen oder aus Gruppen solcher Individuen; er macht darauf ausmerksam, daß solche Individuen anfänglich in einem engen Kreise leben und hauptsächlich nur ihr eigenes Streben vor Augen haben, daß nur langsam sich das Bewußtsein der Nothwendigkeit sowohl der vollen Individualisirung als auch des engen Verbandes und harmonischen Zusammenlebens entwickelt.

Seine Reigung zu einer organischen Auffassung ber Beschichte brachte es mit sich, daß er gern verschiedene Epochen ber Geschichte mit gewiffen Zeitaltern bes menschlichen Lebens verglich. Dieser Vorliebe zu folchen Analogien verdanken wir Wir machen z. B. manche lebendige und wahre Charafteristik. auf die Stelle aufmerkjam, wo die europäisirte ruffische Gesell= schaft im Anfang bes 18. Jahrhunderts durch sehr braftisch aufgefaßte Büge des findlichen Alters geschildert wird: "Ein begabtes, gelehriges Rind fängt an zu lernen, erfährt manches Neue, was andern unbekannt ist; in Folge beffen wird bas Rind stolz, es wird seines Vorzugs vor andern bewußt, es empfindet den Bunfch, diesen Vorzug an den Tag zu bringen, es fängt an sich zu rühmen, sich mit den erworbenen Renntnissen zu brüften: das Neue, das Fremde, das Angelernte hat für sselbe einen ungewöhnlichen Reiz; bas Alte, bas Eigene, bas allen Befannte, allen Zugängliche erscheint ihm ganz werthlos. Das Kind ift nothwendigerweise vedantisch, benn es hat nicht die Rraft, den neuen Gegenstand zu bemeistern und sich felbit bei der Benutung desielben zu zügeln: baher die Reigung, die neuen Kenntniffe und Husbrude am unrechten Orte anzubringen. die Neigung, ausländische Wörter statt ber einheimischen zu gebrauchen. fich unnöthigerweise fremder Sprachen zu bebienen. ausländischen Sitten nachzuahmen, auch in dem Kalle, wenn sie um nichts besser als die früheren sind." — Durch die Anwendung ber Ibee einer organischen Entwicklung auf die ruffische Geschichte wurde die Auffassung berselben von Grund aus verändert. Daburch hauptfächlich ist die früher vorherrschende moralisirende Richtung, beren talentvollster Repräsentant Karamfin war, burch die wissenschaftliche verbrängt worden. Als ein einheitlicher. vernünftiger, großgrtiger Entwicklungsprozek spiegelt sich ber Strom der ruffischen Beichichte von den altesten Anfangen bis auf die neue Reit in dem Werke Solowief's ab. Sich icharf und bestimmt von einander abhebend, folgen einander die Epochen, naturgetreu geschilbert, jebe in ihrem eigenen Leben und Treiben verständlich und um so verständlicher in ihrer historischen Bebeutung, da jede als natürliche Folge ber früheren, als Reim ber fünftigen Entwicklung bargestellt ift. Die ruffische Geschichte bedurfte seitdem nicht mehr der früheren schematischen Gintheilung nach logischen Kategorien, die 3. B. von Karamfin auf folgende Beife aus bem Begriffe ber Staatsgewalt abgeleitet maren: "Rugland ift burch Ginberrichaft gegründet, burch Bielherrichaft aefährbet und burch Selbstherrichaft gerettet worben." Anftatt ber auf dieses fünftliche Schema aufgebauten Gintheilung in drei Berioden - von Rürif bis Jaroslam, von Jaroslam bis auf Iman III. und von Iwan III. bis auf die neue Zeit — zerfällt jett bei Solowief die Geschichte in Abschnitte, die burch die innere Entwicklung des historischen Lebens bedingt find; die Schilberung eines jeden dieser Abschnitte wird viel mahrhafter. und es entfaltet fich die historische Bedeutung fo mancher Erscheinung, die keinen Sinn für die früheren Historiker hatte, ba bieselben ihren Begenstand nur außerlich betrachteten. Es ift in

bieser Hinsicht interessant 3. B. die Auffassung ber Epoche Jaroilam's I. und ber barauf folgenden Beriode bei Raramiin und bei Solowief zu vergleichen. Für ben ersteren mar die Regierung Jaroilam's die erfte gludliche Beriode in der Geschichte Ruflands: "damals gab das durch die Monarchie gegründete, hoch erhobene Rufland ben wichtigften europäischen Staaten nichts an Macht und Civilifation nach". Darauf folgte bei Raramfin die "unglückliche Beriode der Bielherrschaft". Indem Solowief Diese Unsicht seines Borgangers fritisch untersucht, weist er barauf bin. daß Karamfin den Zusammenhang zwischen der Beriode por Jaroflaw und der folgenden willfürlich auflöft, weil er von einer unrichtigen Voraussetzung ausgeht; benn indem Raramfin leugnet. daß Rufland bis zum 11. Jahrhundert nur ein in der Entwicklung begriffenes staatliches Gebilbe mar, indem er "dasselbe pon Anfang an als einen mächtigen und ruhmpollen Staat auffant, mar er nicht im Stande, in der folgenden Beriode Die all= mähliche, freilich sehr behinderte und langsame Beiterentwicklung bes Früheren zu erfennen". Bang anders ichilbert die betreffende Beriode der Gründer ber historischen Schule in der ruffischen Geschichtschreibung. Für ihn ist biese Zeit nichts anderes als bie Fortsetung bes Barungsprozesses, ber in ber großen öftlichen Chene Europas ftattfand, die Fortsetzung des heroischen Zeit= alters in ber ruffischen Geschichte. "Benn wir einen Blid auf bie Karte Ruglands werfen", fagte er, "und uns vergegenwärtigen. in welchem Zustande Diese ungeheuere Fläche im 11. und 12. 3ahrhundert mar, dann wird uns die Bedeutung diefer Beweglichfeit. bicies fortwährenden Wechsels des Fürstenfiges flar werden: nur unter biefer Bedingung konnten bie Unfange bes hiftorischen Lebens in allen Gebieten Ruflands erhalten, fonnte überall bas Bewußtsein der Ginheit des ruffischen Landes genährt werden. Bor ber Berufung ber Fürften hatte es nur einzelne Stamme gegeben, welche durch ihre Gleichartigfeit bazu befähigt maren. eine Nation zu bilben; burch die Berufung ber Fürften, mit Anfange bes staatlichen Lebens werden die Stämme ver-. wenn auch zuerft nur durch ein außeres Band: es bet bie Umwandlung ihres Daseins; aber erft in Kolge ber

Thatjachen, welche die Periode vom Tode Jarojlam's bis zum Ende des 12. Jahrhunderts charakterifiren, entsteht das ruffische Bolk."

In ahnlicher Beije jucht Solowief die richtige organische Berbindung der Geschichte des jog. Riefichen Gebietes mit derjenigen bes norböftlichen Ruflands herzustellen. Nach Karamfin's Unficht verbankt bas lettere feine Erhebung nichts anderem als ben versönlichen Vorzügen des Fürsten Andrei Bogolubsky und beffen Wiberwillen gegen das führeftliche Aukland, welches ihm als ein "Jammerthal, als ein Gegenstand des himmlischen Raramfin fuchte bie Macht biefes Fürften Bornes" erichien. nur baburch zu erflären, daß beffen hervorragender Verftand ihn bazu trieb, bas schädliche Snitem ber Theilung ber Gurftenthumer auszurotten. Auch bei Raramfin findet sich zwar schon eine Sindeutung auf bas eigenthumliche Befen ber Bevölferung im nordöftlichen Gebiete; aber fpater, wo er fich über bie Bebeutung der Regierung Andrei's ausspricht, bedauert dieser Siftorifer, daß Andrei aus persönlichen Beweggründen ben Nordosten bem Suben vorgezogen habe, und bamit ftellt er bie Meinung auf, baf auch ber Suben bagu fahig gewesen, jenen Buftand ber Dinge hervorzubringen, welcher fich im Nordoften feststellte. Eine gang verschiedene Unsicht schöpft der Lefer aus dem Beschichts= werke Solowjef's. Es wird ihm gleichsam Gelegenheit gegeben, Die Entstehung der neuen Ordnung der Dinge aus ihren Reimen fich entfalten zu sehen und die Ursachen, welche diese neuen Ruftande schufen, tennen zu lernen. Der Siftoriter entwirft zuerst eine naturgetreue Schilberung ber Buftanbe im füblichen ober Riefichen Rugland, welche mit ben Worten schließt: "In Diefer Ebene befindet sich alles noch in seinen ursprünglichen Formen, bas gesellichaftliche Leben erscheint noch in flüssigem Zustande, und es läßt sich noch nicht vorausschen, in welche Beziehungen au einander die verschiedenen gesellschaftlichen Elemente treten werden, wenn jene Zeit bes Überganges aus bem fluffigen schwanfenden Ruftande zu einem festeren angebrochen sein, wenn alles fich festsehen wird und bestimmte Formen sich ausbilden werden." Darauf schilbert er, wie die unglücklichen Bustande des submestlichen Grenzlandes (Ulfraine) einen Theil seiner Bewohner zwangen in ruhigere Gegenden überzusiedeln. Solche Gegenden waren gerade die weit entsernten nordöstlichen Gebiete an der oberen Wolga: hier in diesem Lande mit rauhem Klima mangelte es an Bewohnern und die Fürsten suchten nach neuen Ansiedern.

Dieje Lage ber Dinge erklärt es, baß fich hier gang verichiebene Berhältniffe zwischen bem Fürsten und ber Bevölferung ausbildeten, daß hier die Bewalt bes Fürsten einen eigenthumlichen Charafter annahm und badurch ber Anfang einer neuen Epoche in der ruffischen Geschichte bedingt wurde. "Im Westen und Guben", fagt Solowief, "waren bie Slawen alte Anfiebler, alte Besiter, Die Fürsten aber waren Ankömmlinge; im Often bagegen kommen die flawischen Ansiedler in ein Land, wo die Kürsten schon wirthschaften: ber Kürst baut befestigte Dörfer ((Borodfi), lodt Anfiedler herbei, ertheilt ihnen Brivilegien; die Ansiedler verdanken alles dem Fürsten, sie find von ihm ab= hangig. leben auf feinem Grund und Boden, in feinen Reften. Diejes Verhältnis des Bolkes jum Kürften bedingt jene Ausbildung einer ftarten Fürstengewalt, welche wir im Rordosten Natürlich, viel hing auch bavon ab, ob die Fürsten es verstehen würden, aus ihrer Lage Bortheil zu ziehen. Und ba eben trat ein Fürst auf, ber es meisterhaft verstand, die ihm aunftigen Beziehungen zu feinen Unterthanen auszunuten. Diefes war Andrei Bogolübsky. Er sieht fehr aut die Bedeutung der Worte ein: das Meine, mein Eigenthum, und will nichts vom Süben wiffen, wo die Kurften nur den allen gemeinschaftlichen Geschlechtsbesit tennen. Undrei ift, gleich bem alten Recken, sich ber Kraft wohl bewußt, die er aus der Erde zieht, an welche er sich anklammert, auf welcher er sich für immer festsett. verläft fein Land nicht, er verlegt nicht seinen Fürstenfit nach Ricw, als dieses Fürstenthum ihm sowohl nach bem Gentilrecht als nach dem Recht des Sicgers zufiel. Dieses erfte Beispiel ber Anhänglichkeit an bas Gigene, an bas erbaefeffene Fürftenthum, wird zur geheiligten Trabition für alle Fürsten bes Mordens. und so entsteht eine neue Ordnung ber Dinge."

ther organischer Entwicklung stellt sich bei Solowjef

auch die weitere Geschichte des nordöstlichen Ruklands dar: in ebenso natürlicher Berbindung steht bei ihm 3. B. die Geschichte bes Wladimirschen Fürstenthums mit der des Mostowischen. Bedeutung seiner Ansicht läft sich am besten durch einen Beraleich mit ber früher herrschenden hervorheben. Indem Karamfin ben Nachfolgern Andrei's und Wiewolod's III. auf dem Wladimirschen Großfürsteusit bas Streben nach Ginherrschaft absprach. zerriß er, nach der Bemerkung Solowief's, die Tradition, die von den Fürsten des Mordens immer festgehalten wurde, und löste damit den natürlichen Zusammenhang ber Thatsachen auf; in Rolge bessen aber verlor für ihn die Beriode von dem Tode Wjewolod's III. an bis zu bem Mostaner Fürsten Iman Kalita allen hiftorischen Sinn. Indem Karamfin in dieser ganzen Beriode nur "unfinnige Schlägereien" ber Fürsten fah, war er genöthigt, die Bedeutung Iman's III. ju überichäten und die Regierung biefes Kurften als einen schroffen Bendepunkt in ber Geichichte Ruklands aufzufassen, ber fich aus bem Vorhergebenden aar nicht erflären lich. "Bon bier an", meinte Raramfin, "erhält unsere Geschichte ben Werth einer wahrhaft staatlichen." Bang anders ftellt fich die Geschichte bes Mostauer Groffürstenthums in dem Werfe Solowief's dar. Obgleich er mit seinen Borgängern (Schtscherbatof, Karamfin) in ber gunftigen Beurtheilung ber bebeutenden Bersönlichkeit Iman's III. übereinstimmt, erklärt er bas allmähliche Wachsen Mostaus so anschaulich, bag er mit Recht die Mostau'iche Herrschaft beim Regierungsantritt jenes Fürften mit einem Denkmal vergleichen fann, das ichon vollendet. aber noch nicht enthüllt war. "Iwan III. war es bestimmt, ben Borhang abzunehmen, ber bas fertige Gebilde verbarg."

Durch seine organische Auffassung des Geschehenen, durch seine Gewohnheit in die historische Entwicklung der Erscheinungen einzudringen, war der Begründer der wissenschaftlichen Richtung in der russischen Historiographie in den Stand gesetzt, den Ginssluß des mongolischen Joches, welcher von seinen Vorgängern so sehr übertrieden war, auf sein richtiges Maß zurückzuführen. Er bewies, daß die Thatsachen, in denen man Zeichen des monsgolischen Einflusses sehen wollte, schon in den ersten Jahren der

And Turn in dem harmen des conditionden Uniches incht un Zuride indrumerko wie fib die ordwicke A**nfoffing Zie** imofe Zarm luf Zárm w die Helebourg wie minister fräsunur bi der i<sup>m</sup>ier Minin da**mt mit**u **m**d and der besimmen biere berittig bei bereit Greine bereittige in uma littlieren bie Cartier und die Bederman der miffenfactorie Deniete Lebenfie fie ber bien bemitte babenin is herite tes Thermals are non Martin un meien Jug des fomfin infinn Konnolne unichen den elem Ruf und und dem orden merben auf diese beiden Berieben be Selemes been bes bisterit fiche ber Konnamit ber Eremidiere erramit mit einander verbunden. Geine Anficht bariber finden mir in felbenben febr befrimmen Borten aussetride: Die Anbinger ber beforeilden Richtung verbinden eng mit enarber bie reiben Salften ber miffichen Beidichte, bieteriae vor Beter bem Großen und bie andere, Die mit ibm beeiner, und fie feben in ben Grideinungen ber lepteren Refultate ber irfteren." "Die Reform Beter's De Groben fann in einem bappelten Sinne ale Refultat ber früheren Enmidlung aufgefant merten, infofern bie Nothwendigfeit biefer Reform, melde burch bie gange porbergebende Gefdichte bedingt mar, zwei verichiebene Beiten aufmeift; nach ber einen Geite bin fann fie als bie prattiffe, thatiacilide Nothwendigfeit bezeichnet werden: fie beitand barin, daß die Berhaltniffe felbit, in benen Beter lebte, die Forberung ftellten, fich Guropa guguwenden, europäilche Bbeen und Formen zu entlebnen : es mar das beite praftifche Mittel, um ben Schwierigfeiten zu entgeben, welche Die Ungulanglichkeit ber altrussischen Zustände hervorgerusen hatte; das alte Rußland war nicht im Stande, mit eigenen Witteln seine ursprüngliche Bestimmung zu erfüllen. Die andere Seite kann als die historische Nothwendigkeit bezeichnet werden; sie bestand darin, daß der ganze vorshergehende Verlauf der russischen Geschichte, die Einwirkung der natürlichen Verhältnisse des Landes, die Richtung der historischen Entwicklung, der Charakter des Volksgeistes, die Religionsverswandtschaft, eine Annäherung an Guropa vorbereitet hatten; die allgemeinen Gesetz des historischen Fortschritts forderten die Vereinigung. Das Mittel, dessen Folge zu leisten, war natürlich, nothwendig, rechtmäßig und war nicht neu, weil auch das alte Rußland schon dazu gegriffen hatte."

Das innere Beien der Umgestaltung, welche Beter I. ausführte, bat der Historiker anschaulich zusammengefaßt in schlichten. beredten Worten, welche von den heutigen Gegnern jener Reform wohl zu beherzigen waren: "Wenn der Menich, um die Sohe der menschlichen Entwicklung zu erreichen, in Gesellschaft mit seines aleichen leben muß, wenn ein Bolf biefes felben Bieles wegen in Berfehr mit andern Bölfern treten muß, bann sind die Fragen über bie Bedeutung ber Reform Beter's und über bas Berhältnis bes neuen Ruflands zum alten gelöft. Das lettere mar ungeachtet aller Arbeit, durch welche es den äußerlichen Aufbau bes Staates durchgeführt und die Hindernisse, die sich biesem Berte entgegengestellt, überwältigt hatte, nicht im Stande auf ber Bahn ber sittlichen und materiellen Entwicklung vorwärts au schreiten ohne in die Familie der europäisch-christlichen Bölfer einzutreten, und auch seinem Beifte nach konnte es nicht anders als bei ber ersten Gelegenheit ein Glied dieser Familie zu werden. Die Folgen bes Sonderlebens find in unserer alten Geschichte so augenscheinlich, daß es nicht nöthig ist, viel darüber zu sagen: die bewußtlose, abergläubische Unterwerfung unter die Gewalt ber Sitte, des Ritus, der Form, des Buchstabens, der Mangel bes Glaubens an den Geift, der lebendig macht, sind allzudeutlich. Das alte Rufland lebte ausschlieflich in ben Formen eines ackerbauenben Bolkes, es überwog in ihm das Land, das Dorf;

bie Städte hatten nicht diesenige Bebeutung, die wir jest mit diesem Ausdruck verbinden. . . . Um aus dem Zustande der Unbeweglichkeit, der sittlichen Erstarrung herauszukommen, um sich selbst und das Seinige zu begreifen, gibt es für die Menschen und die Bölker nur ein Mittel: den Verkehr mit anderen, und deshalb trat im Ansange des 18. Jahrhunderts Rußland in die europäische Bölkerichaft ein."

Bei aller feiner Sinneigung aber, die er für die Epoche ber Reform hegte, verlor unfer Diftorifer die jomachen Seiten berfelben nicht aus ben Hugen. Er verweift auf Die Ginseitigkeit, mit ber bas "neue Regime" auftrat: er zeigt, wie unreif noch bie Gesellichaft für die Reform mar, nach der fie felbit verlangte und ohne die fie erstarrt mare. "Unvorbereitet", fagt er, "waren jowohl die Geleiteten ale auch die Leitenden und barunter ber Bar Beter felbit, in bem wir bei aller unierer Achtung vor feiner Benialität ein in feinen Mitteln beidranftes menichliches Befen erfennen muffen." "Der Siftoriter weiß iehr gut", bemerft Colowief an einer andern Stelle, "bag die Epoche Beter's bes Großen nicht eine Beit des Lichts, sondern ber Dammerung gewesen ift; die Morgenbämmerung bringt bas Erwachen mit sich, ruft bie Bewegung hervor; aber bas Salbbunkel, bas Flimmern bes Lichts bedingt auch ein gewisses herumtappen, ein haufiges Straucheln." Aber indem Solowief auf die für den Bolfeorganismus ichablichen Folgen bes jaben Umiturges aufmertfam macht, erflart er an der hand ber Geschichte, warum biefer Umfturg jo jah fein mußte. Der Grund davon lag in ber Unbilbung ber Gesellichaft, welche ber Reform bedurfte. Er zeigt an dem Beiipiele Posoichfow's, eines Mannes aus bem Bolte, ber bem Ausländischen feind" mar und barum in biefem Falle als uneigennütiger Beuge benutt werben fann, bag bie Beitgenoffen Peter's nicht im Stanbe maren, fich eine Reform "ohne Umfturs bes alten Gebaudes" vorzustellen. Der Bistorifer fahrt babei fort: "Dieje Begierde nach rabifalem Umfturg, nach voller Berwerfung des Früheren und ganglicher Neuichaffung war eine Frucht des noch unentwickelten Urtheils. Das eine Ertrem. bie bewunte Unterwerfung unter bas Alte führt zu bem anbern,

zum bewußtlosen Streben nach Neuem. Überhaupt alle jähen, radikalen Umwandlungen, in welchem Sinne sie auch ausgeführt werden und von woher sie auch kommen mögen, von oben oder von unten, sind die Folge der politischen Unreise, der Kindheit eines Volkes, und geneigt dazu sind gewöhnlich nur diejenigen Völker, welche bei all ihrer scheinbaren Männlichkeit in ihrem Charakter noch viel Kindisches bewahrt haben."

Auf diese Weise sucht die historische Richtung nicht allein bie Nothwendigfeit jenes Umsturzes zu erflären, mit bem bie neue Geschichte Ruflands beginnt, sondern auch die Art und Weise besselben; andrerseits bringt sie bas neue Rufland in engen Zusammenhang mit bem alten, betrachtet es als ein Probukt ber vorhergehenden Geschichte. Die historische Richtung verwirft somit zwei extreme Unsichten über bas Berhältnis ber Gpoche Beter's bes Groken zu ber Mostowischen Beriode, jowohl bie Unficht ber Schriftsteller bes 18. Jahrhunderts, welche das hiftoriiche Leben Ruklands erft mit ber Reit Beter's bes Großen beainnen licken, als auch die entgegengesette von Raramfin aufgestellte Meinung, welcher alles ben Mostowischen Kürsten zuschreibt. bie .. aus nichts einen mächtigen Staat geschaffen haben", und in Beter bem Großen nur einen Berbefferer best ftaatlichen Mechanismus schen will. Der Gründer ber historischen Schule sette seiner Wiffenschaft ein hohes Ziel; er sah in ber Geschichte eine "Bermittlerin ber Jahrhunderte"; er war ber Meinung. baß unsere Reit einem folden Berufe gewachsen sei. "Seber Tag". fagte er. "hat seine Arbeit, jedes Jahrhundert seine Aufgabe; unserer Zeit ift es beschieden, alle Theile der russischen Geschichte au einem Gangen zu vereinigen, die Bedeutung der alten Riefichen und ber Wladimirschen Beriode aufzufinden und zwischen allen Epochen zu vermitteln." Diese von ihm erfaste Aufgabe ber Geschichtschreibung, kann man jagen, hat Solowief auch jelbst erfüllt. In seiner Lobrede auf Karamfin bezeichnet er die Geschichtichreibung als ein Mittel ober Organ ber Selbsterkenntnis eines Bolfes. Seine Werfe haben am meiften bagu beigetragen, bem ruffischen Bolfe ein solches Organ zu schaffen. Der staatlichen Vereinigung ber verschiedenen Theile Ruklands entsprach bie Berschmelzung ber einzelnen Berioben ber russischen Geschichte zu einem Ganzen in bem Werte bes russischen Nationalhistorifers.

Die historische Richtung bewährte sich übrigens bei Solowief nicht nur in seiner Auffassung ber ruffischen Geschichte als eines einheitlichen, aus sich selbst heraus durch seine lebendige Kraft fich entwickelnden Prozesses: das Leben des russischen Bolfes ist in seinen Augen eng verbunden mit dem Leben der andern europäischen Bölker, ist nur ein Theil eines einheitlichen allgemeinen Entwicklungsprozeffes, ber Geschichte Europas, b. b. ber civilifirten Menichheit. Das Bewuftsein bieser Gemeinschaft verließ Solowief niemals bei feinen hiftorischen Arbeiten. Um biefes Bewußtsein in sich wach zu erhalten, verwendete er so viel Zeit auf die Beichäftigung mit ber Geschichte anderer Bölfer. Daburch erwarb er sich jene Weite bes Blickes und jene Gebiegenheit bes Urtheils, welche so viel zu bem wissenschaftlichen Gepräge feiner Geschichte Ruflands beitragen. Belche Seite bes Bolfs= lebens er auch berührt, welche Besonderheit der ruffischen Geschichte er auch schildert, bas Leben der andern europäischen Bölfer ist So 3. B. wird ber wesentliche ihm babei immer gegenwärtig. Inhalt ber ruffischen Geschichte: ber Rampf mit Afien, mit ben elementaren Rräften ber wilben Nomabenhorben, von ihm mit ähnlichen Kämpfen ber übrigen europäischen Bölker in Verbindung acfett, fo zu fagen auf den Boden der Weltgeschichte versett. Alle Ereignisse dieses Kampfes zwischen Europa und Asien, ber feghaften Bölfer mit ben Nomaden von ber "Riederlage Attila's auf den catalaunischen Feldern bis zur Groberung der Krim burch Ratharina die Große" werden von ihm mit einem Blicke übersehen und als ein allgemeiner historischer Brozek zusammen= gefaft. Auf diese Weise verschmilzt die Geschichte des westlichen Europas in eins mit dem geschichtlichen Loje seiner öftlichen Balfte; ber harte Kampf bes ruffifchen Bolfes um fein Dafein wird in feiner weltgeschichtlichen Bedeutung, die historische Rolle bes einzelnen Volkes zugleich als bie Erfüllung einer allgemeinen civilisatorischen Mission aufgefaßt. Diese Verbindung der ruffischen Weschichte mit der europäischen tritt natürlich um so mehr hervor. ter ber Historiker in seinem Werke fortschreitet, und erhalt seine besondere Wichtigkeit in der Betrachtung der Epoche Peter's I. Die Auffassung der Rolle dieses großen Wonarchen würde unvollständig und einseitig sein, wenn der Historiker nicht auch ihrer weltgeschichtlichen Bedeutung gerecht sein würde, wie es Solowsef thut. Bon diesem Hintergrunde aus hebt sich die "großartige Erscheinung Peter's" noch imposanter ab. Er wird als der Urheber "der Bereinigung der beiden Hälften Europas zu gemeinsamem Leben" gerühmt; seine Größe wird darin gesucht, daß er "mehr als andere sich um sein Bolk als einen Theil der Wenschheit verdient gemacht".

Bur weiteren Charafterifirung ber wiffenschaftlichen Methode Solowief's wollen wir noch seine Ansicht über die Bilichten bes Historifers anführen. Diese Ansicht ift nicht nur wichtig zur Beurtheilung seiner Perfonlichkeit, jondern beleuchtet auch den wissenschaftlichen und moralischen Werth jener Richtung, die er vertrat. Das Haupt ber historischen Schule in ber mobernen ruffischen Historiographie erfannte als deren ersten Urheber "ben berühmten Schlöger" an, beffen Verdienst um die ruffische Beschichte er sehr hoch anschlug. Dieser Umstand muß um so mehr berudsichtigt werben, als noch in unjeren Tagen Geschichtschreiber, die por allem patriotisch und national sein wollen, sehr dazu neigen, das Berdienst "ber deutschen Afabemiker" bes 18. Jahr= hunderts um die ruffische Geschichte zu verkleinern. Was aber ichatte Solowief am höchsten bei Schlözer? Worin bestanden jene Borzüge ber Schlöger'schen Methode, auf die Solowjef für nöthig hielt aufmerksam zu machen und von denen er im Jahre 1857 behauptete, "daß fie für unfere Zeit ebenso belehrend wären wie früher, ja vielleicht jest noch mehr Bedeutung hatten als jemals"? Das größte Verdienst Schlözer's sette Solowjef barin, daß berselbe die anfänglichen Zustände des rufsischen Boltes richtig auffagte, indem er auch auf die Geschichte bes gu seiner Zeit schon mächtigen ruffischen Reiches ben Sat anwandte, "baß alles Große in ber Natur flein angefangen hat" 1); ferner

<sup>1)</sup> Siehe da die Wiege deines alten, großen, festen Reiches, russischer Alexander! es hat, wie alles Große in der Natur, klein angefangen. Schlözer, Russische Annalen (Nestor) 3, 24

barin, daß der "gelehrte Kritiker" in dem alten Mönch des 11. Jahrhunderts Restor den treuen Darsteller eines sich entswickelnden ursprünglichen, geschlschaftlichen Zustandes erkannte und diesen Chronisten deswegen schätzte, "weil er in seiner schlichten Erzählung nichts fand, was diesem ursprünglichen Zustande nicht entsprochen hätte". Solowief zollte dem deutschen Gelehrten seinen vollen Beisall dafür, daß dieser "laut und entschieden aussprach, der Bericht über einen bestimmten Zeitraum in dem Leben eines Bolkes müsse in allen seinen Zügen dem Urbilde entsprechen, daß er diese Übereinstimmung als die wichtigste moralische Pflicht des Erzählers ansah und den Bericht, der diese Forderung erfüllte, einen ehrlichen nannte".

Um dem deutschen Leser die Wichtigkeit dieser, so zu sagen selbstverständlichen. Wahrheiten anschaulich zu machen, müßte man genauer auf die Tendenzen berienigen eingehen, gegen welche bie angeführten Bemerkungen Solowief's gerichtet waren, und weniastens theilweise anführen, mas in den vierziger und fünfziger Jahren über die Civilisation, die politischen und sozialen Ideen und ben Bolfsgeift jener Zeiten gefabelt worben ift, die wir nur burch bie mahrhafte und treuherzige Darstellung bes alten Chronisten fennen. Wir muffen uns aber hier begnügen, barauf aufmertfam zu machen, daß jener Unfug, ben Solowief in feinem Effan über Schlözer befämpfte, leider noch jett, mehr als zwanzig Jahre später, in der ruffischen Literatur sein Wesen treibt. Noch jett gibt es Gelehrte, die theils aus nationalem Romantismus, theils aus burgerlichem Gemeinsinn bochft ungern von einer Beriobe ber kindlichen Unentwickeltheit und ursprünglichen Ungefittung in ber Geschichte bes ruffischen Volfes reben hören. So behauptet 3. B. Sabelin in bem unlängst erschienenen zweiten Banbe feiner Beschichte bes ruffischen Lebens: "Die burch bie Beschichte geschilderte einfältige Kindheit des Volkes gab den Leuten, die sich . ale Erwachsene dunften, einen festen Grund bafur und fo gu sagen einen philosophischen Stüppunkt, um bas Bolk wie ein Rind zu behandeln, ce ewig in der Wiege zu halten, b. h. einer unverantwortlichen Herrschaft zu unterwerfen und es stets am Bangelbande zu leiten. Befonders traftig murbe biefe Lebre durch die deutschen, seudalen Ideen unterstützt, welche kamen, um unser barbarisches Land aufzuklären und umzuwandeln." Und zu dieser Stelle machte ein namhafter slawophilisirender Professor in seiner Recension des Sabelin'schen Werkes solgende Bemerkung: "Wögen diese Worte von denzenigen beherzigt werden (der im Original gebrauchte volksthümelnde Kusedruck debeutet eigentlich: sich in den Schnurrbart flechten!), die von ihrem vermeintlich siberalsaufklärerischen Standpunkte aus sich so gern über unser Barbarenthum, über den "leeren Raum" in unserer alten thörichten Geschichte verbreiten und dabei nicht begreifen, welchen dunkeln Bestredungen sie dadurch unwillkürlich einen Dienst seisten."

Wie man aus diefen Worten sieht, hatte jenes Lob Schlozer's eine weitgehende prinzipielle Bedeutung. Es handelte fich barum. ber Wijsenschaft ihr Recht zu bewahren. Gegenüber einer tendenziösen, schönrednerischen Auffassung der Vergangenheit stellte Solowief an Schlöger anknüpfend die Forderung auf, daß ber Historifer, sei er Chronist ober Forscher, die ungeschminkte Bahrheit ausspreche, daß seine Darstellung dem Thatbestande entspreche, daß er Ereignisse und Auftande in ihrer natürlichen Beleuchtung erscheinen laffe. Ein solches Streben erklärte er nicht allein für eine Grundbedingung jeder wiffenschaftlichen Hiftorit, sondern auch mit Schlöger für eine moralische Pflicht bes Siftorifers, für bas Beichen einer gemiffenhaften Gefinnung. Wiffenschaftlichkeit im objettiven Sinne fiel also in seinen Hugen ausammen mit Rechtschaffenheit in subjeftiver Sinsicht. Der Sistorifer, behauptete er, "darf das Vergangene weber verringern, noch auch verschönern; das Geringe muß er als gering darstellen, das Einfache als einfach". Der Sistorifer, fagt er an einer andern Stelle seiner Werfe, darf in die Vergangenheit nicht Vorstellungen späterer Zeiten hereinziehen, nicht mit Forderungen an fie herantreten, von benen fie nichts wußte. "Migverständniffe, Streitigkeiten, faliche Auffassungen von Thatsachen entstehen aus ber für einen die Wiffenschaft achtenben Mann unverzeihlichen Gewohnheit, unfere gegenwärtigen Unfichten ben Borfahren aufzubringen." Der Siftorifer nuß juchen bei ber Schilberung von Ereignissen und Bestrebungen einer gewissen Zeit bieselben Maßverhältnisse zwischen ihnen zu beobachten, welche thatsächlich bestanden haben. "Es ist die Pflicht des Historikers, die Gründe
aufzuzeigen, warum ein gewisses Prinzip die Oberhand gewonnen
hatte, andere Prinzipien aber schwach und langsam einwirkten;
er darf nicht, von einer bestimmten Vorliebe hingerissen, die Erscheinungen willkürlich vermengen, darf nicht dasjenige in den
Vordergrund hinstellen, was sich nicht an dieser Stelle befand."

Iene Pflichten, die Solowjef dem Hiftorifer auferlegte, suchte er selbst gewissenhaft zu erfüllen, und man kann wohl sagen, daß sein eigenes Werk vollständig jenes Gepräge trägt, welches er mit dem Ausdruck ehrlich bezeichnete. Ebenso gewissenhaft und ehrlich wie der erste russische Chronist war derjenige russische Historifer, dem es zuerst gelang, die Geschichte seines Volkes sast in ihrem vollen Umfange in wissenschaftlicher Form darzustellen. Der Beruf des Historifers war nach seiner Überzeugung nichts anderes als ein Dienst der Wahrheit, jener Wahrheit, die nichts verschönert und niemandem schmeichelt, weder Regenten noch Bölkern oder gemeinschaftlichen Interessen und Karteien; das Forschen nach wissenschaftlichen Wahrheit war für ihn identisch mit der Erfüllung einer moralischen Pflicht.

Wir wollen uns auf biese Andeutungen über die wissensichaftliche Thätigkeit Solowjes's beschränken und jetzt zur Betrachtung einer andern Seite seiner Wirksamkeit übergehen, seines Einflusses auf die Bildung und die Ansichten seiner Zeitgenossen durch die Stellung, die er zu gewissen, die öffentliche Meinung bewegenden Fragen nahm. Schon durch seine unermüdliche auf die russische Geschichte angewandte Arbeit, durch seine wissensichaftliche Methode und die gewissenhafte Erfüllung alles dessen, was er als zur Pflicht eines chrlichen Historisers gehörig ansah, mußte Solowjes einen wohlthätigen, bildenden Einfluß auf die russische Geschlichaft seiner Zeit ausüben; er begnügte sich aber nicht mit diesem indirekten Einflusse. Denn außer dem Streben nach wissenschaftlicher Wahrheit stellte er an die Historiographie auch hohe praktische Forderungen, seiner Ansicht nach hatte der Geschichtskorscher wichtige Obliegenheiten seiner Zeit gegens

über zu erfüllen. Die Wiffenschaft, behauptete er, muß mit aller ihrer Macht ber Gesellschaft bei ber Lösung ber ihr vorliegenden Fragen beistehen, und "vor allem muß sie dazu behülflich sein, richtige Ansichten über die Gegenwart zu verbreiten, indem sie das Verhältnis der Gegenwart zur Vergangenheit richtig dars stellt".

Dieser dem Historiker obliegenden Pflicht, auf die Zeitfragen aufflärend einzuwirken, suchte Solowjes mit bewußter Einsicht und Festigkeit zu genügen. Indem wir seine schriftstellerische Thätigkeit in dieser Hinsicht berühren, werden wir hauptsächlich drei Punkte in's Auge fassen: sein Sinstehen für die Idee des geschichtlichen Fortschritts, von deren Einstluß auf sein Geschichts-werk wir disher gesprochen haben, und seine Ansichten über Staat und über Volk.

Das Eingreifen in die bivergirenben Ansichten, welche bie öffentliche Meinung seiner Zeit beschäftigten, und ber Rampf gegen gemeinschädliche Tendenzen in der Wissenschaft und im öffentlichen Leben fielen Solowief um so schwerer, als er sowohl feiner friedlichen Natur als feinen Lebensgewohnheiten nach jeder Polemik abgeneigt mar. Polemische Erörterungen störten ihn in dem regelmäßigen Berlauf seiner täglichen Beschäftigungen, welcher ihm zum Bedürfnis geworden war, und er erwiderte 3. B. niemals auf tenbengiofe, einseitige und mitunter gehäffige Beurtheilungen seiner wissenschaftlichen Werke. Aber die antihistorische Richtung, welche gegen Ende der fünfziger Jahre in der ruffischen Literatur wieder auflebte, bewog ihn, feine friedlichen Forschungen zu unterbrechen und mit mehreren polemischen Arbeiten in der periodischen Literatur aufzutreten. Damals, als nach ber Thronbesteigung des jetzigen Raisers die öffentliche Meinung und die periobische Preffe wieder freieren Spielraum gewonnen hatten. gab fich bas neu entfaltende geistige Leben in ber Grundung mehrerer neuer Zeitschriften in Moskau fund. So entstanden ber "Ruffische Bote" von Kattof und Leontjef, und von slawophiler Seite die "Ruffische Begeda" (Unterhaltung), eine Bierteljahrs-Revue, und die Wochenschrift "Molma" (bas Gerücht). Bas in ben flawophilen Organen Solowief besonders zum Wiberspruch Biftorifde Reitfdrift R. F. Bb. IX.

reizte, mar die antihistorische Auffassung sowohl einzelner Ericheinungen als auch bes gangen Berlaufs ber ruffischen Geschichte. So murbe 3. B. bas Borhandensein ber Geschlechtsverfassung bei den alten Ruffen bart bestritten mit der unverhüllten Absicht. die Geschichte dieses Volkes auf solche Weise aus dem allgemeinen Lebensperbande ber übrigen europäischen Bölker abzulosen und als etwas Eigenartiges binzustellen. Ferner: in ähnlicher Beise wie auch bei andern Bölfern vor dem Eintritt der wissenschaftlichen Reife ber Geschichtsforschung die Freiheit ber Vorfahren in übertriebener, idealistischer Auffassung geschildert worden mar, so traten auch in ber ruffischen Literatur begeisterte Berehrer ber uralten Bolfsversammlungen (bes jog. Betiche) auf. Unbrerseits begann man theils unter bem Einfluß ber westeuropäischen liberalen und konstitutionellen Bestrebungen, theils ber nationalen Reaktion gegen europäische Formen für die Landversammlungen (Semstie Szoborn) bes alten Mostowischen Reiches zu schwärmen. welche von den Zaren gegen Ende des 16. und besonders im Jahrhundert bei wichtigeren Angelegenheiten einberufen worden waren. Von Namophiler Seite wurde nicht allein die politische Bedeutung bieser Bolksvertretung weit überschätt, son= bern man suchte auch, um ben nationalen Werth berfelben au erhöhen, sie an die Boltsversammlungen ber alten flawischen Städte mit ihren bemofratischen Formen anzuknüpfen. Noch mehr aber fand sich Solowief bewogen, gegen die slawophile Beschichtstonstruftion überhaupt aufzutreten. Bon bem Stand= punkt berselben aus erschien nicht nur die Reform Beter's bes Großen als eine gewaltsame Ablentung bes ruffischen Boltes von ber Bahn einer selbständigen nationalen Entwicklung, jondern es stellte sich auch heraus, daß diese schwere Sunde gegen die Nation schon viel früher begangen worden, daß schon am Ende bes 15. Sahrhunderts die zarische Regierung das Leben des ruffischen Boltes in byzantinische Formen zu zwängen angefangen hatte und i , "schon bamals und vielleicht aus diesem Grunde" der l ber nationalen russischen Civilisation begonnen haben ; wie bas ein Mitarbeiter ber Ruffischen Begeba näher , bag burch bie "Unterordnung des ruffischen unter fremdes Wesen demselben die Möglichseit eines lebendigen und regelmäßigen Wachsthums in selbständiger nationaler Bildung genommen wurde". Ganz konsequent wurde darauf der letzte Schritt auf der Bahn dieses nationalen Mysticismus gethan und der Verfall der selbständigen Entwicklung des russsischen Bolkes noch höher in die Nacht der Zeiten hinausgerückt, d. h. vom 15. Jahrhundert, "wo das christliche Wesen mit dem byzanstinischen vermengt worden war", in das 10. Jahrhundert, wo die nationale Religion der slawischen Stämme am Oniepr dem Christenthume hatte weichen müssen.

Dieses Wehklagen über einen fortwährenden Verfall ber nationalen Entwicklung und über beständigen ausländischen Ginfluß in der Bergangenheit mar eng verbunden mit einer gemissen Reindseligkeit aeaen die moderne europäische Civilisation. Die antihistorische Richtung wollte in der ruffischen Geschichte keinen Fortidritt anerkennen, und in folgerichtiger Weise verhielt sie sich ablehnend gegen bie moderne Bildung, insofern fie ein Produkt ber vorhergehenden geschichtlichen Entwicklung war. Diefe bildungsfeindliche Tendenz konnte Solowief als Bertreter bes ruffifchen humanismus nicht ungerügt und unbefämpft laffen. Dit ber ihm eigenen Weite bes Umblicks, die er sich burch nahe Bekanntschaft mit den Geschiden der Menschheit verschafft hatte, brachte er die flawophile Auflehnung gegen die Civilifation mit ähnlichen Bestrebungen anderer Zeiten und anderer Bölfer in Berbindung. darauf hin, wie oft ichon die Menschheit über den Fortschritt in Berzweiflung gerathen war, seiner nicht Meister werden fonnte und beshalb gegen benselben protestirt, ihm zu entkommen gesucht hatte, wie das "weichherzigste, das schlafiste unter ben Bölkern bes Drients, bas Bolk ber Inber, bas erfte gewefen war, welches im Kampfe bes Lebens ermübete, nicht im Stanbe war, die aus ber historischen Entwicklung entstandenen Berhaltniffe in möglichst harmonischen Ginflang zu bringen, und sich gegen jedes Vorwärtsschreiten auflehnte". Als einen solchen Brotest gegen ben Fortschritt faßte Solowjef ben Buddhismus auf, und indem er zeigte, inwieweit fich die flawophilen Tenbenzen dem lebens- und bildungsscheuen Brinzip der Verehrer

bes Nirwana näherten, bezeichnete er bieje Auslehnung gegen bie moberne Civilijation als einen neuen Bubbhismus.

Auch unter den Griechen entstand, wie Solowjef sagte, "am Ende ihrer glänzenden, aber einseitigen Entwicklung" eine ähnsliche Unzufriedenheit mit dem gesellschaftlichen Fortschritt. Auch dort gab sich das Bestreben kund (in den politischen Schriften Plato's), die Gesellschaft zur ursprünglichen Einsachheit und Einheit zurückzuführen, jede weitere Bewegung aufzuhalten, jede Wöglichsteit der Entwicklung individueller Borzüge und Mittel abzuschneiden. Auch dort wurde als höchstes Ideal ein gesellschaftlicher Zustand hingestellt, in welchem der Mensch der Familie und des Eigensthums entbehren sollte, der beiden mächtigsten Sebel zur Entfaltung der persönlichen Kräfte. Sowohl in jenem buddhistischen Übersdrüß am Leben als auch in diesen schwärmerischen Bestrebungen, zu einsachen Zuständen zurückzuschren, sah unser Historiker dieselbe Verleugnung der menschlichen Würde, dieselbe Geringschätzung der sittlichen Kraft des Menschen.

Auch der moderne Buddhismus suchte seine Ibeale in einer weit entlegenen Vergangenheit, in Zuständen, welche dem historischen Leben vorangegangen waren, und stellte damit der modernen Gesellschaft salsche Aufgaben, lockte sie auf eine Bahn, welche zum Stillstand, zur Zerstörung der durch die geschichtliche Entwicklung gegebenen Resultate führen mußte. Das hauptsächliche Reizmittel, mit Hülfe dessen er die moderne Gesellschaft zu verleiten versuchte, bestand in einer einseitigen Vorstellung über das Wesen der Nationalität oder das Prinzip der Volksthümlichkeit.

Das Nationalitätsprinzip, welches sich besonders unter der Einwirfung der Reaftion gegen die rationalistische, kosmopolitische Strömung des vorigen Jahrhunderts ausgebildet hatte, hat, wie ein jeder zugeden wird, einen mächtigen und wohlthuenden Einfluß auf die politische und geistige Entwicklung der meisten europäischen Bölker ausgeübt. Auch seine Anwendung auf die Geschichte hat befruchtend auf diese Wissenschaft eingewirft und eine lebensfrischere Auffassung der geschichtlichen Vorgänge zur Folge ges

Aber wie jedes neue Prinzip war auch die Idee der onalität der Migdeutung ausgesetzt und entging nicht der

Gefahr, als ein Ngitationsmittel sowohl für reaktionäre als auch für revolutionare 3mede zu bienen. Die Ausbeutung bes Rationalitätsprinzips für biese Amecke, bie in gleicher Weise ber Civilisation feindlich gegenüber standen, geschah in doppelter Richtung: auf internationalem und auf sozialem Gebiete. Die Anhänger ber ersten fasten bas Nationale in schroffem Gegensatz zum allgemein Menschlichen auf. Die Junger ber zweiten Richtung suchten die Verkörperung des nationalen Wesens nur in der breiten, untersten Schicht bes Bolfes: im Bauernstande. wurde uns zu weit von unserem Biele abführen, wollten wir die hierher gehörigen Erscheinungen in der Literatur der westeuropäischen Bölfer genauer bezeichnen. Es moge genügen, in ber frangösischen Literatur 3. B. auf bas Wert bes Historifers 3. Michelet "Le peuple" und bessen Geschichte ber Revolution zu verweisen. Nirgends aber riffen biese Bestrebungen so tief ein als in ber loderen, bunnen Schicht ber gebilbeten Gesellichaft Ruflands. Sier berührten sich dieselben mit realen Interessen. bier fanden fie einen fehr gunftigen Boben sowohl in ben Berbältniffen ber Vergangenheit als auch in ben wirklichen sozialen Ruftanden ber Gegenwart. Sier fonnte die moberne Civilifation wirklich mit einem gewissen Schein ber Berechtigung als etwas Frembes, Ausländisches, ber Nation mit Gewalt Aufgedrungenes bargestellt werden; hier herrscht andrerseits in der That der Bauernstand vor, indem die gebildeten ober ber Bilbung gu= gänglichen Rlassen einen geringen Brozentsatz ber Bevölkerung ausmachen, und biefer Bauernstand hat noch im großen und ganzen bas uralte geiftige und sittliche Geprage bewahrt, welches einst die Gesammtheit ber Nation getragen hatte.

Darum waren auch in Rußland meistentheils beide Richstungen in benselben Vertretern vereinigt. So verhielt es sich mit ben Woskauer Slawophilen ber fünfziger Jahre, und so ist es noch jetzt mit manchen ihrer heutigen Nachbeter ber Fall. Andrerseits finden wir wieder beide Richtungen vereinigt bei den Urhebern des russischen Sozialismus, die in dieser Hinsicht an die Slawophilen anknüpften, obgleich sie sonst natürlich mit benselben nichts gemein hatten, da sie ganz andere politische

Biele erstrebten und außerdem religionsfeindlich waren. beiben Zuge finden wir z. B. auch bei Bergen1), und biefelben murben später von ben Nibiliften in's Extreme und Absurbe gesteigert: ber Antagonismus gegen die westeuropäische Civilis fation artete in wilben Saf gegen jebe Bilbung und jebe Rultur aus und bie Schwärmerei für bäuerliche Sitten und Auftande wurde in ein praktisches Streben nach völligem Umsturz alles Bestehenben zu Gunften einer fommuniftischen Bauerngemeinbe umgeftaltet. In den fünfziger Jahren war man übrigens noch nicht jo weit gefommen; die Schwärmerei für bas Bolfsthumliche trat in der Literatur noch mit einer gewissen findlichen Unichuld und Naivetät auf. Die Anhänger biefer Richtung verherrlichten die ursprünglichen Lebensformen des Boltes und faben einen Abfall von ihrem Ibeal barin, daß biefe Formen burch den Ginfluß der allgemein menschlichen Rultur umgewandelt maren: zu gleicher Reit ibealifirten fie auch bas Bauernthum und beflagten in ihrer eleganten sammtenen Bauerntracht, bak gemiffe Theile bes Bolfes von der Maffe abgefallen maren, bak sich verschiedene Stände und Rlassen ausgebildet und manniafaltige politische und soziale Formen entwickelt hätten.

Solowjef trat mit Entschiedenheit gegen berartige Überstreibungen auf. Im Namen der Humanität protestirte er gegen "jenes illegitime") Streben nach Volksthümlichkeit, welches geswöhnlich mit buddhistischen Neigungen verbunden ist"; er führte dasselbe "auf kleinlichen, eines großen Volkes unwürdigen Haß und Neid gegen andere Völker" zurüd; er behauptete, daß auch

<sup>1)</sup> Wir erinnern z. B. an die Worte Herzen's, der den Nihilismus befinirt "als die vollkommenste Freiheit von allen fertigen Begriffen, von allen ererbten hindernissen und Störungen, die das Borwärtsschreiten des veridentalen Berstandes mit seinem historischen Alos am Juße hemmen". Wir entlehnen dieses Citat aus dem Aussauf "Über individuelle Freiheit" von M. Müller, Deutsche Rundschau 1880 heft 5, da die Werke Herzen's hier nicht zugänglich sind.

<sup>\*)</sup> Der ruffifche von Solowief bafür gebrauchte Ausbrud ift vom Borte Samofwanez" abgeleitet, wie biejenigen Aufwiegler bes Boltes bezeichnet

<sup>:</sup> sich für rechtmäßige Zaren ausgaben, 3. B. der falfche Demetrius,

<sup>1.</sup> a. m.

in diesem Falle wie so oft "die modernen Buddhisten sich durch ein falsches Spiegelbild täuschen ließen, durch eine Fata Morgana, die ihnen die Gegenstände verkehrt darstelle", indem im Gegenstheil der Fortschritt und die Civilisation die Nationalität nicht verwischten, sondern ihre Entwicklung mächtig beförderten.

Als ein schlagender Beweis bafür wird von ihm die ganze ruffische Geschichte und besonders die Beriode Beter's des Großen angeführt. Diefem Baren und überhaupt ben Ruffen bes 18. Sahr= hunderts wurde vorgeworfen, daß sie das Fremde flavisch nachahmten, nach allem ohne Unterschied griffen, ohne bas Eigene zu beachten und bas Fremde bem Ginheimischen anzupaffen. Alber, entgegnete barauf ber Historiker, ein folches Unterscheiben, eine vernünftige und ruhige Würdigung bes Fremben und bes Einheimischen konnte nur die Folge eines gereiften Bewußtseins fein, und wie hatte fich ein solches Bewuftsein früher entwickeln können bei der "bewußtlosen Unterwürfigkeit unter bas Bergebrachte, burch bie Beit Beheiligte; ein flares, tiefes Berftand= nis des eigenen Wefens fann nur das Ergebnis eines langjährigen Berkehrs mit anderen Bolkern fein, nur die Frucht einer tiefen Bildung, einer dauernden Anspannung des Boltsaeistes".

Ebenso scharf erklärte sich Solowjef gegen jene andere Seite bes unberusenen Strebens nach Volksthümlichkeit, welches, wie unser Historiker sich ausdrückte, "in der Bauernhütte das einzige Entsühnungsbecken der gebildeten Menschheit sah". Solowjef sympathisirte vollständig mit jenem lebhaften Mitgefühl für die niederen Klassen des Volkes, welches in unserem Jahrhundert überall in der gedildeten Gesellschaft erwacht ist und in Rußland in Folge lokaler Umstände sich damals besonders zu Gunsten des Bauernstandes kundgab; aber er konnte nicht jene Ausschweisungen des Gesühls billigen, welche den Begriff einer harsmonischen Einheit des Volkes beeinträchtigten, die Rohheit idealissirten, hohe und edle Bestrebungen vulgär und gemeinschädlich machten. Sein klarer, durch strenge Wissenschaftlichkeit geschulter und gereister Verstand trennte ihn scharf von jenen Mystifern, die, wie er sich ausdrückte, "den Gegenstand ihrer Betrachtung

ode secretist opera on un menerunt nernen. Er int so so jas gamuating ever nimuine Farmarie jur Per ten rediff remes remittentillere percentiller ig gang oblige courte court tiett mit benjemeen ibergemitunger werde der Laussangung dis vis gring Lemmit der Geiniche ausger zu ester Lapies de Ventaber arricherer mide. नेवायम हा ज smen sener mitarifien Prem neitenant die nicht und einer: no hai Caengiarra no Panera us cues reinnerer Sarabis glaticete cemes et de Lumbalitier fir un numes Und un vo enemen einer ien Mider fornerden Benigfrenung zu berinderen. de naute eine keingenieber der ber einemen Anflicen über vo Betonnung bei Bolismoser ider genorme Beniedigerung ture berhaufes in dur bitriften Bernsteit. Er feller ter nacemen Praceio ar 197 estiment eine er er er eine. this comité tem acamentelieren Hoise der Franchisch nemais na praceren Záráren des kildis meine den edicie Andres a lid bendin beben felten unen Beriffen Sitten und Clauber noch ben einem Edricke ber andere Billern and biel der fem bie heute auf ber gefrühren Gefellichen bei um darbenen Balten, und baf alle ber Bollbaeff bamenlich-12 . ber gebiteren genfim bie Bolfes imm Ausbrud fomme, ten ber beitebe fid bis bobere geffnat Gebier, bas Gebier Bor frighten letene"

Um den einheimisten, begeisterten Andängern des Bolksthams ein belehrentes Stiegelbild vorzuhalten, beiprach Solowjer
einzehreid das in jener Zeit erichienene, bekannte Werf B. Hicht's Lie Raturgeichichte des Bolkes. An die Kritif dieses
"in gestreichen, so wohlmeinenden Schriftitellers" anknüpfend,
mollte Solowjes zeigen, zu welchen "Ungereimtheiten, zu welch
untruchtbaren Ergebnissen die antihistorische Richtung führe, dieser
bubbhitische Proteit gegen das Borwärtsichreiten, dieser Drang
zu ber ursprünglichen Einsachheit zurückzusehren, dieser materialittische Unglauben an die sittliche Kraft des Menschen, der nach Unsuht der Volksthamler nur dann rein und unverdorben sei, wenn
"im Walde lebe". In seinem Sifer gegen die einheimischen
" der "Nusticität" saste Solowjes unserer Ansicht nach

bie Tenbeng bes Riehl'schen Werkes wohl zu schroff auf, indem er bie sonst richtige Bemerkung machte: "Wenn biefer Schriftsteller bie beutsche Nationalität nicht bort gesucht hätte, wo ihre eigentliche Statte nicht zu finden ift, bann hatte er erfannt, bag ber Beift bes beutschen Bolfes sich vor allem in ben Werken Schiller's und Goethe's, Bach's und Mozart's. Kant's und Schelling's gräufiert babe und nicht in den Traditionen der Bauernhütte, die einander ähnlich find bei den verschiedensten Bölkern, welche in Bütten wohnen." Und den prattischen Folgerungen entgegentretend, zu denen die Bestrebungen ber ruffischen Bauernfreunde führten, sagte Solowief: "In der modernen Gescllschaft finden wir mehrere soziale Organe neben einander, die durch die nationale und staatliche Einheit zu einem Ganzen verbunden find : die Rirche, bas Schloft, die Stadt, bas Dorf. Gine möglichst richtige Bestimmung bes gegenseitigen Berhaltniffes biefer sozialen Organe, bei welchem biefelben fich nicht befeinden ober ausschließen, noch einander unterdrücken. fondern bie Bedeutung eines jeden erkennend sich gegenseitig unterftuten - eine folche Bestimmung ihrer wechselseitigen Beziehungen bildet die Aufgabe ber europäisch-christlichen Gesellschaft."

Dieselbe humane, harmonische Auffassung bes Bolkes, mit ber Solowief benjenigen gegenüber trat, welche ben Begriff bes Bolksthumlichen entweder in internationaler oder in sozialer Beziehung migbrauchten, entwickelt er auch bort, wo es sich barum handelte, das Berhältnis des Bolfes zum Staate richtig zu beftimmen. Auch in diesem Falle muffen wir, um das Verdienst Solowief's icharfer hervorzuheben, auf die entgegengesette Unficht näher eingehen, welche besonders in der letten Reit sich in weiten Rreisen verbreitet hat, die sonst mit den Slawophilen nicht zusammengehen. Es ist sehr auffallend, aber auch leicht erflärlich, daß nirgends ber Begriff bes Bolfes in einem jo icharfen Gegensate gegen ben Staat aufgefaßt worben ift als gerade in bemienigen Lande, wo bie Staatsgewalt immer unbeidrantt war, bas Bolf aber hingegen fo wenig Selbständigfeit befaß und, abgesehen von seinem staatlichen Leben und Dasein. mit fo geringer Wirksamkeit auftrat. Diesen Gegensat zwischen bem Staate einerseits und bem Bolfe ober Lande anbre

borren bie Blamochilen idom in ben riemiger Babren icharf ausperiller. Die Trennung bes Stattes com Bande mar eines ifeer Grunderinsteien. Der Statt mar in ibren Augen nichts anderes als bie Bertomerung ber Gemalt und bes Gefebes. meldes nur bie Bervorbringung bes ankerlichen Rechts gum Amede babe. Das weilliche Gurapa", lebrte & Matoi, hat bie Beriaffung bes Staates arogarnig ausgebildet und benielben bang in Amerita auf Die bodbite Etufe bee Liberalismus gebracht. Aber biefer liberale Staat oft nichte ale eine Stanerei. und je breiter er auf bas Bolf brudt, beito mehr gieht er basielte in fich binein und verfieinert es durch ben Beift bes Geieges, ber Infritution, ber außerlichen Ordnung. . . . Die am meiften upraeichrittenen Beifter bes Beitens fangen an gu begreifen, baf ber Brethum nicht in der einen oder andern Form des Staates. ionbern im Staate ielbit liege, b. b. in bem Streben, burch einen wenn auch pollfommenen Mechanismus die lebendige Graft su erjenen." Nach ber Aniicht Affafor und jeiner Gefinnungsgenoffen follen die Glawen bas am wenigiten itagtliche Bolf iein, ein Bolf, bas nicht fähig mare, in bem Staate aufzugeben und in bemielben ben Gipiel bes menichlichen Strebens zu erbliden. Die flawischen Bölfer und besonders das ruffische faben im Staate nur ein Mittel, fo viel ale moglich jenes libel von fich abzuwehren, welches biejenigen ber Gefellichaft zufügen, benen "wenia am Gewissen lieat".

Ganz anders äußert sich Solowjes über das Berhältnis zwischen Volf und Staat in seiner Lobrede auf Karamsin, den Geschichtschreiber des russischen Staates: "Bas bedeutet ein Volkstamm, ein Volk ohne Staat? Er ist nichts als Material, formloses, ungeordnetes Material: nur im Staate äußert das Volk sein geschichtliches Dasein, seine Besähigung zu einem historischen Leben; nur im Staate wird es zu einer politischen Berssönlichseit mit einem individuellen Charafter, mit seinem eigenen Kreise der Thätigkeit, mit bestimmten Rechten. Das wichtigste und theuerste Gut, welches ihm der Staat zubringt, ist seine Unabhängigkeit, seine Selbständigkeit, dann die Möglichseit, seine in einer mehr oder weniger weiten Wirksamseit zu äußern.

theilzunehmen am gemeinsamen Leben ber bebeutenbsten Staaten, ber würdigften Bertreter bes Menschengeschlechts."

Die Gigenthümlichkeit biefer grundverschiedenen Auffassungen über bas Berhältnis zwischen Bolf und Staat mußte besonbers ichroff hervortreten bei ber Beurtheilung ber Thatigfeit Beter's bes Groken und bes Antheils bes russischen Bolkes an ber von ihm burchgeführten Reform. Den Slawophilen bot biefer Gegenstand ein beliebtes und unerschöpfliches Thema bar, um ben Antagonismus zwischen ber ruffischen Staatsgewalt und bem Bolke zu beweisen und recht schroff darzustellen. Nach ihrer philosophischen Rechtstheorie fakten sie bas ibeale ber ruffischen Nation eigenthumliche Verhältnis zwischen Staat und Bolf in folgender Beije auf: "Dem Staate tommt bas außerliche Recht au, die innere Wahrheit bem Lande; bem Baren gebührt bie unbeschränkte Gewalt, die volle Freiheit des Lebens und des Beiftes bem Bolle; die Freiheit bes Handelns und der Gefetgebung ift bas Recht bes Baren, die Freiheit ber Meinung und bes Wortes bas Recht bes Bolles". Bon biefem Ibeal nun follte fich Beter ber Große am weitesten entfernt haben; seine nächsten Vorganger hatten wenigstens bas Land in seinen naturlichen Vertretern um sich versammelt und deren unmaßgebliche Meinung angehört; feit Beter I. aber hat ber Staat die Stimme bes Landes nicht mehr vernehmen wollen. Darum hauptfächlich erichien ben Slawophilen die Reform als ein Gewaltstreich, als ein Abfall vom historischen Leben der Nation. "Alles, was in ben Handlungen und ber Reform Beter's mahrhaft war", ruft R. Affatof aus, "ift nicht fein Wert; alles Ubrige gehört ihm." Das Bahrhafte, von bem bier die Rebe ift, foll in bem Beftreben ber nation bestanden haben, in geistigen Bertehr mit ben andern Bölkern zu treten, die Früchte der Wissenschaft, welche im Beften gereift maren, zu koften. Daß die Ration fo lange in strenger Abgeschlossenheit gesessen hatte, mar theilweise bas Bert ber Deutschen, welche mit Absicht die Manner ber Biffenschaft nicht nach Rufland burchlassen wollten. Die Ration hatte Sehnsucht nach dem allgemein Menschlichen, wollte aber babei ihre Selbständigkeit nicht aufgeben. Daß biefes Ziel nicht erreicht norden, it die Schuld Beter's des Großen geweien. "Das missiche Kolf" behauntet R. Affatof ferner, "hat niemals auf einer engherzigen, aussichließlichen Auffassung der Nationalitär bestanden, wohl aber that das Peter: aber er stand nicht für das meiteuropäische, und iherall vernichtete er seben Ausdruck des russischen Lebens, wede Frichenung des nationalen Seins.")

Solchen Uberichmanglichkeiten gegenüber juchte Solowief beonnenere Unfichten über das Berhaltnis des Reformators zu einem Bolte durchzuftihren und die Rollen gerechter zwischen hnen ju vertherlen. Bir haben ichon feine Anficht über die gunche Beter's des Gragen beiprochen, indem wir zeigen wollten. auf meldie Beife Solowief diese Evoche mit der vorhergehenden organisch zu verfnühren verluchte: hier muisen wir auf diesen Begenitand gurudfommen, um eine andere Seite desielben berporzuheben, nämlich das Beitreben Solowier's, in ber Muffaffung der Reform inwohl die individuelle Bedeutung des Reformators als nich andrerfeits die Bedeutung bes nationalen Elements nichtig ju beitimmen. Der Hiltorifer, der das ruffiche Bolt als eine gegrophisch driftliche Beiellschaft betrachtete, Die fich unter eigenthumlichen Berhaltmijen entwickelt hatte", munte natürlich mit uniger Berehrung juf ben Monarchen blicken, beifen Thatigfert den eurapanichen Charafter des rufflichen Bolfes eigentlich hervortreten ließ und endgilltig bestimmte; aber biefes Gefühl herinträchtigte ber ihm nicht die nothwendige Mäßigung bes Urtheils und bie bistoriiche Gerechtigkeit. Indem er die ertremen "auchten jowohl der naiven Bewunderer als auch der Tabler Beter's des Großen verwarf, behauptete Solowief, "bag ber Hitorifer weder in die Lobgefänge der Kröfichin und der Lomonojor einstimmen durfe und nicht das Recht habe, mit ihnen auszurufen, dag Beter der Große die Ruffen aus bem Richtfein jum Leben erweckt hatte: aber andrerfeits durfe er auch nicht

<sup>1 3</sup> den Auffag Creit Miller's: "Die Grundanichauungen der erften Stamouhilen" in der ersten Rummer der neuen monatlichen Revue "Ber ruffische Gedante".

mit ben Leuten zusammengehen, welche so oft von ihrer Liebe jum ruffifchen Bolfe, zu ber ruffifchen Geschichte reben und babei fich erlauben, bicies Bolf herabzuwürdigen, es auf die Stufe eines unhiftorischen Bolfes zu erniedrigen, indem fie meinen, daß ein einzelner Menich im Stanbe gewesen mare, es auf ber falichen Bahn mit fich fortzureißen". "Die Große Beter's", fagte Golowief an einer andern Stelle, "besteht barin, baß er bas hohe Werf ber Aufflärung seines Boltes begonnen, daß er mit jugendlicher Rraft und Aufopferung fich biefem Werte völlig hingegeben und bank seiner Genialität in turger Reit erstaunlich viel ge= leistet hat, natürlich hauptsächlich in materieller, äußerlicher Sinficht: benn fein Beruf mar, bas Wert anzufangen, und ber Menich fängt immer vom Außeren an. . . . Bei einem historischen Bolte find folche Führer unmöglich, wie ber hunnische Attila, ber tatarische Dichinaisthan, welche durch die Kraft ihres Willens bie Volksmaffen fortreißen, von einem Ort an einen andern verfeten; jolche Lölfer bewegen fich mit reifender Schnelle vorwärts, bleiben bann aber ftill fteben und fehren zu ihrer früheren Lebensweise zurud, sobald die Führer nicht mehr da sind. ben hiftorischen Bölkern aber ift ein großer Mann immer nur ber Reprafentant feines Bolfes in einer gemiffen Epoche, er verwirklicht nur ben inneren Drang, ben bas Bolf in biefem Momente fühlt, er ist ber Kührer, bem bas Bolf willig folgt und beijen Werk es forticht, auch wenn er nicht mehr an ber Spite steht. Ein solcher Führer mar Beter ber Große, ber volle Reprafentant feines Bolfes, ber Cobn feiner Beit, ber Borfämpfer für jenes Streben, welches als etwas Nothwendiges erichien." In ähnlicher Beije iprach sich Solowief auch neun Jahre später in seinem Sauptwerke aus: "Wenn unsere Revo-Iution am Anfang des 18. Jahrhunderts eine nothwendige Folge unferer vorhergehenden Geschichte war, so wird baburch vollständig bie Bebeutung besjenigen erflart, ber bie hauptrolle bei biejem Umfturze spielte, b. h. Beter's bes Großen; er erscheint als ber Rührer bei biefem Werfe, aber nicht als ber Schöpfer besfelben, welches barum ein nationales, aber kein perjönliches, nicht bas alleinige Werf Beter's ift."

Andrerieits ist Solowjes bestrebt, durch den historischen, nationalen Charafter der Resorm das Berdienst ihres eigentlichen llrhebers nicht in Schatten itellen zu lassen. Auch die Thätigseit Beter's des Großen, sagt er im 18. Bande seines Werkes, war durch die ganze vorhergehende Geschichte vorbereitet, war eine nothwendige Folge derselben, war ein Bedürsnis des Bolkes, welches nur durch einen schrecklichen Umsturz, durch eine außersordentliche Anstrengung aller Kräste, aus seiner verzweiselten Lage aus eine neue Bahn verseht und zu einem neuen Leben berusen werden konnte. Aber dieses vermindert nicht im geringsten die Größe des Mannes, der bei Volldringung dieses schweren Schrittes dem großen Volke seine mächtige Hand gereicht, durch die außerordentliche Gewalt seines Willens alle Kräste des Volkes angespannt und der ganzen Bewegung die Richtung angewiesen hatte.

Somit wird die That "des großen Zaren zugleich zu einer That des ruffischen Bolfes, besgleichen kein anderes Bolf jemals vollbracht hat". Die Genialität Peter's des Großen aber sette Solowjes darin, daß er eine flare Einsicht in die Lage seines Bolfes und seine eigene Stellung als Regenten dieses Bolfes besaß, daß er das Bewußtsein seiner Pflicht in sich trug, "sein schwaches, armes, beinahe unbekanntes Volf aus dieser traurigen Lage durch Hülfe der Civilisation zu retten".

In ähnlicher Weise suchte Solowjef durch die ganze russischen Geichichte eine organische Auffassung des Verhältnisses zwischen dem Volke und seinen Lenkern, den Vertretern der Staatsgewalt, durchzusühren. Aber indem er dem modernen Kultus der Volkstidee gegenüber das Recht der Staatsidee in der Erklärung der geichichtlichen Vorgänge vertrat, bethätigte sich auch in dieser Hinsicht seine wissenschaftliche Vildung und seine humane Aufsassung. Der Staat erschien ihm nicht als eine Gewalt, die für sich selbst die humane Aufsich seiner Volksteht, für sich selbst Zweck und Ziel ist, sondern als ein Produkt des Volksledens. Nichts ist belehrender für den Fortschritt der politischen Vildung in Rußland als die Zussammenstellung der Ansichten Solowjes's über den Staat mit denjenigen seines berühmten Vorgängers Karamsin. Der Gründer

ber historischen Schule bedurfte nicht, wie wir bemerkt haben. ber Mongolen, um die Entstehung einer starfen centralen Staat&= gewalt in Rufland zu begreifen, sondern er erklärte diese Thatfache aus dem inneren Verlaufe des Bolfslebens. organisch erflärte Solowief die verschiedenen historischen Formen. welche biefe Staatsgewalt während ihrer Entwicklung angenommen hatte. Bon Karamfin war in ben Borbergrund feiner "Geschichte bes ruffischen Staates" nur die "tiefblickenbe Bolitif ber Mostowischen Fürsten" hingestellt worden, welche sich mit ber Bereiniauna ber Theile zu einem Gangen nicht begnügen wollten, jondern fie fest zusammenzogen und "bie Monarchie burch bie Autofratie befestigten." Bei dem Berfasser der "Geschichte Rußlands feit ben altesten Beiten" werben bie Formen ber Staats= gewalt burch ben Buftanb bes Bolfslebens bedingt und bas Mittel wird nicht mit bem Ziele vermengt. "Wenn die verschiedenen Theile der Bevölkerung", bemerkte er in Bezug auf den centralistischen Charafter ber Mostowijchen Staatsgewalt, "zerftreut auf einem ungeheuren Raume, ein abgesonbertes Leben führen, wenn sie nicht durch Theilung der Arbeit verbunden sind, wenn es feine großen, von mannigfaltiger Thätigfeit bewegten Städte gibt, wenn jebe Kommunitation beschwerlich ift, wenn jebes Bewußtsein eines gemeinsamen Interesse fehlt: bann werben bie so getrennten Theile verbunden und zusammengezogen durch die Centralisation der Regierungsgewalt, welche desto strammer wird, je schwächer das innere Band ist; die Centralisation erganzt ben Mangel ber inneren Verbindung, wird durch biesen Mangel start und ist freilich wohlthätig und nothwendig, benn ohne sie wurde alles zerfallen und aus einander geben; diefe Centralisation ift ein dirurgischer Berband auf einem franken Gliebe, welches die innere Rohäsion verloren hat und an Mangel eigener Rraft leidet."

Auch die gebildete, humane Ansicht über die Bedeutung und den Beruf des Staates bei Solowjef tritt am deutlichsten hersvor, wenn wir sie mit derjenigen vergleichen, deren talentvollster Bertreter zu seiner Zeit Karamsin gewesen war. In den Augen des letzteren stellte Iwan III. das Ideal eines Monarchen dar.

Er mirb von ihm auf die höchste Stufe ber menschlichen Groke erhoben und nicht allein allen andern Baren ber älteren Beichichte, fondern auch Beter bem Großen vorgezogen. Er wird bargestellt .. als ein großer Regent, würdig por allen im Seiligthum ber Geschichte zu leben und zu glänzen", weil es ihm bestimmt war. Rukland von den Tataren zu befreien und die unbeschränfte Monarchie einzuführen. Kür Karamsin war die autofratische Staatsgewalt das höchste Riel und bas endgültige Refultat der ruffifchen Geschichte. Darum war für ihn 3man III. ber Beros biefer Geschichte, und er hatte keinen Sinn für bie neuen politischen Anschauungen Beter's bes Großen. Um wie viel höher aber diese Anschauungen über den patriarchalischen Unsichten des 15. Jahrhunderts standen, um so viel mehr übertraf ber hiftoriter, ber bie Auffassung bes Staates von Seiten Beter's des Großen zu würdigen und barzulegen wußte, feinen für bie altmosfowitische Despotie schwärmenben Borganger an politischer Bilbung. Der Staat follte nach ber Unsicht Beter's bes Großen eine Schule für bas Bolt werden, und bas Bolt, bemerft bagu Solowief, "fängt unter ber Regierung biefes Raifers wirklich an zu lernen, es wird nicht allein in ber Arithmetik und Geometrie unterrichtet, es lernt nicht allein in ben Schulen. in ruffischen sowohl wie in ausländischen, es wird zu ben gefellschaftlichen Bflichten, zur burgerlichen Thatigfeit erzogen".

"Das ganze Spitem Peter's", sagt unser Historiker an einer andern Stelle, "war gegen die Hauptübel gerichtet, an denen das alte Ruhland krankte, die Zersplitterung der Kräfte, die Richtsgewöhnung an gemeinsames Handeln, gegen den Mangel an Selbstthätigkeit, die Unsähigkeit zur Initiative." Die Anschauungen Peter's des Großen über Regierung und Staat treten besonders deutlich hervor in seinem Verhältnis zu dem von ihm eingerichsteten Senate: "Peter war nicht eisersüchtig auf die von ihm selbstt gegründete Gewalt, er suchte nicht sie zu beschränken; im Gegentheil, er forderte unaushörlich und dringlich, daß der Senat seine ihm gegebene Macht anwende, daß er in der That ein regierender Senat sein möge." In den früheren Zeiten war in Rußland ein jeder, der ein Regierungsamt bekleidete, gewohnt

am Gängelbande zu gehen: "man traute ihm nicht, man fürchtete sich vor jedem seiner Schritte und band ihn, wie man ein Rind in Windeln widelt, durch lange, genque Anweisungen. Daraus entsprang jene allgemeine Gewohnheit nach Anweisungen au verlangen, welche Beter ben Groken fo fehr verbrok". Richt weniger beutlich spiegelt sich ber Staatsbegriff bes groken Raren in ben andern von ihm geschaffenen Regierungsämtern ab. 3. B. Ihre Stellung und Bebeutung erflärenb. zeigt den Kollegien. Solowief, wie allmählich in bem Staate Beter's bes Großen über ben einzelnen Individuen jett die Staatsinstitutionen bervortreten und wie über ben letteren die Ibee des Staates felbst fich erhebt, "bes Staates, von bessen mahrer Bebeutung die Russen bamals zuerst Kunde bekamen, als ihnen auferlegt wurde, bem Staate den Gid der Treue zu leisten. . . Aber indem Beter bie Bedeutung bes Staates hervorhob, indem er diesem, wie es ichien, neuen Göten schwere Opfer bringen lief und felbst bas Beispiel bazu aab, traf er babei aber auch Borkehrungen bagegen. baß bie menschliche Individualität nicht durch ben Staat erdrückt werde, sondern ihre geziemende Entwicklung erhalte, die dem Staate als Gegengewicht bienen follte". Die wichtigste Rolle mußte babei natürlich bie europäische Bilbung spielen, zu ber von Beter der Grund gelegt murde, und die nähere Bekanntschaft mit den europäischen Bölkern. Auf diese Beise ist, wie sich Solowief ausbrudte. "von Beter bem Großen ein umfassendes Brogramm auf viele Jahre hinaus entworfen worden".

Wir müssen uns mit der im Vorhergehenden gegebenen Stizze bescheiden und wünschen, daß sie den deutschen Leser einigermaßen in den Stand setze, die Thätigseit Solowjes's als Historiker zu beurtheilen und sein Verdienst in der Geschichte der russischen Bildung zu würdigen. Dank seiner rastlosen Arbeit hat die russische Historiographie das Ziel erreicht, welches sie schon so lange erstrebt hatte. In ihm waren alle jene Bedingungen vereinigt, die einem nationalen Historiker im höchsten und wahren Sinne dieses Wortes nothwendig sind; vor allem aber übertraf er seine Vorgänger an wissenschaftlicher Vildung. Er sah gut ein, woran es seinen Vorgängern gesehlt hatte. In Bezug auf vikorische Leinkarist R. B. Bel. IX.

Die Hittorifer des 18 Jahrhunderts bemerfte er einmal: "Durch Die Gifteringraphie gelangt ein Bolf jur Gelbsterfenntnis: Die Selbiterfenntmis iber ift die Kronung aller übrigen Renntmis: me fonnte nan alfo eine folde Aronung erwarten gu einer Beit. mo die Kenntnis noch im Reime war?" Ihm war es beschieden, Die ruffische Kriftorivaraphie auf feiter Grundlage aufzubauen. genn ils Brundlage diente ihm die moderne europaiiche Biffen-Ther pie Geichichtswiffenichaft follte feiner Anficht nach nicht nur im Swegel der Bergangenheit fein, fie follte auch Rilichten ber mobernen Gesellschaft gegenüber erfüllen. Rultur und Bilbung fordern. Auch in biefer Sinficht hat Solowief ber ruffichen Hitoriographie den einzig richtigen Beg angewiesen. meder fein Batriotismus noch feine Anhanglichfeit an die ruffische Orthodorie nerhinderten ihn, fich als einen Europäer zu betrachten und von der rufflichen Gesellichaft zu forbern, daß ihr pas Farapatiche nicht emas Fremdes fei. Aber er hat noch nehr gethan Dr hat durch fein Geschichtswert bewiesen, daß bas Streben auch europäilcher Willenichaft und nach allgemein menichticher Bitonng ein langit bewährtes, ein nationales Streben bes militiden Polfes fet. Die bitwriichen Arbeiten Solowier's Soben vie illmobliche, aber fetige Entwicklung Diefes Strebens paraelegt, ion beijen erstem Aufleimen in ben "Eiferern für bie Mufflorung" im 15. Sahrhundert und ben "Befennern ber Auf-Marung" - im Nafang des 17. bis zu dem bewußten Auffchmung

So autet der Inst unes Auflages von Solowiel über den Abt des ablispis wes il Soums in Traiga und dessen Genoffen, demen unter der Regioning wes Jaren Midwel die Reinigung der liturgischen Bücker von den in siefelben ungeschlichenen Zehlern und Misperskindmien aufgetragen war web die deswegen Mispandlungen und brutase Gewalt auszusieben hatten, weil is diren unmellenden Zeinden gelangen war, die Regierung gegen sie undande der Regert gegen de aufgehoere. Der ehrende Ausdruck "Eiserer für die Luftständigen und den Erzbisches Gemachus von Rongorad im 15 Jahrhundert, der einer der gebildeiten Gestillichen im alten Russland war und bekannt ist durch die von ihm verzinfisitete Sammlung der hiblischen Schriften, webei er alle der damaligen zeit zu Gehote sehenden Mittel bei der Ansichaffung und Vergleichung der handickristen augewendet hatte.



Nachbem wir über den Hiftorifer gesprochen, mussen wir mit einigen Worten des Menschen gedenken: denn das hohe Streben des Gelehrten fand in diesem Falle einen sesten Rüchalt in dem edlen, gediegenen Charafter und dem starken sittlichen Pflichts gefühl Solowjes's. Dieselbe Wahrheitsliebe und dieselbe strenge Gewissenhaftigkeit, welche Solowjes als Historifer auszeichneten, sinden wir auch in seinem Privatleben und in seiner öffentlichen Thätigkeit als Witglied der Universitätskörperschaft wieder. Dieselbe Forderung der Ehrlichkeit, welche er an die Geschichts

Gebäude von ihm beleuchtet werbe, daß alle dabei Schaffenden einander sehen und besto harmonischer mitwirken mögen, daß es keine dunkeln Winkel mehr gebe, wo Trägheit und böser Wille sich bergen könnten: von allen Seiten erschallt der laute, ers

muthigende Ruf: Licht, mehr Licht."



schreibung stellte, biente ihm stets als Richtschnur in allen praftischen Fragen und in allen seinen versönlichen Beziehungen: nur mit lauteren Mitteln und auf gerabem Wege hielt er es für erlaubt, die Biele zu erstreben, welche als die richtigen erfannt So biente er der Wahrheit nicht allein mit feiner raftlosen wissenschaftlichen Thätigkeit, sondern er stand für sie mit allen seinen Überzeugungen, mit seiner ganzen Berfonlichkeit ein. Schon im Jahre 1867 tam er in ben Fall, Diefes zu beweisen, als er sich bewogen fühlte, mit fünf anderen ihm nahestebenden Professoren sein Gesuch um Entlassung aus bem Staatsbienfte einzureichen, ba eben bamals ber Ginfluß ber Mostauer Reitung auf bas Ministerium ber öffentlichen Auftlärung und speziell bie Leitung ber Universitätsangelegenheiten sich in einer Beije acltend zu machen begann, welche Solowief nicht billigen konnte. Das Opfer, bas er seiner Uberzeugung brachte, inbem er nicht nur seine Professur, sondern auch das Recht auf die ihm nahe bevorstehende Benfionirung aufgab, mar um fo ansehnlicher, da er für eine sehr zahlreiche Familie zu sorgen hatte. Glücklicherweise blieb bamals ber Universität biefer ichwere Berluft erspart, ba Solowjef auf ben ausbrudlichen Wunsch bes Raijers fein Befuch um Entlaffung gurudnehmen mußte. Ginige Jahre darauf wurde Solowief zum Rektor erwählt. bem breijährigen Rektorate in Rufland eine Menge laufenber bureaufratischer Geschäfte verbunden ist, so ist es für einen Gelehrten, ber ber Wissenschaft leben will, ein sehr beschwerliches Amt: für Solowief aber, ber gern allen verfonlichen Reibungen auswich, war es unter ben bamaligen Umständen besonders beschwerlich. Nur auf anhaltenbes Drängen seiner Freunde, welche von seinem Rektorate einen beilsamen Ginfluß auf die Universität erwarteten, entschloß er sich die Wahl anzunchmen mit ben Worten: "Gut, ich willige ein, gerade weil diese Last so schwer ist." Doch die Last sollte ihm noch schwerer fallen, als er es fich gedacht hatte. Wieder war es ihm beschieden, das Recht der Wissenschaft zu vertheidigen und jene Tendeng zu bekämpfen, "die ber Unfähigkeit entstammt, bes Fortschritts Meister zu werben, und deshalb ihn anzuhalten sucht und nach veralteten Formen



zurückstrebt". Dieses Mal handelte es sich aber nicht um faliche Bestrebungen literarischer Kreife ober um historiographische Irthumer, sondern wichtige Lebensfragen ber Universitäten standen auf dem Sviele. Denn bald barauf begann die Agitation gegen bas Statut von 1863, welches bie Universitäten von ber Bormundschaft ber Kuratoren befreit hatte, sich fühlbar zu machen. Dieser Agitation lag eine merkwürdige Bereinigung allgemeiner Urfachen mit kleinlichen, versonlichen Motiven zu Grunde. Theil= weise hing sie nämlich zusammen mit ber Reaktion gegen die liberalen Reformen bes erften Decenniums ber jegigen Regierung, welche in der Verwaltung, in dem Justig- und Unterrichtswesen bas Brinziv ber Selbstverwaltung baw. ber größeren Unabhängigfeit von bureaufratischer Willfür bevorzugt hatten. In der Breffe wurde diese Richtung mit Geschick und großer Ausdauer durch bie von Ratfof und Leontjef herausgegebenen Organe vertreten. Diese beiben Männer hatten einst eifrig liberale Inftitutionen nach englischem Vorbild verfochten, aber allmählich den entgegengesetten Standpunkt eingenommen. Um auffallenditen jedoch war ihre Schwentung in der Universitätsfrage gewesen. Sie hatten es in den erften Jahren des neuen Statuts von 1863 fehr gut verstanden, die Autonomie der Universität zu ihren Zwecken zu benuten, als fie fich in Opposition gegen bas Ministerium Golowin befanden. Als aber ber neue Minister, Graf Tolstoi (seit 1866), sich ihnen vollständig angeschlossen hatte, andrerseits aber ihr Einfluß auf die Universität so sehr gesunken mar, daß ber Professor Leontjef nach Ablauf seiner 25jährigen Dienstzeit bei seiner Neuwahl im Senate die Mehrheit der Stimmen gegen fich hatte und die Universität verlassen mußte, ba galt es ben verlorenen Ginfluß auf bureaufratischem Bege wiederzugewinnen, und beshalb follte bas Statut von 1863 beseitigt werben. Dazu fam wohl noch ber Wunsch, die Böglinge bes von Rattof und Leontjef gegründeten, privilegirten Lyceums, welche die Borlefungen ber Universität besuchten, von bem Gramen ber Brofefforen zu befreien, was natürlich durch die von ihnen befürworteten, von ber Universität unabhängigen und vom Ministerium zu ernennenden Brüfungstommissionen vollständig erreicht worden

mare. Aus folchen und ahnlichen Grunden ging feit 1872 eine lebhafte Maitation gegen bas Statut von 1863 bervor, mabrent meldher Solowief einen schweren Stand hatte, ba er beitimmt und entschieben für bas bestehenbe Statut eintrat, besonders als er im Mahre 1876 mit ben andern Reftoren nach Betersburg berufen morben war, um in einem Comité bas Projekt bes neuen Statuts an berathen. Die ruffischen Universitäten, besonders einige ungenligend beiette Kalultaten in ber Proping, haben natürlich gemijfe Mangel aufzuweisen, welche hauptfächlich von ber Unzulänglichfeit ber Lehrfräfte berrühren: aber biefe Mangel find nicht burch bas Statut von 1863 hervorgerufen und fonnen am wenigsten auf bureaufratischem Bege abgeschafft werben. Œ3 wird andrerseits auch niemand leugnen, baf bie Gelbitanbiafeit gelehrter Mörverschaften manche Übelstände mit sich bringt; aber mit ihrer Unterordnung unter eine unbeschränkte Abministration ift bei gewissen Berhältnissen noch sehr wenig erreicht. berühmter beutscher Gelehrter, ber bie verschiebenen Berfaffungen ber Universitäten aus eigener Erfahrung fehr aut zu beurtheilen im Stande ift, hat in Bezug auf ministerielle Obergewalt über bie Universitäten treffend geaußert: "Balb tommt bann bie Renofis; wie ber Minister ober ber Ministerialrath bie Professoren fobert, so löbern die Professoren ben Ministerialrath und ben Minister", und es werden Ungerechtigfeiten begangen. bir ben burch offenen Barteifampf herbeigeführten Ungerechtig= feiten jelbst an Bahl nicht nachstehen 1).

Es ist selbstverständlich hier nicht der Ort, die Richtigkeit bieser Bemerkung mit Vezug auf russische Zustände zu bekräftigen. Wir haben diese Frage auch nur berührt, um das Berhalten Solowies's in derselben für ausländische Leser verständlich zu machen. Wir müssen aus diesem Grunde noch hinzusügen, daß, um heilsom in das Universitätsleben einzugreisen, auch das Statut von 1863 dem Winisterium und dessen Organen sehr weitgehende Rechte darbietet; das Ministerium hat aber selten für nöthig ge-

<sup>1)</sup> Max Müller in bem von und ichon angeführten Auffat in ber Teutichen Runbschau "Über individuelle Freiheit".

funden, von dieser Befugnis Gebrauch zu machen, und bann nicht immer in wissenschaftlichem Interesse. Welche Rolle die Sorge für die Wissenschaft in der unnöthig heraufbeschworenen "Universitätsfrage" gespielt hat, bazu liefert die unwürdige Behandlung bes angesehensten ruffischen Gelehrten einen traurigen Beleg. Bald nach ber Rudfehr Solowjef's aus Betersburg ent= fpann fich eine Zeitungspolemit über ben Ilrheber bes neu proieftirten Statuts: mahrend berfelben fette ein Betersburger Blatt in einem vom Fürsten 23. Meschtschersty, dem bekannten sehr patriotischen Sittenmaler und Romanschriftsteller, einem Bruder bes Mostauer Kurators, unterschriebenen Artifel völlig erbichtete Thatsachen, 3. B. daß die Borlefungen siftirt seien, Zusammenrottungen von Studenten stattfänden und verschiedene andere der Universität sehr nahe gehende Infinuationen in Umlauf. Solowjef hielt es als Rettor für seine Pflicht, diese Gerüchte offiziell wiberlegen zu laffen, und suchte bem hiefigen Gefete gemäß bei bem Ministerium um Genehmigung bazu nach. Diese Genehmigung wurde ihm verweigert, und als er hierauf sein Gesuch um Entlassung von bem Rektorate und ber Professur einreichte. wurde ihm dieselbe gewährt.

Seit dieser Zeit schwanden die Kräfte des sonst rüstigen Mannes schnell dahin; denn stiller Gram über die erlittene Unsbill nagten an seinem Herzen. Noch schien er zu hoffen, daß die Verhältnisse sich günstiger gestalten würden; aber es war ihm nicht beschieden, diese Hoffnung erfüllt zu sehen.): eine sich rasch entwickelnde Herzstrankheit untergrub sein Leben, welches der russischen Wissenschaft als ein bleibendes Vorbild eines unermüdslichen und reinen Strebens nach Wahrheit vorleuchten wird.

<sup>1)</sup> Unterbessen ist der Graf Tolstoi vom Ministerium abgeschieden und bald daraus das projektirte Statut vom neuen Minister A. Saburof vorläusig aus dem Reichsrath, dem es zur Berathung vorlag, zurückgezogen.

## Literaturbericht.

Quinti belli sacri scriptores minores sumptibus societatis illustrandis Orientis latini monumentis ed. R. Röhricht. Genevae (Leipzig, O. Harassowitz) 1879.

Die Société de l'Orient latin hat die auf die Geschichte des fünften Rreuzzuges bezüglichen Quellen zur Bearbeitung einem Gelehrten überlaffen, welcher namentlich in feinen Auffaten "Die Preusjugsbewegung im Sahre 1217" (Forschungen 16, 153 ff.) und "Die Belagerung von Damiette" (Hift. Taschenbuch 1876 S. 59 ff.) ben vollgültigen Beweis umfassendster Borbereitung für biefe Aufgabe gegeben hatte. Das Röhricht anvertraute Material war zum größten Theil noch ungebruckt ober nach seinem Werthe für die Forschung ungenügend unterfucht. An ber Spite ber in ihrem erften Banbe gebrudt vorliegenben Sammlung steht eine Ordinacio de predicatione s. crucis in Anglia (aus einer Orforder und einer Antwerpener Handschrift), als beren Berfasser nach Vermuthung des Herausgebers der Magister Philipp von Oxford anzusehen sein bürfte und welche uns nicht bloß die Art ber damaligen Kreuzzugspredigt kennen lehrt, sondern auch auf bervorragende frühere Träger des Kreuzes Bezug nimmt. Die baran angeschlossenen Gesta crucigerorum Rhenanorum stehen in näherer Beziehung zu den durch die M. G. H. bekannten Berichten de itinere Frisonum (23, 460 ff.) und ber Annales Colonienses maximi. In ben Gesta findet R. Spuren eines von einem Neuger Rreugfahrer gelieferten Tagebuchs, mabrend nicht zweifelhaft fein taun. daß den beiden andern Darftellungen abnliche Quellen aus Friesland und Roln zu Grunde liegen. Die Gosta find nach einer Leidener Sandforift gegeben, ju melder noch eine Londoner verglichen ift. Besonders eingehend ift die Untersuchung über den Zusammenhang der nächsten Relationen geführt, ber Gesta obsidionis Damiatae, bie in ber "Doppeldronit von Reggio" fteben und in einem Parifer Cober

enthalten find, ber bes Johannes de Tulbia (Tolve in Unteritalien) und des Liber duellii Christiani (Handschrift früher in Rloster Salem. jest in Seibelberg). Es ergibt fich aus berfelben, daß ichon mahrend der Belagerung von Damiette Aufzeichnungen gemacht sein mussen. welche nach der Einnahme der Stadt redigirt wurden. Aus dieser Redattion gingen die Gesta in der Barifer Handschrift, welche der Darftellung in der wortreicheren Erzählung bes Mobeneser Cober zu Grunde liegt, hervor, mahrend auch Johann von Tolve nach einem in Damiette vermehrten Terte seinen Bericht schrieb. Aus der Darftellung, welche die Chronif von Modeng enthält, und Robannes' Ergablung entstanden kleinere Quellen, welche bann ber Berfaffer bes Liber duellii, ber im wesentlichen Johann ausschrieb, benuten fonnte. Refte biefer Keineren Quellen ergeben fich 3. B. bei Matth. Barif., Burchard von Biberach, in den Marbacher Unnalen u. a. am werthvollften ift bas von B. Meber (querft in ber Bibliotheque de l'École des chartes 1877 p. 522-545) hier mit neufranzösischer Überfetung berausgegebene provenzalische Fragment, bas leiber nur verftummelt erhalten ift. Ru ben von dem Berausgeber über dasselbe angestellten Untersuchungen bieten die Bemerkungen R.'s in der Ginleitung eine gute Ergänzung. Den Schluft des Bandes bilden Brophezeiungen, welche im Lager ber Chriften Berbreitung fanden, in mehrfacher Redaktion. Gine angefügte Zeittafel läßt erkennen, daß wir nunmehr vom 29. Mai 1217 an, wo die Friesen nach Westen aufbrachen, bis zum Anfang bes Jahres 1220 auf bas genaueste über biefe erfte Unternehmung nach Agppten unterrichtet find.

August Rludhohn, Friedrich der Fromme, Kurfürst von der Pfalz, ber Schützer der resormirten Kirche, 1559—1576. Zweite Sälfte. Nördslingen, L. H. Bed. 1879.

Die 1876 erschienene "erste Hälfte" habe ich in dieser Zeitschrift 38, 309 st. besprochen. Der vorliegende, mehr als doppelt so umfangereiche Theil bringt in den Abschnitten 8—17, welche Friedrich's kirchliches und politisches Wirken in den Jahren 1563—76 behandeln, das Buch zum Abschluß. Ein Anhang enthält die Anmerkungen zu beiden Theilen. Statt des auf dem Umschlage des ersten besindlichen Holzschnittes ist ein neues Bild auf eigenem Blatte beigefügt, doch wird die wehmüttig verzichtende Bemerkung Kluckhohn's: "Es läßt wenigstens einigermaßen erkennen, daß der Ropf des Kurfürsten edler und schöner Küge nicht entbehrte", schwerlich allgemeine Zustimmung

finden; wollte der Berleger einmal weder Roften noch Mühe anwenden, so wäre es wohl besser gewesen, das Bild wegzulassen.

Dem zweiten Theile find in vollem Mage bie Borzuge bes erften: liebevolle Singabe an ben Stoff, flare Darftellung und anziehende Behandlung ber an fich oft hochft unerquicklichen und verwidelten Berhandlungen, eigen. Ebenso muß ich jedoch in bem bei Befprechung ber erften Salfte bargelegten Gegenfate zu bes Bf. Urtheil über die Berfönlichkeit und geistige Bedeutung Friedrich's III. verharren. Auch vermag ich mich nicht ber rüchaltlosen Anerkennung anguschließen, welche R. ber Politit feines Belben gollt, fondern möchte weit eher der Migbilligung auftimmen, welche Diefe Bolitit bei bem Rurfürften Auguft von Sachfen, ben Landgrafen von Seffen und anderen evangelischen Reichsfürften fand. Friedrich's Gebiet mar Mein, mit Schulden überlaben und in zwei weit von einander entfernte Theile, die Rheinpfalz und die Oberpfalz, geschieden, welche bem Angriffe unendlich überlegener Gegner unmittelbar gusgesett maren. Auf folder Grundlage große und selbständige Bolitik zu treiben war unmöglich, und wenn Friedrich fich in die frangofischen und niederländischen Rämpfe mischte, ohne baburch wegen jener Geringfügigkeit feiner Mittel im Grunde mehr erreichen zu tonnen, als bag er fich Die Ronige von Spanien und Frankreich verfeindete: wenn er in ben Reichsangelegenheiten ben Bunichen bes Raifers unausgesett einen in ben meisten Fällen von vorn berein ausfichtslosen Widerstand entgegenstellte, mabrend sein reformirtes Befenntnis die Möglichteit bot. ihn unter bem Beifall ber tatholischen und vielleicht auch ber lutherifchen Reichsstände bes Religionsfriedens verluftig zu erklaren, fo muß bas boch wohl als eine febr turgfichtige Unbesonnenheit betrachtet werben. Daß Friedrich ihren Folgen entging, war nicht fein Berbienft. Für Deutschland ferner mar es ohne Ameifel weit zuträglicher, wenn man es nicht in die Rämpfe und Kriege ber Nachbarlander verwickelte und fo beren Saber unter seine Stände trug, sondern, wie namentlich Rurfürft August von Sachsen verlangte, barauf Bebacht nahm, bie Eintracht unter den Religionsparteien zu erhalten und zu befestigen und bes gemeinsamen Baterlandes Wohl über bie firchlichen Zwiftigfeiten zu seben '). Rühmenswerth ift allerdings bie warme Theilnahme. welche Friedrich den Glaubensgenoffen im Auslande und im Reiche

<sup>1)</sup> Die Rebaktion bekennt, daß sie es mehr mit Friedrich von der Pfalz mit August von Sachsen halt.

widmete; aber man darf auch nicht übersehen, daß es vor allem sein sanatischer Eiser gegen das Papstthum war, welcher ihn auf die Freisstellung, die Abschaffung der bischösslichen Eide und dergleichen dringen ließ, und daß für seine französisch-niederländische Politik überwiegend die aus abenteuerlichen Anschauungen über die blutdürstigen Praktiken der Papisten entspringende Furcht für seine eigene Sicherheit maßegebend war, sowie nebenher der Wunsch, seinen zweiten Sohn und Liedling Johann Kasimir "groß zu machen". Letzteres warf ihm einmal Ursin in einer an ihn gerichteten Denkschrift geradezu vor (Kludhohn, Briefe 2, 1054), und es ist in dieser Hinsicht bemerkensewerth, daß Friedrich schon 1560 (a. a. D. 1 Nr. 110) an ein Untersnehmen zur Eroberung von Wet, Toul und Berdun dachte.

Ein Staatsmann von weitem Blid und scharfem, die mahre Lage ber Berhältnisse erfassendem Blid mar Friedrich entschieden nicht. R. leiht ihm mitunter Gesichtspunkte, die nicht die feinen maren: fo S. 109 ff. In den Alten findet fich nicht, daß Friedrich, als ber Raifer im Juni 1561 einen Reichstag beantragte, irgendwie den Argwohn begte, daß bei ber Gelegenheit die Wahl Marimilian's II. zum römischen König betrieben werden solle: er widersprach nur, weil er Die Auflage neuer Türkensteuern fürchtete. Dieselbe Rücksicht, Die feltsame Beforgnis, daß man zwei Berricher werde unterhalten muffen, und ber Bunich. Die beutsche Libertat gegen Beeintrachtigungen zu fichern, bestimmten ihn bann allein in ber Folge, ber Bahl zu widerstreben (val. R., Briefe 1 Nr. 122 S. 246 ff. 352 ff.). Inmiemeit abrigens Friedrich in feiner Politif und feiner gesammten Regierungs= thatigfeit felbständig mar, lagt fich bei ber Spärlichkeit ber Quellen nicht feststellen; aus seinen letten Jahren liegen Rlagen, Die auch R. alaubwürdig findet, bor, daß der Rangler Chem und die "Pfaffen" am Sofe ben Rurfürsten beherrschten, und schon die oben erwähnte Denkidrift Urfin's vom Rahre 1568 enthält Andeutungen über den ungebührlichen Ginfluß bes Rirchenrathes auf Friedrich's Politik.

Bon Einzelheiten, in welchen ich den Ausführungen R.'s nicht beifallen tann, glaube ich nur einige hervorheben zu sollen.

Bei der Darstellung des Naumburger Fürstentages von 1561 geht P. von der Boraussetzung aus, daß sämmtlichen Unwesenden der Unterschied zwischen Lutherthum und Melanchthonismus, zwischen den ersten Ausgaben der Augsburger Konsession und den späteren völlig klar gewesen sei und die Mehrheit gegenüber der starren Rechtgläubigsteit Johann Friedrich's von Sachsen mit Bewußtsein aufgeklärte Dulds

in the second of the second of the second the second secon Table a not to the second to the The state of the s the property of the second of 2,221 7 1 The state of the s time of the state 250 2028 330 TO THE RESIDENCE OF THE PARTY O THE RESIDENCE OF THE LAND OF THE PARTY OF THE PARTY. A CONTRACT CONTRACT OF THE PARTY OF THE PART Antonial Carlo Artestatt the second of th The state of the second Andrew of the least of the second sec का 🖭 🗺 अस्ति अस्ति । 🚉 🐧 and the transfer of the second Name of the second The second second second The second of th All a complete the complete beautiful to be an about this manner the large of the first of the same and the large large and and the transfer that we have a second to the transfer of the Selection processing and the control of attention appropriate Bellinger ingen bereiten in region andrewen a tercannot be added the to be being to Accept sold a but his lightness betitaling to comme HORSE E. C.

is an fin normal to interested the training of the and the and the analysis of another are the second forwards retrieved and the analysis of t

ftreitigkeiten, mitzuberathen und zu beschließen". So lag indes die Sache boch keineswegs. Der Kaiser und die Katholiken wollten, wie das ja bei den Verhandlungen über Kurfürst Friedrich den Kernpunkt bildete, nur wissen, welche Protestanten als Anhänger der A. K. bestrachtet würden, und danach zu fragen hatten sie volles Recht, weil eben der Religionsfriede ein Reichsvertrag und Geset war und nur zwei Bekenntnisse zuließ. Übrigens erklärten die protestantischen Reichssfürsten z. B. im Naumburger Abschiede selbst, sie wüßten sich schuldig, dem Kaiser als höchster Obrigkeit jederzeit Rechenschaft an ihrem Glauben zu geben (Gelbte S. 152).

Die Erzählung, daß auf jenem Reichstage Bfalgaraf Robann Rafimir seinem Bater bie Bibel nachgetragen habe, als ber Raiser biefen am 14. Mai wegen seines Befenntniffes zur Rebe ftellte, batte 2. Briefe 1, 661 f. als Sage verworfen. In unserem Buche S. 237 nimmt er fie mit einem \_vielleicht" wieder an, weil A. Gillet. Ariedrich III. und ber Reichstag zu Augsburg (S. B. 19, 90 f.) "seine Einwendungen nicht burchichlagend findet und .ben ansprechenden und icon von den Zeitgenoffen mit Liebe festgehaltenen Rug aus dem Bilbe bes 14. Mai nicht auswischen laffen' will". R. ist ba ohne Ameifel zu nachgiebig. Der von ihm früher geltend gemachte Grund. daß Friedrich in ber eigenhandigen Aufzeichnung seiner Rebe bei Strube. pfalgifche Rirchenhiftorie S. 189 fagt: "und ift die Bibel bald gur Stelle ju bringen", ift allerdings burchichlagend: benn wenn man auch mit Gillet bas "balb" mit "alsbalb" beuten will, jo bleibt boch ausgefchloffen, bag die Bibel gur Stelle mar. Gillet's Annahme, ber Sinn ber Borte sei, die Bibel sei alsbald zum Aufschlagen barzubieten, ift gewaltsame Billfur. Dazu tommt, wie R. ebenfalls bereits bervorhob, daß Johann Rafimir's Unmefenheit in feinem ber gleichzeitigen Berichte erwähnt wird, mahrend man bamals fürftlichen Berfonlichfeiten gang besondere Aufmerksamkeit widmete. Gillet's Bermuthung endlich. daß Friedrich seine Sandbibel ftets - wie etwa ein Monch fein Brevier — bei fich getragen und fie mabrend ber Rebe dem Sobne zu balten gegeben babe, ift in ben Borten bes Lareus, auf bie er fich beruft, nicht begründet und hat wenig Bahricheinlichkeit für fic. Man muß also diese Erzählung ebenso entschieden verwerfen. wie Gillet mit R. bem Rurfürsten August von Sachsen ben "unverbienten Rhum" abspricht, daß er nach Friedrich's Rede zu ihm gesagt babe: "Frit, bu bift frommer benn wir alle", eine Anefbote, die ein Lutheraner vielleicht ebenso ansprechend finden konnte und bie von

den Zeitgenossen ebenso mit Liebe festgehalten wurde wie die hier in Frage stehende.

Unwerständlich ift mir, wenn R. S. 449 Anm. 28 sagt, daß der von A. v. Druffel, die Melanchthon-Handschriften der Chigis-Bibliothek (Münchener Sitzungsberichte 1876 1, 525) mitgetheilte Brief Friedrich's an den gefangenen Herzog Johann Friedrich, so genommen sein will, wie er niedergeschrieben wurde". Daß Friedrich's Freude über die seinem Schwiegersohne von Gott verliehene außerordentliche Gnade der Geduld, welche denselben seine Rathschläge unfreundlich abweisen lasse, aufrichtig war, meint R. doch wohl nicht. Ich kann in dem Briefe nur mit Druffel bitteren Hohn sinden und erkläre ihn mir auß der Reizbarkeit, welche Friedrich mitunter zeigt (vgl. Briefe 1, 162. 400. 441 u. das. Anm. 2; Friedrich der Fromme S. 147. 149. 267; Häberlin, N. T. Rechtsgesch. 6, 204) und welche jenem Schwiegersohne gegenüber wohl zu entschuldigen ist.

Die Literatur hat K. in ausgebehntem Maße benutt. Entgangen ist ihm jedoch ein eigenhändiger Brief Friedrich's über den Heidelsberger Katechismus an den Herzog von Würtemberg vom 17. Juni 1563 in den Würtembergischen Jahrbüchern 1871 S. 296 s. und daß der von ihm S. 37 Anm. 14 nach Augler, Herzog Christoph erwähnte Brief Verger's vom 20. Februar 1558 in Band 124 der Bibliothet des Literarischen Vereins zu Stuttgart gedruckt ist. Der Brief Verger's an Kurfürst Friedrich III. vom 29. Februar 1558, den K. in dersselben Anmerkung erwähnt, sag ihm wohl nicht im Original vor. Wie sollte dieses nach Karlsruhe gekommen sein und eine Ausschieft von anderer Hand erhalten haben?

R.'s Buch wird nicht nur den Geschichtsforschern, sondern auch den weiten Kreisen der Glaubensgenossen Friedrich's willtommen und werthvoll sein. Das Gesammtergebnis der Wirksamkeit Friedrich's ist kein erfreuliches. Aus Gründen — deren eingehende Erforschung wohl der Mühe lohnte — vermag er nicht, die strenge Kirchenzucht der außerdeutschen resormirten Gemeinden in denen seines Landes durchzusühren, und so entbehrt die pfälzische Kirche des jenen eigenen, so lebensvollen und belebenden Elementes und sie wird Staatsanstalt wie die lutherischen Kirchen. Ihre Schöpfung ruft zugleich tief einschneidenden und unversöhnlichen Zwiespalt in der evangelischen Bartei Deutschlands hervor, schwächt diese und trägt späterhin wesentlich zu jenem Bündnisse der Lutheraner mit der katholischen Restaurations-

partei bei '), durch welches der Protestantismus schwere Niederlagen erlitt. In seinem leidenschaftlichen Hasse gegen das Bapstthum und durch seine Verbindung mit den ausländischen Protestanten macht ferner Friedrich in Heidelberg jene unruhige und unklare Politik heimisch, welche sich mehr und mehr der Anhänglichseit für das Neich und die Nation entäußert und sich weit über ihre Kräfte gehende, ost geradezu abenteuerliche Ziele seht und welche so wie andrerseits das Borgehen der Restaurationspartei die Eintracht und den Zusammenshalt in Deutschland zerrüttet und schließlich für dieses wie für das Haus des Kurfürsten verderblich wird. In seinem redlichen Eiser, seiner Rechtschaffenheit und seiner Sittlichseit ist jedoch Friedrich achtsbar wie wenige Fürsten seiner Beit, und diesen seinen persönlichen Tugenden wird K.'s warme Darstellung die verdiente Anerkennung sichern.

Max Beheim=Sch warzbach, Friedrich Bilhelm's I. Rolonisationswert in Littauen, vornehmlich die Salzburger Kolonie. Königsberg, Hartung. 1879.

Erft unsere Tage haben bas rastlose Schaffen König Friedrich Wilhelm's I. richtig würdigen gelernt und ein vollkommneres Bild von seiner vielseitigen Regierungsthätigkeit zu gestalten begonnen. Auch bas vor uns liegende Wert des durch verschiedene Arbeiten über Rolonisationen preußischer Herrscher rühmlich bekannten Berfassers trägt bas Seinige dazu bei, die Wirksamkeit des königlichen Organisators zu schildern.

Friedrich Wilhelm I. nahm sofort nach seiner Thronbesteigung das Rolonisationswerk von Littauen in die Hand. Er erließ Kolonistenspatente, d. h. Einladungen und Berheißungen an Zuzügler, und Besehle an die alte Bevölkerung und die Staatsbeamten Preußens, den Fremsben in jeder Weise entgegenzukommen. Auch reiste der König selbst schon im Jahre 1714 nach dem Osten und wiederholte diese Reise in der Folge während seiner ganzen Regierungszeit alle zwei dis drei Jahre. Aber die Einladungspatente allein vermochten die Leute nicht herbeizuziehen. Es mußte erst eine Ünderung der örtlichen Berhältsnisse herbeigeführt, es mußten namentlich die Steuern erleichtert, die sozialen Berhältnisse der Bauern gebessert werden, wenn man Fremde heranlocken wollte. Denn wegen Steuerüberbürdung wurde viel ges

<sup>1)</sup> Schwerlich kann man die Reformirten für die Sünden der Lutheraner verantwortlich machen. N. d. R.

flagt, und von den Forst- und anderen Beamten wurde "ber preußische Bauer", wie fich Friedrich Wilhelm I. felbft vernehmen lagt, "mit Schlägen und Boftronten (Strangen) hart und ftlavijd trattiret". So wurden benn bie Subenschaftkommission und bie große Domanentommission eingerichtet, Die erstere um Die Steuertraft bes Lanbes ju untersuchen, die lettere um den landlich-bauerlichen Diffiffanden abzuhelfen: Oberforstmeister und Landkammern aber wurden angewiesen. ihren Untergebenen die Anwendung unmenschlicher Awangsmittel zu. untersagen. Die andere Sauptaufgabe ber Domanenkommission bestand darin. Saufer und Bofe zu bauen, bamit neue Borwerte und Dorfer erstünden. Und in bieser Beziehung hat die Behörde bas nur irgend Mögliche geleistet. Es ist geradezu bewundernswerth, wie viel neue ober boch wieber befette Ortschaften, Umter, Mühlen in ber turgen Reit von zwei Sahren geschaffen worden find. Das reizte mehr jum Rujug als bloge Berheißungen; benn jest tonnten bie Anfiedler Die fertigen Saufer und Sofe fofort beziehen.

Seit bem Jahre 1722 und zwar namentlich bis 1725 wandern eine große Menge Rolonisten aus verschiedenen Gegenden bes westlichen und füblichen Deutschlands in Littauen ein, fo viel, bag bereits nach 5 Jahren einstweilen ein weiterer Ruzug unerwünscht erscheint. König bekummert fich auf bas vorforglichste und speziellfte um ben Fortgang bes Rolonisationswerts. Es geht ihm nicht alles nach. Wunfch. Aber er ift felbft nicht ohne Schuld baran. Benn er ben Rath von Schlubhut vor bem Seffionszimmer ber Domanentammer und vor den Augen der andern Rathe hangen ließ, fo mar bas ein barbarifches Schauspiel, aber wenigstens nicht ungerecht; benn ber Mann hatte einige kleine Unredlichkeiten begangen, und es follte ein Erempel statuirt werben. Wenn ber Ronig aber bie in ber That unter ber brudenbften Arbeitelaft fich mubenben Beamten überhaupt maklos ftreng behandelte und ihnen badurch alle Luft und Freudigfeit gur Arbeit raubte, fo verfehlte er badurch gang feinen Bwed. Denn bie Beamten liefen nun wieder ihren Berbruß an ben Roloniften aus und behandelten diese mit Willfür und Barte. Und wenn ber Ronia befretirte, es follten alle "lieberlichen" Wirthe fofort aus bem Erbe berausgeschmissen werben, so war, ba ber Ausbrud "lieberlich" boch schr subjektiver Art ift, ber Bauer leicht ber Gewaltthätigkeit bes Schulzen ober Amtmannes ausgesett. Er fühlte fich nicht ficher auf seiner Scholle. Die allzuharten Magregeln führten zu Unfrieden und fogar zu offener Biberfetlichfeit, und fo mußte fchließlich zu milberen

Witteln gegriffen werben. Dazu kam nun noch die Mißgunst der alten Bevölkerung, welche sich den Angezogenen gegenüber zurückgesetzt sah und sogar zu seindseliger Thätlichkeit gegen diese schritt. Man kann sich daher nicht wundern, wenn manche Ankömmlinge sich in das Los von Berbannten versetzt glaubten und wieder von dannen zogen, besertirten, wie der strenge Soldatenkönig das auffaste und nannte.

Bon bedeutendem Interesse ist auch das 2. Buch, welches bie Birtung ber kolonisatorischen Bemühungen kennen lehrt. Ein gang unbedingt zuverlässiges Resultat in Bezug auf die Rahlen bat fich bem Bf. aus ben Atten allerdings nicht ergeben. Wenn wir aber bie besten Angaben berücksichtigen und die Maximalzahlen nehmen, so find ca. 14200 Sufen burch die Best wüst geworben und davon nicht weniger als 13 200 unter ber Regierung Friedrich Wilhelm's I. wieder in Rultur gebracht, und beträgt die Rahl ber in Littauen eingewauberten Rolonisten 29 446 Bersonen. Jedenfalls glaubt ber Bf. annehmen zu können, daß im Rabre 1735 immer ber vierte Menich ber Bevolkerung ein Rolonift gewesen fei. Aus ber Rusammenftellung ber \_auten" und \_ichlechten" Wirthe ergibt fich, bak auf 100 Wirthe von den Littauern ca. 14, von den Rolonisten ca. 16, unter den letteren aber von den Raffauern ca. 17. von den Salzburgern nur ca. 9.5 ichlechte Birthe tommen, die Salzburger alfo von den Stammes= kategorien, von welchen überhaupt solche Vergleiche möglich, noch die tuchtigften find. - Es folgen Nachrichten über bie Rolonistenfamilien in Bezug auf ihre Nationalität — gesondert nach Salzburgern, Schweizern. Raffauern und andern Deutschen - und ihre Religion. Über bie Rosten ber Rolonisation find auffallend wenig Nachweise vorbanden, eine Gesammtfumme ber Ausgaben läft fich daber auch nicht annahernd feftstellen; aber fie find jedenfalls gang toloffal gemefen. Dit einem Blid auf die Wirtsamkeit Friedrich's bes Großen für die Bollendung des Anbaus und einer näheren Erörterung der Berhältnisse ber Schweizer Rolonie schließt die erfte Abtheilung des Werkes.

Das 3. und 4. Buch ist dann ausschließlich der Salzburger Polonie in Preußen gewidmet. Die Auswanderung der Salzburger Protestanten im Jahre 1732, in welcher Sache fast ganz Deutschland Partei ergriff, und die Aufnahme derselben in Preußen hat ja den Namen Friedrich Wilhelm's I. bis in die ärntlichsten Hütten getragen. Es war das eine Herzensangelegenheit des Königs, und der Bortheil des Landes stand ihm dabei nicht voran. Der Lf. beschreibt nach einer kurzen Schilderung der bekannten Borgänge im Salzburgischen die

Märsche ber Emigranten nach Breußen. In dem Frühjahre 1732 find 20 694 Salaburger an ber Grenze ihrer alten Beimat bon preußiichen Kommissarien übernommen und in 32 Zugen nach bem Nordosten geführt worden. Biele find unterwegs sowohl in andern beutschen wie in brandenburgischen Landen und Städten, welche ihr Weg berührte, geblieben, so namentlich auch in Berlin: 13944 wirtlich in Köniasberg angekommen. Nur allmählich kam die Kolonisation in Diejenigen Salzburger, welche als Bauern und Roffathen feste Site bekamen, fanden sich querft und rubig in die neuen Berhältnisse; sie leisteten auch willig den ihnen abgeforberten Eid. Aber Inftleute, Tagelöhner, Anechte und Magbe wollten nichts von ernster Arbeit missen und sich nicht miethen lassen: fie wollten nur unterhalten fein; und diese verhielten fich auch abwehrend gegenüber ber Gibesleiftung. Weber Langmuth noch Droben konnten ihren Starrfinn beugen, und die Defertionen murben ficherlich eine großere Ausbehnung genommen haben, wenn Littauen nicht aar so entlegen war. Der König ist barüber gewaltig erbittert, erläßt scharfe Ebifte und verlangt alle 14 Tage Berichte über die Conduite der Salzburger. bie zumeist ungunftig für biese ausfallen. Fleiß: ungenügend, Fübrung: renitent find die gewöhnlichen Cenfuren. Aber trot allebem geht die Rolonisation vorwärts und nimmt bald einen erwünschteren Berlauf. Die Noth zwingt zur Arbeit, der Widerftand erlahmt. - Es ist ein besonderes Berdienst bes Bf., die großen Schwierigkeiten und Sindernisse, mit welchen die Regierung zu fampfen batte, uns im einzelnen vorgeführt und die "fast idullische Schilderung". in welche frühere Erzähler biefer Dinge verfallen, berichtigt zu haben.

Der Bf. gibt und bespricht dann den am 14. September 1736 von dem Könige gegebenen Societätskontrakt, durch welchen die Bershältnisse der ländlichen Salzburger Bevölkerung genau geregelt werden, zeigt, wie sich die Kolonisation nach ihrer Quantität und Qualität in Land und Stadt vollzogen hat, beleuchtet das Kirchens und Schulswesen und endlich die Bermögenslage der Kolonien. Ein Blick auf die spätere Geschichte derselben endet die Abtheilung über die Salzburger.

Der Bf. hat als Quellen namentlich die Alten des Königsberger Staatsarchivs, ber beiden oftpreußischen Regierungen und bes Salz-burger Hospitalarchivs benutt. Die Bearbeitung ist mit Sorgfalt gemacht und reiht fich den früheren Schriften des Bf. würdig an.

Ewald.

G. Bolf, Öfterreich und Preußen 1780—1790. Wien, A. Solber. 1880.

Benn man die Entwicklung der Begiehungen zwischen Ofterreich und Preugen in der zweiten Salfte bes vorigen Jahrhunderts überbentt, fo laffen fich barin brei Epochen unschwer unterscheiben. Die erfte (1740-1763) ift die Beit entschiedenen Wegensates und ausgesprochener Feindseligfeit; in der zweiten (1763-1792) ift die Feindfeligkeit weniger schroff hervortretend, ber Gegensat noch vorhanden, aber nicht selten icon durch ein gemeinsames Interesse in den Sinter= grund gedrängt; in der britten endlich, von 1792 an, verschwindet bieser Gegensat, nur zuweilen noch an die Oberfläche tretend, immer mehr vor dem gemeinsamen antifrangofischen Interesse, bas die Alliangen von 1792, 1805 und 1813 hervorruft. Es mare eine ebenso wichtige als dankbare Aufgabe gemesen, die zweite dieser Epochen, den Ubergang von bem Berhältnis ber Feindseligfeit bis zum Burudtreten berfelben bor bem alles überwiegenden Begenfate gegen das revolutionare Frankreich, zur Darstellung zu bringen. Wolf bat seine Aufgabe etwas beschränkter gefaßt und sich bamit von vorn herein eine pragmatische Darftellung schwer, wenn nicht unmöglich gemacht; verleitet durch Rante's Wert über ben Fürftenbund, bat er nur einen Ausschnitt aus jener Epoche, die Zeit von 1780-1790, behandelt. Wenn auch ber Anfang berselben mit der Thronbesteigung, das Ende mit dem Tode Sofeph's II. jufammenfällt, fo bilden doch biefe beiden Ereigniffe teinen Ginichnitt in der historischen Entwicklung, denn icon vor dem Tode Maria Therefia's mar Joseph ber mirkliche Leiter ber österreichischen Bolitit, und die in seinen letten Regierungsjahren begonnene Frrung mit Preußen gelangte erft zwei Jahre nach feinem Tobe zu einem gemiffen Abschluß. Aber selbst für die Jahre 1780-1790 bietet unser Buch feineswegs eine Darstellung ber Beziehungen zwischen Ofterreich und Preußen, wie man nach bem Titel zu erwarten berechtigt ift. Der Bf. hat sich begnügt, aus den ihm zugänglichen Atten bes Wiener Saus =, Sof = und Staatsarchivs, bes Berliner Geh. Staatsarchivs und bes Haupt = Staatsarchivs zu Dresben, unter gelegentlicher Beranziehung bes gedruckten Materials'), eine große Anzahl von Attenstüden jum geringen Theil im Driginal,

<sup>1)</sup> Unbefannt scheint es W. zu sein, daß der Schristwechsel bes preußischen Ministeriums mit der Gesandtschaft in Wien von 1779—1787 bereits im Auszug abgedruckt ist in den "Mittheilungen aus den nachgelassenen Paspieren eines preußischen Dipsomaten" 1, 21—128.

meistentheils in abkürzender Übersetzung mitzutheilen. Es ist eine etwas bunte Sammlung von Excerpten, die sich auf die inneren Zusstände Österreichs und Preußens, die auswärtige Politik der beiden Staaten und besonders auf ihr Berhältnis zu einander beziehen. Man mag diese Form, die keine Form ist, misbilligen, aber immerhin kann ein solches Buch, wie das Raumer's ähnlich gestaltetes Werk des wiesen hat, unsere Kenntnis eines gewissen Zeitraums in sehr erswünschter Weise södern und erweitern. Nehmen wir also das Buch von W. als das, was es sich uns gibt, als Beiträge zur Geschichte Österreichs und Preußens von 1780—1790, und prüssen wir, welche Bedeutung und welchen Werth es als solches beauspruchen dark.

Um zunächst mit bem archivalischen Material zu beginnen, über bas der Bf. für seine Arbeit verfügen konnte oder verfügt hat, so gibt es für die preufische Bolitit biefer Sahre im ganzen vier Quellen. aus benen wir wirkliche und echte Renntnis ichopfen tonnen: ber Schriftmechiel bes Ronigs mit feinem Minifterium und feinen Bertretern im Ausland, ber offizielle und ber private Schriftmechiel bes Ministeriums mit ben auswärtigen Gesandten. Diese vier Quellen find jede nicht immer von gleicher Bedeutung: für 1780-1786 ift ber Briefmechfel Friedrich's des Großen mit feinen Miniftern. befonders mit Findenstein, von entscheidender Wichtigkeit, für die erften Rahre Friedrich Wilhelm's II. tritt der private Briefwechsel Bernberg's in den Bordergrund. Bon diefen vier Quellen nun hat 23. nur die eine, die unbedeutendste, den offiziellen Schriftwechjel des Ministeriums in Berlin mit ben preußischen Gesandten im Auslande. benutt. Mus mas immer für Grunden bas gefchehen fein mag, ein Buch, bem wefentlich nur biefe eine Aftenmaffe zu Grunde liegt, fann eine richtige und eindringende Auffassung ber preußischen Bolitit und ihrer Lenker von vorn herein nicht barbieten. In ber That macht fich burch bas ganze Buch hindurch in ben schwankenden und unklaren Unsichten des Bf. die Mangelhaftigkeit seiner Quelle empfindlich geltend. Ich will gar nicht davon sprechen, daß er von bem in biefer Reit defensiven und fonservativen Charafter ber fribericianischen Bolitif. bie nach dem Berlufte der ruffifchen Alliang einen andern Stuppuntt gegen Ofterreichs entgegengesette Tendenzen sucht und endlich im Fürftenbunde findet, nicht ben Schatten einer Borftellung hat, bag er die Zeit der höchsten Spannung in das Jahr 1785 legt, mahrend fie vielmehr in ben herbst 1783 fällt; aber hatte er einmal einen Blid in ben Briefwechsel Friedrich's mit Findenstein werfen konnen, fo murbe

er wohl schwerlich solche Dinge aufgenommen haben wie: "Friedrich soll gefagt baben: tonnte er glauben, daß fein Bemb etwas von bem wisse, was er bente, er wurde es sofort zerreiken" (S. 58). Diese Außerung, mag ber König sie gethan haben ober nicht, an sich von fehr bedingter Wahrheit auch nur für die Reit, in der fie zuerst auftaucht'), entbehrt für die letten Lebensjahre Friedrich's aller und Denn mabrend 2. B. der Geschichtschreiber ieder Bearundung. Ravoleon's oder Metternich's bei aller Külle des vorhandenen Mas terials boch über die eigentlichen politischen Gedanken und Riele feines Belben immer im Ameifel bleibt, weil jedem von beiden der Bertraute fehlt, bem man fein Anneres rückhaltlos zu erschließen villegt. fo gewährt uns für die späteren Jahrzehnte Friedrich's fein Briefwechsel mit Graf Findenstein eine untrügliche Quelle, aus der wir die innersten Gedanken bes großen Rönigs klar und rein erkennen tonnen. Das Wefen ber preußischen Politit alfo fo wenig als bie Charattere bes Ronigs und der Minister wird sich uns in den von 28. aus ben Berliner Aften gemachten Auszugen enthüllen; mas wir daraus Reues entnehmen, beidrantt fich auf diese ober jene Einzelbeit über preußische und öfterreichische Berhaltniffe. Um bemerkenswerthesten in diefer Sinfict erscheinen die übereinstimmenden Mittheilungen ber preußischen Gejandten in Wien über den Blan Raifer Sofeph's II., feine Staaten zu einer Gesammtmonarchie zu vereinigen und ben Titel eines erblichen Raifers von Ofterreich anzunehmen.

Werthvoller als die Auzzüge aus den preußischen Alten sind die aus Wiener und Dresdener Archivalien geschöpften Notizen. Wolf benutzte in Wien außer dem Schriftwechsel Joseph's II., bei dem ihm nach den Werken von Arneth und Beer nur eine kleine, aber nicht unergiedige Nachlese übrig blieb, in vorzüglichem Waße den Schriftwechsel zwischen Fürst Raunit und den österreichischen Gessandten in Berlin, Reviczky und Reuß. Unter den Erlassen des Fürsten Raunit möchte ich hervorheben den vom 31. Oktober 1783 über die Allianz mit Rußland gegen die Türkei (S. 95) und den vom 30. August 1786, in welchem Raunit schreibt: "Ew. u. s. w. wollen den Hauptgrundsat nie aus den Augen verlieren, daß der dortige Hof als unser gefährlichster Feind immersort zu betrachten ist, daß wir ihn mit dem größten Mißtrauen stetshin zu betrachten

<sup>1)</sup> Bgl. ben Bericht von Hundford, 4. August 1744, bei Raumer, Beistrage 2, 194.

general auf bei Gelegenann in und immit boomit beis it Geternburg g milliogen ? ... um e fusunge us en Germiten er mingen besaudtan i bertin mingiten namme Formathifton 33 smarterismentia italia ne nieme genninge on en uninger en tout dat insport de francourt avec men und ion en gerteben an berteinen in igte ines famfomers it ungen Buntten mitten undlich millen bur but burerianen bu bemerten, fan gunn Corporation in the an even burne entangenenen beitagen Aftenfinde unn a modelfagten forth ir is simming it nerringinden Louisf 3 is antemetrien in denteum au Beignoten in from 738 no me Confident fon Lauren som Berthard am her is Minus ut funtano, on er geber mr - brichfeid und feer eraffennicht bar.

consent to the or ent Rabertal ar Bearvellung Sesseiben an er M. nrien homsehe tone in this nextannen u urren serialt smetan f et er Darttellung er in moletigen Geneunngen milden brennen un derreich olle Labarrentatien vallen in grien. The in ies i gut einnach it. fermag in teitig nicht jugugeben. R ige gut bent winn rin en Berinten er greunichen Begubre, us Bien amentiat in enen Roberet . Gemingenneit imo Bersta genermenheit abeit ind inen eshald nur in leicheidenes Rich ion Manchmurt, feit uidreitt. Sient non wer biere Beeren Beren ibernaunt nat tag ben onn this graver in erebenen lussugen emeren verren art o therzengi man ich old on is Smult moon nour o iang illem int Riebeier 30% \$2 % nahr er namt im um Organ ber neien Mariciof history is in When nour its independent termitteren, und ubr otherwied the nucley, and y liquidities they hoten ober indere ple fenen und gettande in Tterreich vernimmt. Aber im gerecht zu mit igete At nehr iernorneben nuffen wie ift Alebefet Die ihm genetringenen di eficheroien ind einen eigenen krigaringen berechtigt on somet op junermerfliches feitants für eine Kirrichfeit wordt. no Son ner in Grige ver neut miben Laeilen feiner Rachrichten om Anichein vor Bartitlanteit mant. Quaranteriftig für Riedefet John niefer Regebung eine reiben Siniterungen bes Erzbergogs being. We got Word 1740 temetif it in immee est un nigmee give a ligne, preme tans ses mentos intellectuelles. S. 61 : the Child Tell hagegen durithe in the finnes . . . est besideoup n' n' no l'erret tet sans erre mind et fort nour son lige.

il n'est plus nain non plus; délicat, mais proportionné de figure. Il a une physionomie qui annonce de la douceur et de l'esprit". Dan fieht gang beutlich: bas erfte Dal berichtet Riedefel nach bem, mas man ibm ergablt batte, ungunftig über ben jungen Pringen : bas andere Dal, burch eigene Anichauung eines befferen belehrt, beeilt er fich feine früheren Angaben zu widerrufen. Wie ftebt es nun aber andrerfeite um die Glaubwurdigfeit ber öfterreichischen Berichte aus Berlin? Datte B. fein Streben nach Unparteilichkeit fo weit ausgebehnt, auch die Mittheilungen ber öfterreichischen Gesandten einer etwas ftrengeren Kritif zu unterwerfen, jo wurde er fich bald überzeugt haben, baß bie Buverläffigfeit berfelben um nichts größer ift als die ber preußischen aus Bien. Auf E. 13 ergabtt B .: "Friedrich II. verschmähte es nicht, auch mit fleinlichen Mitteln gu wirten. Bevor Joseph mit ber Kaiserin zusammenkam 1780', richtete er mehrere Briefe an Ratharina, in welchen er fich febr abfällig über ben Charafter Joseph's aussprach. Er schilderte biefen als einen von fich eingenommenen, im Grunde aber unwiffenben, leichtfinnigen und febr unzuverlässigen Dann, mit bem man nicht genug auf ber hut fein tonne, und es fei blog feine Abficht, ben Beifall ber Raiferin gu fuchen: überbies fei er keinen Tag nüchtern, obichon es notorisch mar. baß ber Kaifer nie einen Tropfen Bein und bloß Baffer trank." 3ch ameifle gar nicht, daß 29. diefe Albernheiten über die Briefe Friedrich's an Katharina in irgend einem biplomatischen Bericht aufgetesen hat. Aber eben hierbei mare es nun feine Pflicht gemejen, fich zu fragen, ob ber Schreiber jenes Geichwätes überhaupt in der Lage mar, den Inhalt ben Briefe Friedrich's zu erfahren, und ferner fich ein wenig umzujeben, ob nicht anderemo zuverläffigere Angaben barüber porliegen. In ber That find die Briefe Friedrich's an Katharina von ber ruffiiden Siftoriiden Gesellichaft im 20. Band ihrer Rublikationen veröffentlicht worden. Beber in ben bort mitgetheilten Briefen Friedrich's (7. Mai und 1. August 1779) noch in den ungedruckt im Geh. Staatsardiv beruhenden (4. März, 5. August, 6. November 1780) findet fich auch nur die allergeringfte Ermahnung Raifer Rofeph's ober Ofterreiche 1). Bollte er einmal Behäffigkeiten bes einen

<sup>1)</sup> Dieje Publikationen ber ruffischen historischen Gesellschaft hatte B. auch noch an einer andern Stelle beranziehen muffen. Er schreibt bei Gelegenheit bes Besuches bes Großfürften Paul Betrowitsch in Wien: "Aus den Briefen der Kaiserin Katharina an Joseph geht bervor, daß das großfürstliche

Monarchen gegen den andern wiederholen und gleichzeitig seine Unsparteilichkeit bewähren, so boten ihm die Briefe Joseph's an Ratharina eine unerschöpfliche Külle von Bosheiten gegen Friedrich; wollte er zeigen, wie die vornehmften Minister der beiden Staaten von einander sprechen, so konnte er aus den Briefen Herzberg's mit Leichtigkeit hundert Außerungen des Lobes und der Bewunderung für Kaunit und mit derselben Leichtigkeit aus den Briefen von Kaunit hundert Schmähreden auf Herzberg zusammenstellen.

Wenn Unparteilichkeit ein erstes Erforbernis für jeben Geschichtschreiber überhaupt ist, so bedarf der Forscher in der neueren Geschichte noch gewisser Renntnisse, die, so unentbehrlich fie find, bennoch weit über Gebühr vernachlässigt werben. Da er fein Material meift aus Attenstücken ausammentraat, jo muß er auvörderft ben Atten als Aften ein aufmerksames Studium widmen. Er muß ben Geschäfts: gang in ben Ministerien und die Rangleigewohnheiten tennen lernen: er muß mit den Sandichriften ber Souverane, ihrer Minifter und Rathe, felbft ber Sefretare fich vertraut machen. Bie mancher Arre thum hat fich in Berte über neuere preußische Geschichte a. B. in Söpfner's Geschichte bes Krieges von 1806, ja selbst in Sauffer's Deutsche Geschichte baburch eingeschlichen, bag ihre Berfasser bas kleine Bortchen "cossat" auf Aftenstücken übersahen ober miftverftanben! Über den Geschäftsgang in Breußen macht 28. auf S. 53 folgende Mittheilung: "Die Weisungen und Inftruttionen aus Breugen gingen vom König aus. Die Minister unterschrieben bieselben ad mandatum. Ebenso richteten die Gesandten ihre Depeschen an ben Ronig. Reben Diefer Korrespondens bestand noch eine Ammediattorrespondens zwischen bem Ronig und ben Gesandten, die öfters über die Ropfe ber Minifter hinweggeführt murde." So viel Sate, so viel Unklarheiten und Unrichtigkeiten. Der preußische Gesandte schidte von feinen ftets an ben Ronia gerichteten Deveschen bas eine Eremplar an ben Ronia felbft. bas andere an das Ministerium (bamals Findenstein und Bergberg). Die Minister antworteten bierauf, indem etwa Marconnab nach Ans

Baar berichtete u. s. w." Über ben Briefwechsel zwischen Katharina und dem Großfürsten während dessen Reise vgl. "Bapiere aus dem Archiv des Lustsichlosses zu Pawlowst", Bb. 9 des Sbornit. Dabei war dann noch zu besmerten, daß der Großfürst die Eröffnung seiner Briefe in Österreich fürchtete und also unzweiselhaft den Inhalt derselben für diesen Fall einrichtete. Bgl. Leopold an Joseph, 5. Juni 1782, bei Arneth.

gaben Findenftein's ober Siebmann') nach einem Dittat Bertberg's einen Erlaft entwarf. Diese Entwürfe tragen entweder die Unterfdrift ad contrasignandum, in welchem Falle ber Rönig ben Erlaß, ber ftets in feinem Ramen ausgestellt mar, unterzeichnete, ober bie Unterschrift ad mandatum, sobald ber Ronig etwa burch Abmesenheit an ber Unterzeichnung verhindert mar oder ben behandelten Gegenftand für minber erheblich anfah. Andrerseits pflegte bei wichtigen Korrespondenzen, fo namentlich mit Betersburg und Wien, ber Ronig feinem Rabinetgrath die in einer Antwort zu behandelnden Buntte anzugeben, wonach berfelbe bann ben Erlaß ausgrbeitete: que weilen entwarf er auch eigenhändig die Antwort. Doch wurde in ben letten Rabren Friedrich's II. bas Ministerium, namentlich Findenftein, burch Abschriften von diesen Erlassen in Renntnis gesett: Friedrich Wilhelm II. hat vorübergebend einige Berhandlungen, 3. B. über ben Fürstenbund und Dalberg's Wahl 1787, ohne Wiffen ber Minister betrieben. Dan laffe fich also bei einer Benutung bes porliegenden Buches durch die schwankenden Angaben über die Korrespondenz mit ben auswärtigen Gefandten nicht irre führen! Bahrend B. ausnahmslos batte fagen follen: das Ministerium (b. h. Findenstein und Bertberg) forieb im Ramen des Ronigs, beift es bei ihm bald: ber Ronig idrieb, ober Bertberg idrieb, ober Bertberg ichrieb im Namen bes Ronigs. Dag er mit unerklärlicher Willfür immer Bergberg, ber boch Findenstein nachgeordnet mar, für "bas preußische Dinisterium" fubstituirt, hat ibn babin geführt, ben Ramen Bertberg's auch mit Erlassen in Berbindung zu bringen, an benen er nicht den mindesten Antheil hatte. So lieft man auf S. 7: "Berthberg schrieb am 2. Dezember 1780 u. f. w." Aber Bertberg (ag bangis gerabe an einer Samorrhagie schwertrant barnieder und hielt fich von den Geschäften fern: iener Erlak wurde von Marconnah entworfen und nur von Rindenstein unterzeichnet. Auch über die Sandidriften ber Manner, beren Geschichte er behandelt, zeigt 2B. sich nicht unterrichtet. brudt auf S. 21 ein eigenhändiges Schreiben Friedrich's bes Großen an Riebefel ab; in Birklichkeit ift es vom Geh. Rabinetsrath Fr. 28. Miller geschrieben und nicht an Riedesel, sondern an Findenstein gerichtet.

<sup>1)</sup> Um diesem wenig bekannten Mann wenigstens an einer Stelle sein historisches Recht zu wahren, will ich hierbei bemerken, daß Ranke, die deutschen Rächte und der Fürstenbund (S. B. 31. 32) S. 552 Zeile 2 v. u. fälschlich Spielmann statt Siedmann gelesen hat.

and a streeting and a street street & and the second second and the second second

The second secon Company of the Company of the Company Sound Subsection Fire Presidents and the control transfer sibasa inou pur multi de come e con come ಂದಿಯ ಬೇಕೆ ಕಿ. π. ಕಿ.ಶ್ ಮಾಡ or by the air of the term that the The second secon Control of the Contro the state of the state of the section of the state of the

the case of the english and torred find to re-्रा । व व प्रित्न भावतः (प्राप्त व्यवस्थानामा स्टिन्स् हा . Bage ber rodinenener Einftant bai greider general bei bie bie beiter Breite un bei anderemoner en and the state of the property and the and the second of the second second second and the second of the second of the contract the contract of t , and be the first than in him Sametic ?: golden der der die der die Stro betraut. wie der and the control of th The state of the s and the same of the enthern on Continue bei Lettern and a second of the Bott of Britain cities officialismen gonerode est de les liber aud mas uns ausdrucklich aus and the second of authorities therein begristen with inchand the commentation of the comment and the same to their Manyan agencia. That principles & Dir. white his will herday depend a bon a Cogenitive I's man

and the second of the angles Transact Rud E perioder Aredone. the even of the set better bound and mit hastelf arterer and a late of many next was kinningly liber. Der Gemister Kinner ing the cost of the man before men & 10 filters mented armed in markery was to be one when he's Life Stelle letter in

Original: "On prétend déjà que pour continuer ce genre de vie [haufige Reisen], le prince de Kaunitz, le maréchal Lacy et le comte de Hatzseld dirigeront chacun leurs barques respectives et que l'Empereur se réservera, comme il a fait jusqu'ici, la partie la plus aisée de contrôler et de critiquer leurs opérations au retour de chaque voyage... J'oserais avancer avec plus de certitude que l'Empereur évitera assurément la guerre avec V. M., et, en général, qu'il ne se souciera pas de s'exposer au champ de Mars, quoiqu'il voudra confirmer l'Europe dans le préjugé du contraire universellement répandu."...

Derselbe Mangel an Korrektheit zeigt sich außerbem in der Rechtsichreibung der Eigennamen. Daß in einem Werke über alte Geschichte etwa Perrikles oder Sipio zu lesen wäre, ist einsach undenkbar; daß aber in den Werken über neuere Geschichte dem einen ein Buchstade genommen, dem andern ein Buchstade hinzugefügt wird, dies ist eine dermaßen alltägliche Erscheinung, daß sie kaum noch jemandem aufsfällt. Man mag einem Kompisator diese wie andere Nachlässisseiten verzeihen; wer aber auß den ursprünglichen Quellen schöpft und die eigenhändigen Namensunterschriften der Männer, deren Geschichte er schreibt, fortwährend vor Augen sieht, der hat die Pslicht, auch in diesem Punkte urkundliche Genauigkeit und strengste Korrektheit zu zeigen. Auß dem vorliegenden Buche habe ich mir folgende Namen angemerkt:

Bischofswerber [Bischofswerder], Bork [Borde], Dietz [Dietz], Finkenstein [cd], Gemingen [mm], Golz [tz], Görz [Goertz], Herzeberg [tz], Wöllendorf [dorff], Pont [Pons], Rietz [Ritz], Seele [Selle], Stuterheim [tt], Thulemayer [meier], Rinzendorf [dorff].

Benn bemnach die Elemente der historiographischen Technik, die Bertrautheit mit den Akten und die Sorgfalt bei Benutzung derselben, dem Buche von B. abgehen, so ist auch die Auswahl und Anordnung der Aktenauszüge keineswegs geeignet, und jene Mängel vergessen zu machen. Die Geschichte der großen politischen Berwicklungen von 1780—1790 konnte unzweiselhaft aus den von B. benutzen Akten manche Aufklärung, manche Bereicherung erhalten; seider aber erfreut sich statt dessen das anekvotenhafte Material einer völlig ungerechtsertigten Bevorzugung. Aleinigkeiten von geringem oder gar keinem Werth werden sorgfältig verzeichnet; die wichtigken politischen Vorsgänge sinden keine oder nur unklare und verwirrende Erwähnung. Da nun an sich alles in buntem Wechsel durch einander geht, so das

auf berfelben Seite bald von der Allians Ofterreiche mit Runtand und bald von der Diocesaneintheilung in Ofterreich die Rebe ift, fo begreift es fich, dan Biederholungen nicht felten anzutreffen und andrerseits wieder zusammengehörige Dinge weit aus einander geriffen find. Man teje einmal die Darftellung der orientalifden Bermichung von 1781 - 1783, die auf S. 64 begonnen, nach einigen Unterbrechungen S. 89 mieber aufgenommen und S. 96 mit folgenden Borten beendet wird: "Schließlich behielt Rojeph Besonnenheit genug und ber Prieg mit der Türkei murbe, wenn auch nicht aufgehoben, doch aufgeschoben. Rein Wort von dem Bertrage zu Aingli=Ramat, ber jene Bermidlungen vorläufig lofte und für die allgemeine Geschichte Europas wie für die besondere Deutschlands von der gröften Bichtigfeit murbe! Diefe ungludliche Auswahl und wenig geschickte Anordnung ruhrt aber, fürchte ich, nicht zu wenigsten auch baber, ban ber Bf. mit ber Beidichte ber Reit, zu beren Renntnis fein Buch einen Beitrag liefern joll, sich felbst vorher nicht völlig vertraut gemacht bat. Der Entel ber Raiferin Ratharina, Groffürft Konftantin, wird als ihr Sohn bezeichnet (S. 64); ftatt bes Grafen Goers wird 1786 Graf Gols nach Holland geschickt (S. 135, 136); Electeur Palatin wird nach Analogie von Erzbergog Balatin mit "ber Aurfürft Balatin" überfent (S. 155); in bem Regifter ericheinen ein hollanbifder Minifter Carmaten (sic!) und ein ruffijder Minister Botemtin. Das find freitich nur Einzelheiten; aber wollte ich bie unrichtigen Angaben und Anschauungen bes Bi. auch nur über die preußische Bolitit bier besprechen. fo mußte ich die Balfte diefes Beftes allein in Anspruch nehmen.

Indessen gibt mir das Buch von W. Anlaß, einen Punkt noch einmal zu erörtern, den ich schon bei einer andern Gelegenheit berührt habe. Auch W. behauptet, in Berlin habe man die Depeschen der fremden Gesandten geöffnet (S. 55); ja er führt sogar dafür ein Beisviel an, indem er von einer Depesche von Kaunis vom 29. November 1728 erzählt, welche das preußische Ministerium in Berlin eröffnet und abschristlich an Marquis Lucchesini in Warschau geschickt habe (S. 160). W. unterläßt es leider, für diese Angabe seine Quelle namhast zu machen, und so muß ich mich begnügen sestzustellen, daß in dem Schristwechsel mit Lucchesini von irgend einer intercipirten Tepesche des Fürsten Kaunitz seine Spur zu sinden ist. Ich schließe daran die wiederholte Erklärung, daß mir weder aus der Zeit, welche das Buch von W. behandelt, noch überhaupt aus der Zeit Friedrich ihelm's II. irgend ein solcher Borgang bekannt geworden ist. und

ich kann es gleichzeitig nicht unterlassen barauf hinzuweisen, daß auch hierin die "Wacchiavelle" Preußens, Friedrich II. und Graf Herzberg, sich ehrlicher und anständiger erweisen als der von Rechtlichkeit und Biederkeit triesende Kaunit, unter dem die Eröffnung von Briesen eine stehende Staatseinrichtung Österreichs geworden ist.

Es bleibt mir noch übrig zu erwähnen, daß dem vorliegenden Buche ein Register beigegeben ist, dessen Brauchbarteit durch seine Unvollständigkeit leider sehr beeinträchtigt wird. Abgesehen davon, daß bei den einzelnen Personen die betreffenden Stellen sehr unregelmäßig angegeben sind, so sehlt auch eine nicht geringe Anzahl von Namen gänzlich. Unter dem Buchstaden H z. B. sind 15 Personen verzeichnet, 4 sehlen u. s. w. Endlich gestatte ich mir, um den Leser mit der Sahdildung des Bs. bekannt zu machen, zwei Stilproben anzussühren: "Der König liebte seinen Neffen, den Kronprinzen, und durste sich dieser nicht von seinem Onkel trennen. Dieser hatte jedoch Lust an Ergöhlichseiten, und so kam er von Potsdam, wo der König wohnte, jeden andern Tag incognito nach Berlin, um seinen Unterhaltungen zu genügen" (S. 8). "Der König selbst lebte zumeist in Potsdam, und war es manchmal, da man nichts von ihm hörte, als würde er gar nicht in Preußen leben."

M. Töppen, Aften und Ständetage Preußens unter der Herrschaft des deutschen Ordens. Herausgegeben von dem Verein für die Geschichte der Provinz Preußen. I. 3. II. 1 u. 2. Leipzig, Dunder u. Humblot. 1878—1880.

M. Töppen hat den 1874 und 1875 erschienenen beiden ersten Lieserungen des obigen Werkes, welche die Zeit von 1233 bis zum September 1421 umfassen, neuerdings drei neue Lieserungen folgen lassen (vgl. H. Z. 36, 580). Es liegen uns damit nunmehr die beiden ersten Bände dieser "Alten und Ständetage" vor. Der erste geht dis zum Jahre 1435, der zweite enthält die Zeit von 1436 dis 1446. Zur Übersicht des Inhalts dienen ebenso wie dei den früher edirten Lieserungen kurze Einseitungen, nur daß sie T. diesmal als "Rüdsblide" den betreffenden Abtheilungen solgen läßt.

Wir befinden uns in der traurigen Zeit des Verfalls des Ordensstaates zwischen dem ersten und zweiten Thorner Frieden, in der Zeit des Zwiespalts der Herrschaft mit dem Lande und der unglücklichen Kämpfe mit den polnischen Nachbarn.

Schon in bem letten Ubschnitt bes 1. Banbes (1442-1435) tritt uns ber schroffe Gegensatz zwischen bem regierenden Orben und

seinen Unterthanen in den Berhandlungen, Die auf den Taafahrten geführt werden, lebendig vor die Augen. Wir vernehmen aus ben Beschwerben, wie die Orbensberren, gang und gar ber alten ftrengen Rucht entfremdet, nur irbifden Gutern auftreben und in Sinnengenuß ihre Tage verbringen. Und fo treibt es bie Landesberrichaft von den höheren Gebietigern an bis hinab zu ben unteren Beamten Rein Bunber, wenn unter folden Umftanben der kleinen Boateien. die allergrößte Unordnung in der Bermaltung berricht, die Bflege ber Juftig nichts weniger als unparteiisch gehandhabt wird und überhaupt vermahrloft barniederliegt. Rein Bunder aber auch, wenn fich Die sittlichen Gebrechen der Kreuzberren auf ihre Unterthanen verpflanzen, überall im Lande die Moralität mifachtet wird. das firchliche Leben verfällt und Sabgier und Betrug bei ben handeltreibenben, wie bei den arbeitenden Rlaffen fich zeigt. Und fein Bunder. wenn bei allen diesen Migbrauchen und Übelftanden, wozu noch eine alle ichwer beimsuchende Bedrückung burch ben Orden tritt. Die Landesberrichaft felbst mehr und mehr als ein schwerer Drud empfunden wird.

Die Versammlungen ber Stände, welche bierüber flagen, find verschiedener Art. Ginmal lernen wir allgemeine Standetage tennen. zu welchen fich die Abgeordneten aus dem ganzen Ordensftaate rechts und links von der Weichsel einfinden. Das Land wird durch Ritter und Anechte, von den Städten finden fich meift nur die größeren vertreten. Auch der Hochmeifter mit den Gebietigern und Bralaten ift zugegen. Land und Stäbte berathen zuerft abgesonbert für fich und treten bann mit ihrem Antrage ober Entscheibe bor bem Sochmeifter auf. Dann hören wir ferner von Berfanimlungen einzelner Stanbe. aber boch bes gangen Landes. Davon find bie bei weitem baufiaften und wichtigften bie ber großen Städte Breugens, alfo Städtetage. Tagfahrten ber Ritterschaft bes gangen Landes tommen nur außerft felten bor. Drittens erfahren wir von befonderen Gebietsversammlungen und beren Rusammensetzung von dem Lande und den Keineren Städten. Und endlich aab es noch Sonderversammlungen einer ganzen Landichaft, fo öfter Lommerellens und namentlich bes Culmerlandes. Und die Tagfahrten des letteren find wegen feiner zuerft und am entschiedensten hervortretenden Widersetlichteit gegen bie Orbensberrschaft und seiner Unterhandlungen mit dem Landesfeinbe Bolen für uns besonders wichtig.

Die Verhandlungen der Ständes und Städtetage betreffen u. a. Geschoffe und Steueranschläge; die Einführung einer Biefe bon Be-

tranten, gegen welche fich die Stabte fperren; Borfchlage ber letteren au einer Steuer, Die wiederum bem Sochmeister nicht paft, Die er aber ichließlich unter gewissen Mobififationen annimmt; ferner Münzen, Mag und Gewicht; verschiedene andere Gegenstände des Sandels und Bertehrs im Innern, namentlich ben Pfundzoll, wegen beffen Regierung und Stände einen langen Amist mit einander führen; Die Schiffahrt auf ber Beichsel, die Bolle an der Deime, ju Labiau und au Balga: bas Stranbrecht: verschiebene Sandwerte: Berichtsangelegenheiten. Die amtlichen Berordnungen ber Landesherrichaft über Die einzelnen Gegenstände bes Berkehrs im Innern vervollständigen bas Bilb bes Sandels und Wandels im Ordensstaate, welches uns Die Atten ber Ständetage geben, wie wir benn auch auf gablreichen Tagfahrten von dem überfeeischen Sandel Breukens, von Ausruftung ber Sandelsiciffe, von Mus- und Ginfuhr verschiedener Gegenftande und andern dabin bezüglichen Dingen Runde erhalten. Beiter ver= banbeln Stanbe und Stabte über bie Mittel, welche zum Rampfe mit bem Reinde aufgebracht werden follen. Wie fcroff bie Stellung ber Unterthanen zu ihrer Herrschaft bereits mar, beweift, daß ein Burgermeifter bem Sochmeifter bie Worte gurufen tonnte: wenn ber Bodmeifter ihnen nicht Frieden schaffen wolle, fo mußten fie selber bafür zu forgen und würden sich einen Berrn suchen, der ihnen dazu verhelfe.

In dem 2. Bande wird zunächst noch mehr als in dem ersten unsere Ausmerksankeit auf dem innern Versall des Ordenksstaates gelenkt, und zwar sowohl des regierenden Ordens selbst, als auch der Versassung und der Verwaltung des Landes Preußen. Dieser Mißregierung gegenüber scharen sich die auf ihre Sicherung besdachten Stände immer fester und inniger zusammen, und ihre geschlossene Macht, ihren oft wohl begründeten, oft aber auch ungerechtssertigten Widerstand kann die in sich selbst zersallene Herrschaft des Hochmeisters und seiner Gebietiger nicht überwinden. Es ist zweisellos das vornehmste Interesse und die bedeutendste Belehrung, welche uns T.'s Berössentlichung gewährt, daß wir aus den innern Vorgängen in dem versallenden Staate ein klares Bild erhalten, wie sich allsmählich die Katastrophe der deutschen Ordensherrschaft an der Weichsel vordereitet.

Herzog Albrecht von Preußen und sein Hofprediger. Gine Königsberger Tragödie aus dem Zeitalter der Resormation von Karl Alfred Hase. Leipzig, Breitsopf u. Härtel. 1879.

Es fehlt nicht an alteren Berten über bie Gefdichte bes Bergogs Allbrecht, besonders auch nicht an solchen, in welchen bas firchliche und gelehrte Leben jener Beit geschildert wird; aber bas Interessanteste und Bedeutenbste von allem, mas über die zweite Salfte ber Regierung bes Herzogs Albrecht geschrieben ift, bictet bas Buch von Safe. Der Ausgangspunkt für dasselbe ift die im Konigsberger Staatsarchiv bemahrte, faft noch unberührt gebliebene Korrefpondenz bes Bergogs mit seinem Hofprediger Robannes Kund, welche in gewiffer Sinfict als ber Schluffel zum Berftandnis bes gesammten Gemuths und Geifteslebens des Fürsten betrachtet werden fann. Aber noch manche andere wichtige Dokumente des Königsberger Staatsarchivs find bervorgezogen und aus verschiedenen andern Sammlungen, befonders aus der berzoglichen Bibliothet zu Wolfenbüttel, überraschenbe willfommene Erganzungen bazugebracht. Dagegen ift ber Foliant ber Danziger Stabtbibliothet II D fol. 10. welcher aus bem Nachlaß hennenberger's in ben Befit Rohann's von Bobed und aus diesem nach Danzig gelangt ift. und melder eine große Rahl von Originalbriefen und Originalauffaten von Herzog Albrecht, Dfiander, Fund und Hennenberger entbalt, dem Bf. leiber unbefannt geblieben. Robannes Rund bat auf Bergog Albrecht fast zwei Decennien lang weitreichenben, fast enticheibenden Ginfluß geübt, aber nicht zum Beile bes Landes, welches vielmehr durch ihn und seine Kreaturen je nicht und mehr in die heilloseste Berwirrung gerieth; mit einem Scalich stand er auf vertrautem Fuße. Endlich erhoben fich bie Stande gegen bie Migregierung und fturgten die unwürdigen Gunftlinge mit Sulfe polnifder Rommiffarien. Auch ber alte Bergog brach bamit geiftig gusammen. Der cot tragifche Stoff ift ungemein einfach und boch mit großem Gefdic behandelt. Der Bf. theilt eine ziemliche Anzahl von Briefichaften vollftändig ober doch in ausführlichen Auszugen mit, und boch berricht in dem Buche dramatische Lebendigkeit. Selten wird man ein hiftorifches Wert mit folder Spannung bis zur letten Seite fortlefen. wie dieses. Der erfte einleitende Abschnitt besselben, welcher bie frühere Geschichte bes Bergogs Albrecht bis jum Rahre 1547 nach bekannten Quellen barftellt, zeigt zwar wie bie übrigen einen gewandten Darfteller, aber hier paffirt ihm doch allerlei Menfoliches. wenn er neben bem Hofgericht nur vier Landgerichte aufführt (S. 36), während es beren viel mehr gab, ober wenn er Königsberg ftatt Elbing als Residenz des Landmeisters in Ordenszeiten betrachtet (S. 51), oder wenn er gar sagt: "nach der alten Ordensversassung hatte die gesammte Ritterschaft [n. d. er redet vom Landesadel] in der Form der Ordenskapitel an der Landesregierung theilgenommen". Bloße Drucksehler sind Hadrian IV. statt Hadrian VI. (S. 10), Paul Pols statt Paul Pole (S. 23), auch wohl und Weltruf statt von Weltruf (S. 72), Johann Funck siedat statt secit (S. 126) und tu homine (? S. 233).

D. Töppen, Christoph Falt's Elbingisch-Preußische Chronit und Lobspruch der Stadt Elbing. Herausgegeben von dem Berein für die Geschichte ber Provinzen Ost- und Westpreußen. Leipzig, Dunder u. Humblot. 1879.

Christoph Falk war in Annaberg im Erzgebirge geboren, dann aber nach Preußen übergesiedelt, wo er zuerst in Elbing und zwar um das Jahr 1546 an dem dort seit kurzem gegründeten Gymnasium als Lehrer sungirte. Bald darauf wurde er als "Schreid» und Rechensmeister" auf dem Aneiphof in Königsberg angestellt. Da seine Kenntsnisse im Lateinischen nur sehr gering waren, so wird sein Unterricht im wesentlichen sich überhaupt nur auf Lesen, Schreiden und Rechnen beschränkt haben. Die Mußezeit, welche ihm sein Schulamt übrig ließ, scheint er vornehmlich historischen Beschäftigungen gewidmet zu haben. Denn mit einem wahren Feuereiser wandte er sich auf das Studium aller ihm irgend zugänglichen Chroniken, von denen er sich zum Theil Abschriften machte, und auf die Besichtigung der Alterstymmer in Stadt und Land, um die Geschichte seiner neuen Heimat kennen zu lernen, wie er denn auch selbst historische Schriften versaßte.

Seine vorliegende Elbingisch-Preußische Chronik hat ursprünglich aus drei Abschnitten bestanden. Der erste ging bis zum Jahre 1460, ist aber verloren gegangen; der zweite umfaßt die Beit von 1460 bis 1525, der dritte die Begebenheiten in dem neuen Herzogthum Preußen von 1525 bis 1557. Zum Theil solgt die Chronik Quellen, welche und erhalten geblieben und gedruckt sind. So läßt sich die Benutzung des Johann Lindau, der älteren Hochmeisterchronik und auch des Simon Grunau auf das sicherste nachweisen. Und in so weit hat also diese Elbingisch-Preußische Chronik für und gar kein Interesse, zumal die Abweichungen, die sie gegenüber jenen älteren Chroniken enthält, völlig werthlos sind. Bon entschiedener Bedeutung aber sind Theile der Falk'schen Chronik, welche sich auf die Zeit zwischen 1520

und 1557 beziehen. Denn sie dienen dazu, das, was wir über die Geschichte dieser Jahre wissen, durch neues Material zu vervollstänsdigen, oder wir sernen doch wenigstens das Urtheil eines Zeitgenossen darüber kennen, das wir disher nicht zu Rathe ziehen konnten. Zwar nicht für diese ganzen 37 Jahre ist Falk selbst die unmittelbare Autorsschaft zuzuweisen. Für die Zeit von 1520 die 1526 stützt er sich nämslich auf eine andere Quelle: wie T. annimmt, auf die Chronik eines Alexwangen oder Abschwangen, der in Elding sebte. Diese Chronik ist aber versoren gegangen und Falk's Bericht also die älteste Überslieserung der übrigens sehr ausstührlich, verständnisvoll und anziehend dargestellten Begebenheiten. Für die letzten 31 Jahre (1526—1557) dagegen ist zweisellos Falk selbst der ursprüngliche Verfassen Eldingsschrecht geschrieben hat.

T. hat mit Recht nur diejenigen Theile ber Chronik abbruden lassen, welche für die historische Forschung Werth haben. Das sind also namentlich die Abschnitte, welche die Zeit von 1520 bis 1557 bestreffen. Beigesügte Noten dienen zur Feststellung der Chronologie, zum hinweise auf andere Quellen und zu kritischen Bemerkungen.

"Der Stadt Elbing Lobspruch sammt ihrer umliegenden Landsschaft Beschreibung" von Christoph Falf ist schon 1565 gedruckt worden. Es ist das eine zweite Redaktion, welche von einer ersten, nur handschriftslich vorhandenen, wenigstens was die Ausführung betrifft, sehr verschieden ist. T. legt uns nun die frühere, noch nicht veröffentlichte Redaktion vor und stellt in einem Anhange die historisch wichtigen Zusätze und Barianten der späteren zum Bergleich mit der ersteren zusammen. Falk's Arbeit ist eine Schilderung der Stadt Elbing und ihrer Umgegend in gereimten Versen.

Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg. Witstheilungen des Bereins für Geschichte und Alterthumskunde des Herzogthums und Erzstifts Magdeburg. 13. Jahrgang 1878. Magdeburg, Schäser (A. Rüsbiger). 1878.

Die umfassenbste Abhandlung dieses Jahrganges ist die des Pastors F. Winter, welcher den dreißigjährigen Krieg in der Landsschaft südwestlich von Magdeburg behandelt. Die Quellen zu dem interessanten, lokalgeschichtlich wichtigen Aufsage haben die Pfarrsachive einer Reihe von Dörfern, namentlich die Kirchenbücher und Kirchenrechnungen, gegeben. — Prof. D. Müller setzt seine gründs

lichen und scharffinnigen Untersuchungen über die alteren Baubentmäler Magbeburgs fort. Er behandelt in biefem Bande: 1. die Stiftskirche St. Betri und Nikolai, 2. die Gangolphi Rapelle, 3. die Gertrauben-Rapelle, 4. die Seilige Leichnams-Rapelle. Gin anderer Auffat. von dem aber in dem vorliegenden Bande nur die erfte Balfte abgebrudt ift, bespricht bie Baugeschichte ber Stadtfirche au Groß : Salze bei Magdeburg. Diefe Arbeiten gehören zu dem Beften, mas die Reitschrift enthält. - Bertel publizirt Aftenftude und Urfunden zur Geschichte bes Rlofters U. Q. Frauen zu Magdeburg im 16. Sahrhundert. Das erfte der mitgetheilten Aftenftude ift ein Berzeichnis des Schadens, welchen ber Rath von Magdeburg dem Kloster in den Jahren 1546-1547 zugefügt hat; bas zweite ift ein Inventar über Ginfunfte und Sachen bes Rlofters aus dem Rahre 1532, das britte ein Berzeichnis von Kleinodien und Reliquien, Die bas Alofter bem Rathe der Altstadt Maadeburg über= geben hat. Bon geringerer Wichtigkeit find die abgedruckten Urkunden. - Unter bem Titel: Magdeburgisches aus dem 16. Jahrhundert gibt bulke Auszuge aus den auf der Magdeburger Stadtbibliothet befindlichen Fahramteregiftern. Diese Regifter enthalten, abgeseben von ber Anfzeichnung der einzelnen Bachtverträge, welche die betreffenden Fährherren mit den Bächtern abgeschlossen haben, auch andere Berhandlungen und Gintragungen, die über manche sozialen Berhältniffe beim Mangel anderer Nachrichten einiges Licht verbreiten. — Auf Grund ber in Riebel's Cod. diplom. Brandenb, abgedruckten Urfunden ftellt Bernide bie Befitungen bes Rlofters Lehnin im Magdeburgifchen zusammen. — Dem sprachlichen Gebiet gehören zwei Abhandlungen von Wegener an: "Bur Charafteriftit der niederbeutschen Dialette besonders auf dem Boden des Nordthuringgaus". und "Ibiotische Beitrage zum Sprachschate bes Magbeburger Landes". Die erfte Abhandlung ift ein Berfuch, ber, ba bas erforberliche Material auch noch nicht annähernd herbeigeschafft ift, besser ungeschrieben geblieben mare. Unsprechend bagegen find die Borbemertungen jum zweiten Auffate, der fich auch auf ein Gebiet beidrantt, bas ein Einzelner beherrichen tann. - Sulfe befpricht bas Burudtreten ber nieberbeutschen Sprache in ber Stadt Magbeburg. Das Resultat ift, daß balb nach ber Mitte bes 16. Rahrhunderts die hochdeutsche Sprache allgemein gebraucht wurde. — Bur Sittengeschichte liefert Begener einen hubiden Beitrag in bem Auffate über Sochzeitsgebräuche bes Magbeburger Landes. C. J.

G. Hertel, Urtundenbuch bes Klowers Unfer Lieben Frauen zu Magdeburg. Salle, Hendel. 1878. Geichichts niellen ber Proving Sachsen und angrengender Gebiete. X.,

Das Kloster Unier Lieben Frauen in Magbeburg ift berborgegangen aus einer Stiftung bes Erzbijchofs Gero, ber burch Urtunde vom 13. Dezember 1016 eine Kongregation von Kanonikern nach ber Hegel des Augustinerordens grundete, die er mit reichem Grundbefit ausstattete. Sein Nachfolger Sunfried (1024-1051) übereignet bem Klofter noch eine Schenfung: bas ift alles, mas wir von ber weiteren Entwicklung bes letteren bis auf ben b. Norbert wiffen. Erft als biefer burch Urfunde vom 29. Oftober 1129 bas Klofter bem von ihm gegründeten Bramouftratenserorben überwies, gelangte es zu hohem Ansehen. Sein Brouft hatte ben Borrang unter ben Brouften bes Bramonftratenferordens im öftlichen Deutschland und wetteiferte an Ansehen mit dem Abte von Bremontre, dem Saupte des Orbens. Sier im Often hatte auch der Orden seine größte Bedeutung, bier erfüllte er eine große Rulturaufgabe, die Christianisirung und Rultivirung bes Slamenlandes. Die Gründung ber Bramonftratenferklöfter, die jum Theil Töchter bes Klofters Unfer Lieben Frauen maren, fiel gerade mit ben erfolgreichen Ariegen und Eroberungen Albrecht's bes Baren aufammen. fo bak. mas diefer mit seinem siegreichen Schwerte ben Slamen abzwang. alsbald von den Bramonftratenfern befett und zusammen mit ben Rolonisten bem beutschen Reiche und bem Christenthum gewonnen wurde. Und gerade hierin liegt die große Bichtigkeit und bas hervorragende Berbienft bes Bramonftratenferordens und befonders bes Rlofters Unfer Lieben Frauen.

Über die innere Geschichte des Klosters selbst sind wir nicht so unterrichtet, als wir wohl wünschten; denn sein ganzes Archiv ist verstoren gegangen. Dieser Mangel an Originalurkunden wird einigermaßen ersett durch zwei Kopialbücher, auf denen sast ausschließlich unsere Kenntnis von der Geschichte des Klosters beruht. Das eine, früher auf der Bibliothek in Wien besindlich (Codex Viennensis genannt), jest Gigenthum der Wernigeroder Bibliothek, eigentlich mehr Formels als Kopialbuch, ist im 12. Jahrhundert geschrieben und jedenfalls im Kloster selbst entstanden. Wichtiger und bei weitem reichhaltiger ist aber das zwischen 1532 und 1543 zusammengetragene "Nothe Buch", so genannt, weil der Pergamentumschlag roth gesärbt ist. Diese beiden Bücher bilden die Hauptgrundlage der vorliegenden Edition. Für die Pritik und Erklärung der Urkunden bleibt noch manches zu thun

übrig, der Herausgeber hat sich in dieser Beziehung etwas zu große Enthaltsamkeit auferlegt; auch die Anordnung im Register gibt zu mancherlei Bedenken Anlaß. Nicht zu billigen ist die Vermischung der alphabetischen Anordnung mit der nach Ständen. So sinden wir die Erzbischöse Magdeburgs unter der Rubrik "Erzbischöse", die Klöster und Kapellen unter dem Buchstaben K, dagegen die Kirchen wieder unter dem Artikel "Magdeburg". Ein solches Versahren ist ohne Prinzip und auch unpraktisch. Das schöne Register zu dem Issens burger Urkundenbuch von Jacobs hätte dem Herausgeber als Vorsbild dienen können. Im übrigen soll der Fleiß des Herausgebers, den er auf seine Arbeit verwandt hat, nicht unterschätzt werden.

C. J.

Über bas Fundationsbuch bes Klofters Gbersberg. Bon Friedrich Heftor Graf v. hundt. (Archivalische Zeitschrift 1879 Bb. 4.)

Das Kartular des Klosters Ebersberg. Aus dem Fundationsbuche des Klosters unter Erörterung der Abtreihe, dann des Überganges der Schirmsvogtei auf das Haus Schepern-Wittelsbach, sowie des Vorsommens von Mitsgliedern dieses Hauses herausgegeben von Friedrich Heltor Grasen Hundt. (Abhandlungen der t. bair. Atademie d. Wissensch 1879 Kl. 3 Bb. 14 Abth. 3.)

"Fundationsbuch" nennt Graf Hundt eine in den Haupttheilen seit ber Mitte bes 11. bis zu Ende bes 12. Rahrhunderts entstandene Bergamenthanbichrift bes f. bair. Reichsarchives, enthaltend ein Bapftverzeichnis. Stammbäume und Reibenfolge ber Raifer und Rönige. der Grafen und Abte von Gbersberg, ein Nekrologium, die ältere Chronik, Traditions= und Tauschnotizen biefes im Jahre 934 gestifteten Rlofters. Als "Rartular" faßt er die beiden letteren Bestandtheile aufammen, welche größtentheils ichon, jeboch nach einer ichlechten Abschrift, der Bibliothefar v. Ofele im 2. Bande feiner Scriptores rerum Boicarum herausgegeben. H. sucht die libri traditionum und concambiorum des Rlofters fo, wie fie, von 934 bis 1080 reichend, vermuthlich Abt Williram (1048 — 1085) angelegt, wieder herzustellen, mahrend er Schriftstude beiderlei Urt, theils Nachholungen von ca. 1040 an, theils Späteres bis in's 13. Rahrhundert, vermischt folgen laft. Dabei wird die Beit der einzelnen Borgange, fofern fein anderer Anhaltspunkt gegeben, nach ben Bugen ber Sandidrift unter Bergleichung ber Zeugenreihen annähernd bestimmt. Hier ware wohl manchmal Genaueres zu erreichen gewesen; so fällt ber Schlugatt in Nummer 73 auf Seite 175 bes Kartulars ficher in's Rahr 1158. wenn man bas fiebente Regierungsjahr Raifer Friedrich's mit ber Beugschaft bes am 5. August 1158 gestorbenen Grafen Eckbert von Reuburg zusammenhält. Die Textherstellung entspricht ben heutigen Regeln, doch hätten Abkürzungen wie s'ei für sancti, mr's für martiris, d'ns für dominus durchgehends aufgelöst werden sollten. Lesescher sind mir zwei aufgefallen: S. 136 des Kartulars Z. 20 v. o. muß es per heißen statt pro und S. 148 Z. 12 v. o. a praedicto statt apud dicto.

Ebenjo icarffinnig als angiebend bespricht der Berausgeber Inhalt und Bedeutung der nun gereinigten Quelle: in der Abhandlung über bas Fundationsbuch mehr bas allgemein für Rechtsgeschichte. Rulturgeschichte und Ramenforschung Anteressante, in ber Ginleitung zum Rartular bas spezifisch Ebersbergische, barunter auch die Bermanbtichaft ber Scheirer mit den Ebersberger Grafen. Den Saupt= nuten giebt aus folden Beröffentlichungen bie biftorifde Geographie: freilich nur bann mit leichter Dube, wenn ihr, wie bier, ein erkarenbes Register entgegenkömmt. Bu ben Ortsbestimmungen sei jedoch folgendes bemerkt. Statt Trasivilcingin hat bereits das altefte Salbuch bes Bergogthums Baiern aus ber erften Balfte bes 13. Jahrhunderts (Mon. Boic. 36ª, 110) Grasviltzingen. Dieser Tausch von t und g im Anlaut ift eine mundartliche Ericheinung, die fich auch anderwärts zeigt. Go bieg ber Beiler Groß bei Bainsbach in Niederbaiern im Mittelalter Drozz (Rierngibl, Geschichte ber Bropften Sainfpach S. 271 ff.). Schwerlich die Mart Cham wollten die Ebersberger mit Noricum ripense bezeichnen, worin die Güter ad Champa und Tologottingin lagen. Letteres fann nicht Dalfing bei Cham fein, benn biefes heift icon im 12. Nahrhundert Talkingen. Talding (Mon. Boic. 27, 24 u. 36). 36 vermuthe beibe Orte im Erzherzogthum Efterreich, den erfteren am großen Ramp in seinem oberen Laufe. Der Nortwalt, in bem bie Bewohner bicfes Gutes Solgrecht befagen. wird bas nördliche, von Böhmen trennende Gebirge fein. Ellinpoldesberc ift nicht Ingelsberg, bas ichon im 12. Jahrhundert als Ingoltisperd portommt (Mon. Boic. 8, 130), sondern Elpersberg. Grunde aber. beren Ausführung ben bier gemährten Raum überschritte. bewegen mich, abweichend vom Herausgeber Chrouwelingen für Rreiling bei Bobenlinden, Tulibhingin für Boben- oder Sondertilding, Goutmoutingen für Guperting zu halten und bas "predium supra Rossoldesberc iuxta flumen Merilaha" oberhalb bes Roffersberges (val. Quellen u. Erört. 3. bair. Gefch. 1, 330), füboftlich von Reubeuern zu fuchen, wo unfern bes Weißenbaches bie Generalitabetarte eine "Ebersberger Alp" verzeichnet. v. Öfele.

Arth. Steinwenter, Beiträge zur Geschichte ber Leopolbiner. (Sondersabrud aus bem Archiv für österreichische Geschichte, LVIII.) Wien, Gerold. 1879.

Bisher hat die Habsburgerzeit von 1386 bis 1424, seit den gebiegenen Monographien bes fleißigen Chorherrn Rurz über Geschichte Ofterreichs in Diefer Evoche, Lichnomsti's bezüglichen Abschnitten und Chmel's gelegentlichen Beiträgen, fo manche ftoffliche und fritische Bereicherung nach diefer und iener Richtung gewonnen, ohne bak es zu einer quellenmäßigen Biographie eines ber bedeutendsten Sabsburgers. Ernft bes Gifernen, tam. Muchar's einschlägiger Band (ber 7.) seiner Geschichte bes Herzogthums Steiermart tann eine folche Monographie nicht erseten. Der 1877 im 25. Sefte ber Mittheilungen des Siftorifden Bereins für Steiermart befindliche, auch besonders erschienene Auffat von Emil Rummel: "Bur Geschichte Bergog Ernft bes Gifernen" (1406—1424) ift sehr sorgfältig aus Archivalien gearbeitet und in seinen Ergebnissen meift probehaltig. Auch in Steinwenter's atabemischer Abhandlung bietet sich uns wesentlich eine gründliche Vorarbeit zur Geschichte des genannten Sabsburgers, aber in ihrem Rusammenhange mit der der anderen Leopoldiner und mit vorzugsweiser Rückficht auf die äußeren politischen Fragen. Krones.

v. Zeißberg, der österreichische Erbsolgestreit nach dem Tode des Königs Ladislaus Postumus (1457—1458) im Lichte der habsburgischen Hausberträge. (Sonderabdruck aus dem Archiv für österreichische Geschichte. LVIII.) Wien, Gerold. 1879.

Der Bf. präcisirt in dem Vorworte der erschöpfend gründlichen Abhandlung ihren Zwed dahin: den genannten Erbsolgestreit "durch die Verbindung der Schilderung desselben mit einer Betrachtung der früheren Hausverträge" neu zu beleuchten, andrerseits durch Verswerthung des disher viel zu wenig ausgenutzten "Copehbuches" der Stadt Wien (herausgegeben von Zeibig in den Fontes rer. austr. II Bd. 7) in allen seinen Einzelheiten klar zu stellen. Die Abhandlung, welche das ganze Quellens und Literaturmaterial der Frage beherrscht, zerfällt in zwei Haupttheile, deren erster "Die [Haus-]Verträge" betitelt (S. 6–67) die Rechtsnatur der gesannten habsdurgischen Urtunden dieser Art in mitrostopisch genauer Weise zergliedert, während der zweite "Der Erbsolgestreit" betitelt (S. 67—169) die Geschichte der bezüglichen Erseignisse in den Jahren 1457—1458 untersucht. Den Schluß (S. 169/70) bildet der Abdruck einer oratorischen Stilübung des bekannten, vielsseitig verwendeten Rechtsanwaltes Gregor v. Heimburg unter dem Titel:

Excusacio contra communem vulgi opinionem contra Albertum ducem Austrie in captivitate Udalrici Eyczingeri in Oppido Wiennensi . . . , welche den Zweck hat, die böswilligen Gerüchte über Herzog Albrecht VI. in Hinsicht der Gesangennehmung Eiczinger's durch Brandmarkung der politischen Ränke des letzteren zurückzuweisen.

Die Ergebniffe feiner Forfdung fast A. felbft S. 415 ber Ginleitung zusammen. Er will im Gegensat zu Schrötter (Abb. a. b. öfterr. Staatsrecht V. 1766 "von ber Erbfolgeordnung wie auch Bormundschaft ber durchlauchtigften Erzherzoge") und S. J. F. Schulze (Das Recht ber Erstgeburt. Leipzig 1851), die "ihre Ansicht über den Seniorat aus bem für echt gehaltenen mains (Priv. Frid. angeblich von 1156) schöpften" und badurch vielfach Unklarheit über ben späteren Sachverhalt verbreiteten, barthun, daß trot der in Wahrheit beabsichtigten habsburgischen Ländertheilungen seit 1379 im Schofe ber Leopoldinischen Linie folche eigentliche Theilungen nicht mehr erfolgten, sondern die Mitglieder der Linie fich als "ungetheilte Erben" betrachteten und nur bezüg= lich ihrer Renten wechselseitig auszugleichen suchten; daß wohl baneben "bie Tendenzen bes Seniorats hier und ba hervorbrechen", "bie urtundlichen Belege, welche einst Rudolf IV. auf Alleinherrschaft zu gründen fuchte, nicht völlig in Bergeffenheit gerathen feien; aber wenn auch Rönig Friedrich III. biefe Hausprivilegien vollinhaltlich beftätigt habe, biefelben boch zunächft nur ein Anspruch geblieben feien. beffen Berwirklichung einer gunftigeren Rufunft überlaffen werben mußte".

Der Abhandlung gebührt die Anerkennung, daß sie die habsburgischen Hausverträge seit 1355 auf das eingehendste untersucht und den Erbsolgestreit von 1458 zum ersten Male genetisch und pragmatisch darstellt. Nicht in neuem Material, sondern in der detaillirtesten Auswerthung des bereits Berössentlichten liegt ihr Werth. Hier und da scheint uns der Bs. gar zu peinlich zu versahren; so z. B. in dem Hervorkehren des Grundsabes der "ungetheilten Erbschaft" bei den Hausverträgen der Habsburger. Denn daß sich dieser angesichts der Leopoldiner Berträge von 1406. 1407. 1417. 1435 tros aller Verdriefung dis zur bloßen Fistion verstüchtigt zeigt, beweist eben die wachsende Fülle dieser widerspruchsvollen Abmachungen, welche endlich in dem österreichischen Theilungstraktate von 1458 gipseln. Seit 1379 erlag eben die abstrakte Ländereinheit den konkreten Wünschen nach Eigenbesit, und aus der sormellen "Verwaltungskheilung" entpuppt sich die saktische Theilung der Länder.

Krones.

Biftor v. Kraus, Maximilian's I. Beziehungen zu Sigmund von Tirol in den Jahren 1490—1496. Studie zur Charafteristif beider Fürsten. (Programm des Leopoldstädter Obergymnasiums.) Wien, Hölder. 1879.

Die nächste Beranlaffung zu biefer Kleinen, aber durch Baldauf's Rorrespondenz gehaltreichen Studie gab dem 2f. nach seiner eigenen Erklarung die Lekture ber in ben Schriften ber taiferl. Akabemie veröffentlichten Arbeit Rager's: "Der Übergang Tirols von dem Erzberzoge Sigmund an ben romifchen Konig Maximilian" (Bien 1874). Die Einleitung erörtert sehr sorgfältig die Umstände der Beirat der Raiserstochter Runigunde mit dem Bergog Albrecht von Baiern - München und ber Übergabe ber Regierung Tirple an Rönig Maximilian mit ben Folgeereignissen bis zum Tobe bes alten Tiroler Bergogs, in bessen "geistigem Siechthum" und halber Amputationsfähigfeit ber Bf. ben Schluffel zu ben Tiroler Borgangen von 1487 bis 1490 findet. Über den Charafter Maximilian's I. urtheilt Bf. fehr gunftig. S. 26 Anm. 1 findet fich durch ein Berseben Stephan Bapolya als "Bojwobe" ber Bips bezeichnet; es foll "Erbgraf" beifen, benn als "Waiba" (Siebenburgens) erscheint erft beffen Sohn Robannes. Krones.

Expedicion del maestre de campo Bernardo de Aldana á Hungria en 1548 escrita por Frey Juan Villela de Aldana, su hermano, clérigo de la órden de Alcántara. Publicada ahora por primera vez, abreviada y precedida de una introduccion Antonio Rodriguez Villa. Madrid, Medina. 1878.

Für die, welche sich speziell mit der Geschichte Ungarns im 16. Jahrhundert beschäftigt haben, ist der Name Bernardo de Aldana nicht unbekannt, hat aber für sie keinen guten Klang. Man wirst ihm Feigheit und sogar Verrath vor, er soll die Schuld an zahlreichen Unglücksfällen tragen, welche die Armeen Habsburgs im Kampse gegen die Türken getrossen haben. Diese Vorwürse sußen vor allem auf den Berichten seines Gegners, des österreichischen Oberseldherrn Johann Baptista Gastaldo, und auf dem Resultate des in Wien gegen ihn gessührten Prozesses. Dieses Urtheil ist also einseitig, denn so viel mir bekannt, haben die Historiker Ungarns Verichte, die von Aldana selbststammen, nicht benutzt. In der oben angeführten Schrift erhalten wir nun aus der Hand des rührigen spanischen Historikers A. R. Villa einen Bericht, den der Bruder Vernardo's, Juan Villela de Albano, über den Ausenthalt Bernardo's in Ungarn abgesaßt hat. Derselbe

ift augenscheinlich bagu bestimmt, ben Angeklagten und fpater Begnabigten von jedem Matel rein zu maschen. Dan bies bem Bf. weniaftens theilmeise gelungen, ift zuzugeben. Die Nationalfeinbichaft bes Stalteners Gastalbo gegen ben Spanier Albana scheint bei bem ganzen Gebahren bes ersten keine geringe Rolle gespielt zu haben. Jedenfalls hat der Bericht teine geringe Bedeutung. Leider bat ibn B. auf eine ungenügende Weise herausgegeben; eine neue, vollständige Cbition erscheint uns unumgänglich nothwendig. B. hat nämlich, wie wir aus bem Bergleich seines Abdruckes mit dem im Escorial befindlichen Urtert erseben, mehr als die Sälfte bes Textes ausgelassen, ganze Abschnitte in anderen Rusammenhang gebracht, andere vollständig umgearbeitet ober mit anderen Worten wiebergegeben. Dabei find die Gigennamen idredlich verftummelt, und ber Herausgeber gibt auch nicht eine einzige Erläuterung ober Berichtigung. Auch die Einleitung ift unglücklich ausgefallen, benn ber Bf. scheint alles, mas ber Bruber Albana's geschrieben, für bare Munge zu nehmen und tennt auch nicht Gine außerspanische Quelle für bas Leben seines Belben. Die Unkenntnis ber ausländischen Literatur ift übrigens bei ben spanischen Siftorikern mit einzelnen Ausnahmen aans gang und gebe. X. L.

Theodor Biedemann, Geschichte der Resormation und Gegenreformation im Lande unter der Enns. I. Brag, Tempsthy. 1879.

Borliegende Arbeit verspricht ein fehr umfassendes Wert zu werben. Ihr erfter Band erzählt im Umriß die Geschichte ber Reformation und Gegenreformation in Unterösterreich bis 1641: brei Banbe, melde folgen follen, werben ber reformatorischen Bewegung in ben einzelnen Bfarreien und Defanaten ber fünf Bisthumer, Die ihre Aurisbittion über Unteröfterreich erftredten, nachgeben: ein letter Band foll bie Geschichte bes Protestantismus von 1648 bis 1848 behandeln. Bas für das Buch von vorn herein ein gunftiges Borurtheil erwedt, ift bie Benutung ungebrudter Atten. Neben bem Archiv bes ofterreichischen Rlofterraths, das schon von Buchholt eingebend benutt ift und über beffen Beschide Sidel einige Mittheilungen gemacht bat (Archiv f. öfterr. Gefch. 45, 4 Unm. 1), ift von Wiedemann befonders noch das Archiv bes erzbischöflichen Konfiftoriums zu Wien. eine Fundgrube von Atten sowohl ber Baffauer als ber Wiener bischof. lichen Regierung, ausgebeutet worden. Die nächste Frage bierbei ift freilich, ob der Bf. die Urkunden in geeigneter Beise behandelt bat. Lobend muß ich in diefer Beziehung hervorheben, bag bei Auswahl

und Mittheilung ber Nachrichten über die sittlichen Ruftande des fatholifchen Rlerus, über bie Gegenfate zwischen Sierarchie und Landes= regierung teine faliche apologetische Tendenz eingewirkt hat. Gelegentlich gewinnt man eber ben Gindrud, daß ber Bf. auch für feine Verson gegenüber ben firchlichen Gewalten, die von oben find, ein Recht ber Rritif in Ansbruch nimmt, 3. B. wenn er, von ber Vergangenheit bis in die Gegenwart schauend, den Ausruf thut: "das alte unaustilgbare Übel aller und jeder Konsistorien, in schwierigen Fragen den Klerus gappeln zu laffen" (S. 323)! Weniger gunftig tann ich über bie Benaufafeit feiner Auszuge urtheilen. Wollte fich a. B. jemand über Die Recte ber öfterreichischen Rirchenvogte aus 28.'s Buch unterrichten. so murbe er erfahren, daß Ferdinand I. durch ein Mandat vom 11. Februar 1544 ben Bögten bie Inventirung und Regelung ber Berlaffenschaft ber verftorbenen Geiftlichen wegen der damit verbunbenen Diffbräuche unterfagt, sodann burch ein späteres Manbat ihnen bie Ausübung biefes Rechts, unter Rugiehung bes Dechanten ober ameier benachbarter Beiftlichen, geftattet habe (S. 87. 96). In Wahrbeit macht bas Manbat von 1544 (Cod. Austr. Ausgabe 1704 1, 291) einen reinlichen Unterschied zwischen ben herkommlichen Rechten ber Anventur und Regelung, welche gewahrt werden, und den Mifibrauchen. welche verboten werden. Noch ichlimmer murbe man in die Erre aeführt, wenn man über die wichtige Frage, welchen Gerichten bei Streitigfeiten amischen Ratholifen und protestantischen Ständen über Rechte an Kirchen und Kirchengut bas Ertenutnis übertragen wurde. bei 2B. Aufschluß suchen wollte. Durch wechselnde Verordnungen murde erft (1581 ober 1582?) die Hoffanglei, dann (1582) die niederöfterreicische Regierung, endlich (1590) wieder die Soffanglei als guftanbiges Gericht bestimmt. 2B. weiß bagegen zu erzählen: im Sahre 1581 fei "die Entscheidung in geiftlichen Ungelegenheiten" bem Reichabofrath (!) übertragen, und im Jahre 1582 feien die oben bezeichneten Streitigkeiten ber niederöfterreichischen Regierung zugewiesen (S. 418). Indem er dann fechzig Seiten weiter auf die lettgenannte Berordnung zurudtommt. hat er feine frühere Angabe fo vollständig vergeffen, bag er behaupten fann, jene Streitigkeiten feien bamals von ber niederöfterreichischen Regierung an den Sof gewiesen (S. 479).

Es ware leicht, durch weitere Vergleichungen die Zahl biefer Beispiele zu vermehren. Erschwert wird aber der Fehler noch das durch, daß vielfach der Zusammenhang zwischen den Attenstücken im ganzen oder zwischen den aus ihnen hervorgehenden Thatsachen nicht

erfannt ift. Go berichtet er zum Sahre 1606 über eine Beichwerbeidrift ber fatholischen Stande (C. 518), und laft burch "biefes Auftreten" ber Rutholifen eine Berbindung ber protestantifden Stante veranlaßt merben (C. 520), die doch minbeftens ichon zu Anfang bes Rubres 1605 bestand, wie man u. a. aus einem von ibm felbft mitgetheilten Schreiben (C. 517-518) erfieht. Rufammenhang ift über= baupt basienige, mas man am meniaften in bem Buche 28.'s fuchen barf. Gewiß wird der Forscher ihm bankbar fein für die Erganzungen. die er zu den Radrichten von Buchbolt und Sidel über öfterreichische Aloftervifitationen bringt, für bas Ravitel über bie auf bas Salaburger Propinzialfonzil von 1569 und 1573 gefolgten Dioceian= fpnoden (C. 265 ff.) und für manches nicht unwichtige Aftenftud aus ber Rorresvondenz zwischen Rudolf II., Matthias und Reil. Indes ungetrübter mare ber Danf, menn er erftens bie wichtigen Schreiben überall vollständig wiedergegeben batte. ba auf feine Auszuge fein Berlaft ift, und zweitens bas wirtlich Mitzutheilenbe auf etwa zwei Bogen gufammengefaft batte, unter Bergichtleiftung auf bie 42 Bogen umfaffende Darftellung. Bon Seiten ber Darftellung betrachtet. gerfällt das Buch in eine Reihe von Raviteln ohne inneren Rusammenbang. und die Ravitel fetbit find ein Reben- und vielfach auch Durcheinander von Aften, Auszugen und Daten. Je weiter Die Ergablung voranschreitet, um fo mehr icheint ber Bf. ben festen Boben zu verlieren. Wer s. B. seine Darftellung ber Borgange von 1618-1620 lieft. ohne diese Dinge anderweitig zu tennen, wird im wesentlichen nichts verstehen; wer aber, mit ber Renntnis bes einzelnen ausgeruftet, jenen Albichnitt burchgebt, wird vor ber verwegenen Rudfichtslofigkeit auf zeitlichen und inneren Rufammenhang, mit welcher Aftenercerpte und Rotigen burch einander geworfen find, ein Gefühl von Schwindel befonunen.

Der tumultuarischen Absassiung des Buches entspricht der polternde Ton und ein vielsach intorretter und geschmackoser Ausdruck. Da wird die Donau "überseht" (S. 405), Herr v. Lichtenstein wird "der tatholischen Konsessiun eingesügt" (S. 509), und der von Sixtus V. dem Erzherzog Ernst geschenkte Hut und Degen ist "eine gewaltige Unterlage" der katholischen Streitschriften gegen die Protestanten (F. 475).

diesen Mängeln ist das vorliegende Buch im ganzen eine che Erscheinung. Da indes die Fortsetzung desselben den r Resormation in den untersten kirchlichen Kreisen schildern soll, und hier die Mittheilung ungedruckten Materials viel reichlicher ausfallen dürfte, so wird man dem Erscheinen der folgenden Bände mit Fassung und nicht ohne eine gewisse Erwartung entgegensehen.

Moriz Ritter.

August Fournier, Gent und Cobenzi. Geschichte ber österreichischen Diplomatie in ben Jahren 1801 — 1805. Bien, Braumuffer. 1880.

In den hiftorischen Werten öfterreichischen Ursprungs vermift man befanntlich nur zu häufig, entweder in ben unbefangen gehaltenen, wie etwa bem von Wolf'), die nothige Herrschaft über ben Stoff und die Gewandtheit ber Darstellung, ober, wie in den Werken des größten Ramens ber heutigen Geschichtschreibung in Österreich, bei ben umfassendsten Renntnissen, großer Anschauung und geschmachvoller Darftellung, Die Unbefangenheit in ber Burdigung geschichtlicher Gegenfate. Mit um so größerer und aufrichtigerer Freude begrüßen wir das oben genannte Wert von Fournier, welches uns in der That weder in ber einen noch in ber anbern hinficht etwas zu wünschen übrig läkt, vielmehr ausgezeichnet ist durch gründliche Forschung in den beften Quellen, icharfe Auffaffung, klare Darftellung, Unparteilichkeit, beutiden Stil. Bahrend Beer bie Geschichte ber öfterreichischen Bolitif in bem erften Luftrum unferes Sahrhunderts hauptfachlich nach bem Schriftmechsel bes Minifteriums in Wien mit ben öfterreichischen Befandten im Auslande geschrieben bat, legt &. feiner Darftellung mit Recht die Porrespondens zwischen ben entscheidenden Berfonlichkeiten in Wien felbft, hauptfächlich zwischen Colloredo und 2. Cobengl, zu Grunde. Er gewinnt damit ohne Aweifel eine klarere Anschauung sowohl von dem allgemeinen Gange der Entwidlung, als von den enticheibenben politischen Momenten und ber Stellung ber einzelnen Berfonlichfeiten.

Dürfen wir seine Darstellung wenigstens in ihren wesentlichsten Momenten uns einen Augenblick vergegenwärtigen, so ergibt sich etwa solgende Ansicht der österreichischen Politik von 1801—1805. Das System des Barons Thugut, der insosern die Ideen von Kaunis sortsührte, als er, erfüllt von den universalen Tendenzen der österreichissichen Monarchie, die Oberherrschaft über Italien sestzuhalten und die Hegemonie in Deutschland durch Erwerbung Baierns sester zu gründen dachte, das alles aber nicht mehr wie Kaunis im Bunde, sondern

<sup>1)</sup> S. oben S. 115.

n Kampie unt Frankreich erreichen in fonnen und ichmeichelte ins Suitem es Carons Thugut purde unt dem Frieden von Luneulle und fem Barifer Bertrag fom 26. Dezember 1802, burch meiche i Station in Macht Cherreiche unter Die Kifch, in Deutschland unter ten bin turudwich, indautig aufgegeben. Mochten furgichtige Mugen in liefer neuen Stellung Ofterreiche Die Bortheile ber "Abundung ind generrrunge grouden wollen, in Birflichfeit mar ce mie mirathare Miederlage. Die, beramakt durch das hattloje Schwanken und im inneren Bideriprume ber biterreichischen Boitiff, zur polligen Moterne Ofterreiche in Turova führte. Mit Franfreich blieb man nach me nor n Streit, mit fnatand und Ruftland hatte man fich thermorien, pollonde Breuken tegenüber befam ingn nach dem Reiches bemutationeichtun bae Gefühl, ban man geichiam aufgehört batte Renerung ju fem und Copolition jeworben mar. Man trug fich eine Beit ang mit ber feltfamen Spoffming, ban fich nach bem Sturge ber repolutionaren Bewalten, welche ben Berfailler Traffat vernichter natten, im Bertrag ihnlicher Art mit Napoleon werbe ichließen laffen : mit ber miberen Seite wieder gatte man große Erwartungen an bie Thronbesteinung Mergnberis gefnübit; beibe Hoffnungen erwiefen fich 2010 ils nichtig. Erft mit bem erneuten Musbruch bes Rrieges amidien Frankreich und England befferte fich Die Lage Ofterreiche memaftens infofern. its Navoteon baburch gu einer größeren Rudfichtvalime gewötligt murbe: indes beharrte man in einer Stellung ftrenger Rentralität. Die juch die erften Antrage von Rugland nur jeffe ju grichuttern vermochten Gerbit 1803). Denn ber Luneviller Bertrag Satte feine Segnungen Des Friedens über Ofterreich gebracht: Der Berfall im Innern entiprach der Machttofigfeit nach außen. Dem Cherhaupte des Staates fehlte is in "Regierungstüchtigfeit und Gnorgie", ben Beamten an "Renntmuen und gutem Billen"; überdies gingen Die eitenden Perionlichkeiten wie die boberen Bejellichaftsfreise in brei fich offen befämpfende Parteien aus einander. Unhänger bes Friedens um jeden Breis fanden ihre machtigfte Bertretung in ber Eriegsvermaltung, an ber Svine Ergbergog Rari mit Duga und Sanbender. Die Partei des pringiviellen Prieges gegen Die Renolution und ihren Nachfolger Napoleon bestand hauptfächlich and ber rufficen und engliichen Rolonie in Bien: fie gabite aber ruch Grennde unter ben Bertretern Diterreiche im Austande und hatte in Wien felbit ben beredteiten Bortführer in Bent. beiden Parteien ftanden Cobenzi und Colloredo, die Leiter ber

öfterreichischen Bolitik, sorgfältig bedacht ben Frieden zu erhalten und deshalb geneigt zu jeder Nachgiebigkeit gegen Frankreich, aber boch auch bereit aum Kriege, namentlich für ben Rall einer weiteren Ausbehnung und Befestigung ber Herrichaft Napoleon's in Italien. Den ruffischen Antragen gegenüber murbe ihre Haltung baburch bestimmt. daß sie mit Rufland in der innigsten Allianz zu steben munschten. obne doch deshalb mit Frankreich in Krieg verwickelt zu werden. Es ift ungemein interessant, in der lichtvollen Darftellung R.'s zu verfolgen, wie allmählich Cobenzt und der noch friedfertigere Raiser Franz aus diefer neutralen Stellung berausgedrängt und in den Prieg hineingezogen murben. Auf ber einen Seite verschärfte fich bas Berhältnis zu Frankreich durch die Dislokationen öfterreichischer Truppen von Often nach Westen, die, so befensiv sie gedacht sein mochten, in Rapoleon die Beforgnis vor einer Roalition erweden mußten; auf ber anderen Seite fab fich Ofterreich, nachdem der Versuch einer Verftanbigung mit Breußen zur Aufrechthaltung ber Neutralität gescheitert war, durch die Furcht, auch den letten Stütpunkt zu verlieren, immer mehr zum Gingeben auf die offensiven Blane Ruglands genöthigt. Im Sommer 1805 erfolgte endlich die Entscheidung im friegerischen Sinne: als bestimmende Momente erscheinen bei R. die englischruffifche Alliang, die Beforgniffe für Benedig, Die Rurcht bei einer längeren Bogerung Rugland sich mit Frankreich verftändigen zu feben.

Wie der Titel des Buches andeutet, hat F. der Stellung von Gentz in diesen Zwistigkeiten und Verwicklungen eine besondere Aufsmerksamkeit zugewendet; er veröffentlicht in dem an interessanten Dokumenten reichen Anhange zum ersten Wal vollständig eine von Gentz dem Erzherzog Johann im September 1804 eingereichte Denkschrift (242—292), deren herrliche Stellen über die Nothwendigkeit einer "deutschen Allianz" zwischen Siterreich und Preußen gegen die "gessahrvollste und drohendste aller politischen Kombinationen", die Versbindung zwischen Frankreich und Rußland, jetzt mehr als je Beachtung sinden werden. In den Text selbst hat F. zahlreiche Auszüge aus den noch nicht veröffentlichten Auszeichnungen des Erzherzog Johann verslochten, der darin als ein warmer und einsichtiger Vatriot erscheint.

Damit auch der Kritik ihr Recht werde, will ich doch bemerken, daß die Darstellung der russischen Beziehungen von 1804 (S. 143) sich zu sehr an die Angaben Harbenberg's in den "Denkswürdigkeiten" anschließt, die bereits in dem Auffat "Haugwitz und Harbenberg" (Deutsche Rundschau 1879 August) ihre Berichtigung ge-

runden gaben. Gefen urma alaum in, mitte Grindelle mit ben eben sensor then on a loom in Chamber 184 with grange of Gargier, and secured Martiness and the cut being the are any management Linkermann a communic S. 196. the second of th reier de universitenen fernant di ffinden Lindener Ru Die Erradenia und femilie Benan E. . mar min mit Binnen ile pranjugaten. fa en Durmant fint man Aufhäner untergrammen. E. A. geiffe is inn Daneim Samme binne ! Burt is a mis the received man threatmen ther Sunanhancen griften Augunt und Stanften. Die Lineine Stadturff weit. Ann die Gert is mittel bestimmt Pitten men ihre der resigide nangefrier Bertag Lauber uer den mitten Bertet wer t dan bede id som men komma na nar idelige sit r eren i der Koger russen Kungs – Die nimike Commen Comment of Francisco of England In March 1982, and North and is the fact of the Company a Remove the tree could be an early **Remove make** *:*:

diale nem e le des desenen na ma dia Saria augent beier Gemaffan dart transparation der den fiebenater Betaenn, er faret e erka Cultural manacasani min. De dame an einem eine er die meisten menigen Süchliche. vie in den meile geden Sige die Jeffenden für Menenich & 3.5 os dis cosona de konsolour mearine. Luie konsunence proposes un a rese decembre, les les un allementes befeilles. ge dem Berne der Bereifen, die mar kanns bereichner Lindensen heinels um nicht binern Einferen amitengener bien. Son and the committee of the cold selection of all the filterations and Braife an Emis des vergen Faarbandens und nammen manner unin ancheuser vena is ear Streifen zu vrechen framen. Des latter ich de hetten inter Cian 3 onmai e ingewöhnt. Es berbem benerft gu verber big Tungur bei ider feiner Feindenaften gegen Cariffen. Dere Auställe füh begeinaßig geschwänge und mitbette. nemale querre. Raci wichen Erwingungen burfte fich eine beine Alenerftung blauber, wer ein Signiftstad fensigert und wer diem eine feruiden, bei beninnten gabi findnen vogt empfechen.

Das Tobtenbuch bes Ciftereienser-Stiftes Lissensch in Österreich u. b. Enns. Herausgegeben von H. R. v. Zeißberg. (A. u. d. T.: Fontes Rerum Austriacarum. 2. Abth. Diplomataria et Acta. XLI. 1. Hälfte.) Wien, Karl Gerold's Sohn. 1879.

Das Todtenbuch des Ciftercienserstiftes Lilienseld in Niederösterzeich ift bereits früher von Hanthaler in dessen "Recensus diplomaticogenealogicus archivi Campililiensis" verwerthet, indem er die Notizen zu einzelnen von ihm beschriebenen Adelssamilien dem Manustript dieses Todtenbuches entnahm. Hanthaler's Auszüge sind indes sehr unzuverlässig, daher die Geschichtsforschung Zeißberg zu Dank verspslichtet ist, daß er nicht bloß den diplomatisch genauen Abdruck des Todtenbuches besorgte, sondern auch in einer Einseitung sich in die minutiöseste Erörterung des Coder einsieß.

Bas ben hiftorischen Werth des Netrologs betrifft, so hat der Herausgeber aus vielen Vergleichungen festgestellt, daß in den meisten Fällen nicht die Gedents, sondern die wirklichen Todestage der verszeichneten Personen eingetragen sind.

Dr. C.

Die Bevöllerung Böhmens in ihrer Entwidlung seit hundert Jahren. Bon B. Göhlert. Prag, Bohemia. 1879. (Sonderabbrud aus den "Mitteilungen bes Bereins für Geichichte der Deutschen in Böhmen".)

Dem lehrreichen Auffatz entnehmen wir die Thatsache, daß die Bevölkerungszahl Böhmens, welche im 16. Jahrhundert ungefähr 3 Millionen betrug, in Folge der Gegenresormation und des dreißigsjährigen Krieges derart herabgedrückt wurde, daß die Volkszählung vom Jahre 1754 die Ziffer von nur 1942000 Bewohnern ergab. Von da an nahm die Bevölkerung stetig zu, so daß im Jahre 1870 in Böhmen 5106000 Menschen lebten. Der Prozentsat der Relisgionsbekenntnisse ist in den Jahren 1785 und 1870 solgender: sür die Katholiken 96,82 und 96,20 Proz., für die Protestanten 1,62 und 2,04 Proz., für die Järaeliten 1,56 und 1,75 Proz.

Kulturhistorische Bilder aus Böhmen. Bon Jos. Svatek. Bien, B. Braumuller. 1879.

Das Buch enthält neun "Auffätze", die früher im Feuilleton der "Prager Beitung" erschienen waren und nun "in einer durchgehends neuen und bervollständigten Bearbeitung" gesammelt den Freunden der Kulturgeschichte Böhmens zugänglicher gemacht werden. Die einzelnen Stüde tragen solgende Überschriften: Herenprozesse in Böhmen. Die

Aichemie in Böhmen. Abamiten und Deisten in Böhmen. Ein grieschilcher Abenteurer in Prag. Die Guillotine in Böhmen. Bauernstebellionen in Böhmen. Schiller in Böhmen. Die Rudolfinische Kunftstammer in Prag. Die Zigeuner in Böhmen.

Der Berth Diefer Auffane ift febr vericbieben. Benn mir Die "Berenprozeffe in Bohmen", "Abamiten und Deiften in Bohmen". Bauernrebellionen in Böhmen", "Die Rudolfinische Kunftammer in Brag" und "Die Bigeuner in Bohmen" als die besten bezeichnen, io muffen mir diefes Lob fofort wieder nach der Richtung einschränfen. daß der Manget einer gründlichen historischen Forschung, eines um= fichtigen Quellenstudiums, ja selbst bier und da eine Untenntnis und ein Berkennen der Thatfachen zu Tage tritt. Bie boch ober wie niedrig foll man eine bistorische Unichauung ichaten, die in Bezug guf Die Berenvrozeffe fagen fann: bag "bas Mittelalter im Moment bes Binicherbens" fich "voll giftgetrantter Schadenfreude zu einer ichnoben That aufraffte, um der neu anbrechenden Epoche ein Erbe zu hinterlaffen, bas geeignet mare, dem Reformationegeitalter für alle Bufunft ein icondendes Brandmal aufzudruden"! In allem Ernit behauptet der Bf., daß Innocens VIII. und Martin Luther "gang gleiche Ber-Dienste baben um Berbreitung und Ausbildung" ber Berenprozeffe. Bleich auf der folgenden Seite ftellt fich S. felbit einen Freibrief dafür aus. dan "bie Urfachen und inneren Grunde diefer tief beflagenswerthen Berirrung, sowie der auf den erften Blid befrembenden Ericheinung, bag fich Natholicismus und Protestantismus auf biefem Brrmege bruderlich begegnen, in seiner Abhandlung nicht naber bargelegt werden". Aus dem eigentlichen hiftorischen Digterigt beben mir hervor, dag 1540 in der Stadt Nachod die erfte Begenverbrennung in Böhmen ftattfand.

Calendar of State Papers. Domestic Series, of the Reign of Charles L 1639 — 40. Preserved in Her Majesty's Public Record Office. Edited by William Douglas Hamilton. London, Longmans & Co. 1877.

Gleichzeitig mit dem Calendar of State Papers aus der Zeit des Interregnums ichreitet jene andere Sammlung und Herausgabe von Aftenstüden aus der Zeit Karl's L fort, zu welcher ebenfalls das engtische Reichsarchiv die Materiatien liefert. Der uns vorliegende Band bezieht sich auf den Zeitraum, welcher zwischen das Ende des ersten Bischofskrieges und die Berufung des kurzen Parlamentes fallt. Die hier mitgetheilten Papiere haben daher für die schottische Geschichte

taum geringere Wichtigkeit als für die englische. Vielleicht das merkswürdigste Aktenstück des ganzen Bandes ist jener Brief der Covenanters an den französischen König, in welchem sie ihn "die Zuslucht unglücklicher Fürsten und Staaten" nennen, und den Karl I., ehe er an seine Adresse gelangte, aussign. Der Besit dieses Aktenstückes, durch das er die Unterzeichner für schwer belastet hielt, ermuthigte Karl nicht wenig dazu, das Wagnis eines Appells an sein eigenes Bolk zu unternehmen. Im Lande scheint man die Nachricht, daß endlich wieder ein Parlasment berusen werden solle, nicht ohne Staunen aufgenommen zu haben. "In Devonschire", schreibt ein Korrespondent Lord Cottington's, "will niemand daran glauben." Sobald aber die Thatsache gewiß war, kam die Erregung der Geister, die so lange zurückgedämmt worden war, zum vollen Ausbruch.

Die vorliegenden Aftenftude find reich an Beweisen bafür, wie fehr die puritanische Strömung in der parlamentlofen Beit angewachsen war und wie viel die Männer der Regierung von ihr fürchteten. Bir erhalten Runde von einem Briefwechsel bes Erzbischofs Billiam Laub und bes Bifchofs von Ereter, in bem biefe Befürchtung einen lebhaften Ausbruck findet. Wir boren von den heftigen literarischen Rämpfen der hochfirchlichen und der puritanischen Bartei, an denen fich ber alte Lehrer Milton's betheiligt. Es zeugte von wenig Ginficht. wenn ein Korrespondent des Staatsfefretars Windebant diesem ichrieb: "Nach meiner Überzeugung fann man dies schändliche Übel in den nordlichen Landestheilen leicht ausrotten burch ein icharfes Berfahren gegen einige ber Baupter Diefer Faktion in Rorthumberland und Newcaftle, welche die Schüter ber unteren Bolfaflaffe find" (S. 429). Denn eben die untere Bolksklasse, b. h. die große Masse ber Nation. gab bem Buritanismus feine Wiberftandsfraft. Sobald bie Bablen begannen, fand die in der Stille ichlummernde Dpposition Gelegenheit. Bochft lehrreich find die Berichte über die Bablfich zu zeigen. bewegung, die den Lefer beffer als irgend etwas fonft mitten in jene bebeutsame Evoche hineinführen ..

Gegenüber ber erstarkenden popularen Opposition erscheint die Regierung gelähmt und unsicher. Der genialste Diener der Krone, Strafford, wird von ehrgeizigen Rivalen angeseindet. Bornehme Herren fühlen sich verletzt, weil man sie bei Besetzung der Offizierssstellen übergangen hat. Die Geldmittel reichen nicht zu, um die nöthigen militärischen Borbereitungen zu treffen. Wenn Rawson Gardiner beim Fortgange seines großen Geschichtswertes an eine

Schilberung diefer Perhältnisse gelangt, wird ihm der vorliegende Calendar unzweiselhaft vorzüglich brauchbare Materialien an die Hand geben. Der Herausgeber hat auch diesem Bande eine sehr gute Ginsleitung vorausgeschickt und ihm ein so ausführliches Register hinzusgefügt, daß man sich daraus in kurzem über den wesenklichen Inhalt des Bandes unterrichten kann.

Alfred Stern.

Calendar of State Papers. Domestic Series 1651—1652, 1652—1653, 1653—1654. Preserved in the State Paper Department of Her Majesty's Public Record Office. Edited by Mary Anne Everett Green. London, Longmans & Co. 1877—79.

Drei weitere Banbe biefer wichtigen Sammlung, über beren Unfang früher in ber S. 3. Bericht erstattet worden ift, liegen uns vor. Sie find von berfelben unermublichen Foricherin berausgegeben. bie sich burch andere Arbeiten schon so verdient gemacht hat, und zeichnen sich durch dieselben Borzüge aus, die man in den Früchten ihres Fleifes zu finden gewohnt ift. Die Attenftude, welche bem Lefer in den vorliegenden Banden, meistens in Form geschickt abgefakter Huszuge, geboten werben, find zwar von fehr ungleichem Werthe, aber man wird die minder wichtigen gern mit in Rauf nehmen, da so viele andere bem Erforicher ber englischen Revolutionsgeschichte von bochftem Anteresse sein mussen. Gleichsam ben Grundstamm biefer Dokumente bilden die, freilich hier und da unvollständigen, Protofollbucher des Staatsrathes. Un Diese Schließen fich aber Proflamationen, Betitionen, Gutachten, Meldungen, Brivatbriefe an. Spielt auch die auswärtige und innere Politif immer die Hauptrolle, so fehlt es boch feineswegs an gablreichen fulturgeschichtlichen Beitragen.

Im ersten Bande bilden die Folgen der Schlacht von Worcester, der Bruch zwischen England und den Niederlanden, die Vorbereitungen und der Beginn des Krieges der beiden Seemächte, der Erlaß der Umnesticatte vorzügliche Gegenstände des Interesse. Verfügungen über die Vehandlung der Kriegsgefangenen, Nachrichten über den Ausgang der Seeschlachten, Notizen aus verschiedenen Gebieten der inneren Verwaltung wechseln mit einander ab. Man durchschaut alle Schwierigsteiten der republikanischen Regierung, wenn man sindet, wie sie mit den öffentlichen Geldern nicht auskommen konnte, die Intriguen der Royalisten zu bekämpfen hatte, dem Zustande von Irland und Schottsland nicht trauen durste und dazu genöthigt war, alle Kräfte des ndes anzuspannen, um den Kampf gegen die Generalstaaten mit n durchzusechten.

Der folgende Band biefes Calendar of State Papers verfett uns icon in die Reit nach dem Staatsftreiche des 19. April 1653, welcher bem Dasein bes Rumpparlamentes ein jabes Ende bereitete. Wir erfahren, welchen Eindruck bas Ereignis im Lande machte, wie bie Rührer ber Flotte fich ben Führern des Heeres anschlossen, und mit welcher Leichtigkeit fich ber Übergang auf eine neue Regierung bewerkstelliate. Der Gewaltakt Cromwell's wird von einem der Marine= offiziere als die "Morgendämmerung des Befreiungstages" bezeichnet. "Die ehrliche Bartei", heißt es in einem Briefe, "hofft auf beffere Zeiten, aber die Malignanten find febr bestürzt." Der neue Staatsrath, in bem das militärische Glement fehr ftart vertreten war, nahm sofort mannigfache Beränderungen in der Administration vor. Zu gleicher Beit beschäftigte ihn ber Fortgang bes auswärtigen Rampfes, von bem wir gleichfalls in zahlreichen Aftenftuden genaue Runde erhalten. Das nachste große Ereignis der inneren Bolitif war die Berufung und der Rusammentritt bes kleinen Parlamentes, bessen Verhandlungen man im nächsten Bande bes Calendar jedoch vergeblich fuchen murbe.

Diefer Band enthält allerbings die merkwürdige, gang theologisch gefärbte Deklaration vom 12. Juli 1653, mit ber bas "Breise Gott Barebone=Barlament" feine Thatiateit begann. In ben Gang ber Debatten erhalt man aber leiber keinen Ginblid. Rach wie vor handelt es fich in den mitgetheilten Dofumenten wesentlich um die Wirksamfeit ber Erefutive. Man bemerkt ben beständig machsenden Ginfluß Oliver Cromwell's, von dem ein Ronalist ichon am 11. Dezember 1653 schreibt: "Man glaubt, er werde fich in kurzem zum König machen." Mit ber Errichtung des Broteftorates näherte man fich ben mongrchischen Formen wieder an, nicht aber, ohne daß sich ber heftigste Widerspruch bagegen erhoben hätte. Besonders beachtenswerth erscheint die Betition von brei Obersten (S. 302-304), in der Cromwell beschworen wird, nicht eine ärgere "Tyrannei" aufzurichten, als bie gewesen, die man ehemals befampft habe. Demnächst eröffnet der Bericht eines Geheimpoliziften über eine Bersammlung von "Männern der fünften Monarchie" (6. 304 - 308) Einblick in die große Bewegung, die fich diefer enthufiastischen Geister bemächtigt hatte. "Laßt uns heimgeben", sagt einer der Redner. "und Gott fragen, ob er wolle, daß Oliver Cromwell oder Refus Chriftus über uns herrsche." Endlich ift man im Stande, auch die Umtriebe der Ronalisten zu verfolgen, die namentlich zur See, von den Niederlanden unterstütt, durch ihre Raperschiffe dem englischen Sandel großen Schaben zufügten. Indeffen bezeuat eine



## 

The second of th

A LET TO THE TOTAL OF THE TOTAL STRUCTURE OF

The form of the control of the contr

Auch aus anderen Quellen ift es bekannt, daß der Marschall in Feindesland nicht das geringste für sich selbst beanspruchte und alle feine Lebensbedürfnisse bar bezahlte. Selbst mo er in fürstlichen Schlöffern einquartiert mar, legte er por der Abreise eine reiche Bezahlung für die Dienerschaft auf den Tisch. Freilich war er streng. aber auch gegen seine Solbaten, die er portrefflich in Disziplin hielt: bon allen Corps ber frangofischen groken Armee verlor bas feinige am wenigsten in Rugland. Er freute fich, wenn er für ftrenge, ja für barbarisch galt, und fagte: "Das wird mir hoffentlich alle hinrichtungen und schweren Beftrafungen ersparen." Die Verbrennung ber Borftabte von Samburg hat Davout's Namen verhaft gemacht: aber wie die Korrespondenzen von Napoleon beweisen, that er nur, was ihm der Raiser direkt befohlen, that nichts, was nicht ein preukischer Restungstommanbant nach ben noch geltenden Reglements im gleichen Ralle thun mußte und wurde. Bielleicht trifft Davout ber Vorwurf, die traurige Magregel zu lange aufgeschoben zu haben; so murben die Obdachlosen Opfer des strengen Winters.

Etwas zu viel behauptet die für des Vaters Ruhm begeisterte Tochter, wenn sie sagt, er sei der einzige undesiegte Marschall des französischen Heeres gewesen: an dem unglücklichen Rückzug aus Rußsland hat er wie Neh und Dudinot theilgenommen. Interessant sind die Briese über Bernadotte's Verhalten bei Auerstädt, der Davout nicht unterstützte und so den Kückzug des preußischen Heeres ersleichterte.

Der Kaiser Napoleon erkannte Davout's große Berdienste an, boch ist er ihm nie sympatisch gewesen, dazu war der Marschall eine zu selbständige Natur. Er war nicht bloß wie Massena tapser auf dem Schlachtselde, sondern zugleich ein Erzieher der Armee, ein Administrationstalent wie Soult, den er übrigens als Soldat weit überragte.

Die Romposition der Biographie ift wenig gludlich. F. v. M.

Le général Dessaix, sa vie politique et militaire. Par Joseph Dessaix et André Folliet. Annecy, A. L'Hoste. 1879.

Joseph Marie Dessair (nicht Desaix, der Held von Marengo), wurde 1764 zu Thonon in Savohen geboren. Sein Bater war Arzt, er selbst der älteste Sohn einer zahlreichen Familie. Er studirte zuerst Medizin in Paris und scheint sich ganz den republikanischen Bewegungen der Revolutionsjahre hingegeben zu haben; am Sturm der

Bastille nahm er theil. Später mar er Mitalied bes Allobrogenflubs, der für den Anschluß Savopens an Frankreich agitirte. 1790 nach Thonon zurückgefehrt, scheint er mit seiner Kamilie die Unruben in Savonen angeftiftet zu haben. Rach beren vorläufiger Unterbrudung 1791 floh er nach Baris. Balb rudten frangofifche Truppen in Savouen ein. Desigir führte la légion franche allobroge, und die Bereinigung Savoyens mit Frankreich wurde vollzogen. Run war er frangösischer Offizier, tämpfte bei Toulon 1793, 1794 in ben öftlichen Byrenäen, 1796/97 in Stalien als Chef einer Halbbrigade. Bei Rivoli wurde er zum 7. Male, dies Mal schwer, verwundet und gefangen. Bald darauf ausgewechielt, wurde er in den Rath der Rünfhundert gewählt; hier sprach er seine republikanischen Überzeugungen offen aus und betheiligte sich am Journal des hommes libres. Der 18. Brumaire machte feiner politischen Thatiafeit ein Ende, er fehrte au seinem Armeecorps nach ber Schweiz gurud. Mit feiner demibrigade follte er unter Augereau nach Holland geben; aber bald murbe beffen Bestimmung geändert: Augereau ging nach Süddeutschland, und Deffair war u. a. Kommandant in Frankfurt, wo er durch Milde, Rechtlichfeit und gute Disziplin allgemeine Anerkennung fand.

Un den Feldzügen 1805 und 1806/7 gegen Österreich und Breußen nahm er als Brigadegeneral theil, war 1808 chef d'état major bes 2. Armeecorps, führte 1809 die Avantgarde der italienischen Armee und focht bann beim rechten Flügel ber Urmee in Deutschland; bei Wagram wurde er zum 9. Male verwundet und bald darauf zum Divisionsgeneral ernannt. Nachdem er 1810 und 1811 unter Massena und Dudinot geftanden, übernahm er bei ben Borbereitungen jum Feldzuge gegen Rußland die Division Friant unter Davout, le plus méthodique des lieutenants de Napoléon, celui qui passait pour le plus capable (après Masséna et à l'égal de Soult) de commander et de faire mouvoir une armée. Bei Borodino wurde D. fcwer verwundet und kehrte nach Deutschland zurück; im Winter 1812/13 war er brei Monate lang Gouverneur von Berlin, konnte aber an bem folgenden Feldzuge wegen feiner Berwundung noch nicht theilnehmen. — Ein feltsamer Arrthum hat fich bei Gelegenheit ber Beschreibung des Aufenthalts in Berlin eingeschlichen. Deffair wollte (S. 273 u. 274) nach bem Tagebuch feines Abjutanten Girob ben berühmten Bruder Friedrich's des Großen, den Bringen Beinrich, befuchen. Der Bring empfing ibn ftebend, in boben Reiterftiefeln, weißen Hosen, gepubert und mit Bopf, furz gang im Rostum Friedrich's bes

Großen, dem er frappant ähnlich sah, und sprach lange über die Erseignisse des Feldzuges von 1812, dessen beklagenswerthes Ende er nicht vorhergesehen. — Bekanntlich ist aber Prinz Heinrich 1802 gesstorben. Vielleicht liegt eine Verwechselung mit Prinz Ferdinand vor.

1814 stand Dessaig in der Schweiz und Savoyen dem österreichischen General Bubna gegenüber. Nach Napoleon's Rücksehr von Elba traf er diesen in Lyon und wurde von ihm zum Gouverneur von Lyon und zum Kommandanten der 15. Militärdivission ernannt. Dann ging er zur armée des Alpes, die bei Chambéry sornirt wurde, und kommandirte sie dis zu Suchet's Ankunst. Dessaig kämpste tapser an der Jere, dann in der Schweiz. Gegen die von Suchet angesordnete Räumung von Lyon protestirte er umsonst. Da die Geschichte der Bewegungen im südöstlichen Frankreich 1814/15 wenig bearbeitet und gekannt ist, so wären die hier angegebenen Daten von großem Interesse, wenn nicht die Sachkunde und Zuverlässsseit der Verfasser zu bezweiseln wäre.

Der immer republikanisch gesinnte Dessaiz, der wohl deswegen Napoleon keine persona grata gewesen, zog sich nach dem zweiten Sturze Napoleon's nach Savohen zurück, wurde aber arretirt und nach Fenestrelle gebracht. Wieder frei gelassen, zog er nach seinem Geburtsort, wo er 1834 starb.

F. v. M.

Karl Hillebrand, Geschichte Frankreichs von der Thronbesteigung Louis Philippe's bis zum Falle Napoleon's III. Zweiter Theil. Die Blüthezeit der parlamentarischen Monarchie (1837—1848). Gotha, Perthes. 1879.

Der 2. Band bes trefslichen Werkes enthält in seiner ersten Hälfte eine eingehende und aussührliche Darstellung der geistigen und wirthsichaftlichen Zustände Frankreichs während der achtzehn Regierungsjahre Louis Philippe's. Wan könnte darüber rechten, ob es für die künstlerische Struktur des gesammten Werkes wohlgethan war, den Fluß der sortschreitenden Erzählung durch ein so breit angelegtes zuständsliches Bild zu unterbrechen, statt einzelne Theile desselben an passenden Stellen mit der Erzählung zu verweben: indessen wie dem auch sein möge, wird jeder die einmal zusammengesaßte Darstellung mit Unerskennung und Belehrung lesen. Auf jeder Seite wird es bemerklich, nicht anders als im Buche überhaupt, daß der Bf. recht eigentlich aus dem Vollen schöpft, aus reicher persönlicher Anschauung und umssassender Forschung, als Mitsebender unter den meisten geschilderten Personen und nach einer langen praktischen Vertrautheit

ber einer Erörterung ber in und geselligen Be-

wo in Frankconsider Energie apten — bei der ingetheilte

The part also formation and a second and a s

e mae area mae e e e e e e e

> . Στι 1 Στι 1 Στι

die nächste Rufunft Frankreichs geborte ihrer Gesinnung, weil die gesammte Denkweise ber Massen seit 1789 die Wendung auf die Demokratie genommen, weil in ber großen Revolution ber Gedanke ber Gleichheit bie erfte Stelle behauptet und den der Freiheit verfälfcht oder in den hintergrund gedrängt hatte, weil bemnach bas frangofische Bolt feit 1830 Schritt auf Schritt icbes Lebensgebiet, Staat und Gefell= schaft, Runft und Literatur, Rirche und Otonomie nach biesem Dagftab zu meffen und umzuarbeiten begann. Es ift von hobem Intereffe. Diese innere Bandlung, bei welcher viele Tausende der Betheiligten entfernt nicht an politische Konsequenzen bachten, sich von dem sach= tundigen, äußerst scharf und fein beobachtenden 2f. vergegenwärtigen au laffen. Die Idee der bemokratischen Gleichbeit gerreibt und gerfest in ben Ruftanden und in den Gemüthern ber Menschen ichlechthin alles, was ihrem eigenen Befen widerfpricht; fie bringt, um nur bas eine ichlagenofte Beispiel anzuführen, an bie Stelle ber gallifanischen Rirche mit ihrer vornehmen, selbständigen Bralatur die ultramontane mit ihrem allmächtigen Papfte und beffen Jesuiten, Raplanen und Pournalisten, diese Rirche, die nichts anderes ift als der demofratische Cafarismus im geiftlichen Bewande. Die Gleichheitsidee baumt fich auf gegen die Befdrantung des politischen Bablrechts, gegen die Begunftigung der Großindustrie und des Großhandels, gegen die könialiche Civilliste, dieses kostspielige Privileg, das in ihren Augen das lette Geburts- oder Abelsprivileg ift. Dagegen bat fie im Grunde bes Herzens gar nichts gegen die centralisirte und bureaufratische Berwaltung einzuwenden, so oft fie auch von einzelnen Liberalen auf bie Beeinträchtigung ber Freiheit burch biefes Syftem hingewiesen wird. Denn daß diese Bermaltung im technischen Sinne den Forderungen der Nüplichkeit und Zwedmäßigkeit in hobem Mage entspricht, baran ist ein Ameifel ebenso wenig möglich, wie an bem bemofratischen Grundzug ihrer Struftur, ber auch im Civildienste jedem Soldaten den Marichallftab in den Tornister legt. Gin Bolk. bas von folden Gefinnungen durchdrungen ift, wird feinen Unlag haben, fich zu wundern ober zu entfeten, wenn eines Tages eine Sandvoll fühner Improvisatoren bem Lande verfündet, daß die prattiide Ronfequeng feines unbewußten Dranges gezogen, bag bie Monarchie gefturat und bas allgemeine Stimmrecht ausgerufen fei. Nicht die Augeln der Insurgenten haben 1848 den Thron Louis Philippe's zertrümmert, sondern die allmählich in alle Abern gebrungene bemofratische Gefinnung, welche bie Burgergarbe abhielt gegen bie Meuterer zu kämpsen und damit auch die Linientruppen entwaffnete. Man sieht, wie wichtig für das Berständnis der großen politischen Katastrophen die richtige Auffassung des allgemeinen Kulturlebens in den zunächst vorausgehenden Jahren, wie gerechtfertigt die Ausführlichkeit der Darstellung ist, welche Hillebrand demselben gewidmet hat.

Der Bf. ichlieft daran die Fortsekung der Erzählung der politiichen Ereigniffe. 1837 - 1848. Es folgen fich bas Ministerium Molé. das getreue Organ der personlichen Regierung Louis Philippe's, die bagegen auftretende Roglition der varlamentarischen Säupter, der wechselnde Rampf ber beiden Gewalten unter ben Ministerien Soult und Thiers, barauf ber Sturg bes lettern burch bie Bermidtungen ber orientalischen Bolitif, und mit bem Rudtritte Buigot's auf Die fonigliche Seite beffen fiebenjährige Berrichaft bis zur Februarrevolution. S. bat bier wie im ersten Bande manche neue Details aus ben preufischen und fardinischen Gesandtschaftsberichten gewonnen. welche inebesondere für die intimeren Borgange am Bofe und im Rabinet, für die feinere Charafteriftit Louis Bhilippe's, feiner Sohne und feiner Minifter von bedeutendem Intereffe find. Für eine weitere Renntnis der großen politischen Fragen konnten fie der Natur der Sache nur felten (fo 3. B. bei ber ichweizerischen Berwicklung 1847) einen erheblichen Beitrag liefern, ba die Entwicklung berielben in biefer Beriode theils durch die parlamentarischen Berhandlungen in Baris und London, theils durch die Mittheilungen Stodmar's, Bulmer's, Martin's bon englischer, Buigot's bon frangofischer, Bianchi's bon italieni= icher Seite in allem Weientlichen bereits zu Tage lag. Sier alfo bestimmt fich ber Werth des Buches wesentlich durch die lichtvolle Disposition des Stoffes, die lebhafte und anschauliche Darftellung und bor allem burch Die Unbefangenheit des politischen Urtheils, und ich bente, daß fein Lejer bas Buch aus ber Sand legen wird, ohne in jeder diejer Begiehungen bas hervorragende Talent bes Bf. anguertennen. S. bat lange genug in Franfreich gelebt, um mit bem innerften Rerne ber bortigen Anichauungen und treibenden Befühle vertraut zu werden, und ift feitdem lange genug von Paris entfernt, um durch feine Parteis ftimmungen oder nationale Ginfeitigkeit in der Selbftanbigkeit feines Standpunkte gestort zu werden. Bortrefflich find burchgangig bie Portraits der handelnden Personen gezeichnet, der Konig, Thiers. Buigot, Oditon Barrot, Garnier-Pages, Camartine und wie fie weiter beißen, ohne Borliebe, ohne Parteihaß, ftets auf bem Grunde fittlicher itif, mit richtiger Erfaffung bes individuellen Rernes und plaftifder Gestaltung ber einzelnen Charafterzüge. Nicht minder ist die Rlarbeit und Objektivität zu ruhmen, mit welcher bie vielfach verschlungenen Brobleme ber türfisch = aapptischen Sanbel von 1840, ber spanischen Beiraten, ber ichmeizer Sonberbundefrage aus einander gelegt und mit ficherer Erwägung die Motive. Leiftungen und Reblariffe ber Theilnehmer gewürdigt werden. Gine einzige Stelle ift mir aufgefallen, an welcher ber Bf. fich mehr als billig von einer svezifisch frangöfischen Auffassung beherrscht zeigt, bei ber Erwähnung ber Unnerion Krafaus durch Ofterreich 1846: gang wie die damalige frangofische Breffe fieht er hierin eine zweifellose Berletung der Biener Bertrage bon 1815, durch welche ganz Europa Krafaus Selbständigkeit gemährleiftet habe. Er vergißt, daß das Objekt der europäischen Garantie ber Spezialvertrag zwischen ben brei Oftmächten über Rrafau mar. daß also die Garanten zwar die Pflicht hatten, jeden der drei Rontrabenten in seinen vertragsmäßigen Rochten zu ichüten, nimmermehr aber bie Befugnis befagen, bem übereinstimmenden Willen der Rontrabenten eine Abanderung ihres Bertrages zu verbieten. letteres behaupten wollte, würde auch den einst so polternd aufgetretenen Unspruch Frankreichs nicht bestreiten können, ben beutschen Bundesstaaten jede Abanderung der ebenfalls von Europa garantirten beutschen Bundesatte von 1815 zu verbieten, jenen für Frankreich felbit fo verhangnisvoll gewordenen Unfpruch, welcher recht eigentlich ben Kaiser Napoleon in den Krieg von 1870 hineingejagt hat. Inbeffen bies ist ein verschwindender Lunkt in unserem Buche, welcher bas Gesammturtheil über die Darftellung der auswärtigen Volitik nicht alteriren wird. In der Behandlung der innern Fragen hält fich ber Bf. auf bem Standpunkt eines gemäßigten Liberalismus, auf welchem er den meisten Erscheinungen durchaus gerecht zu werben vermag. Die einzige Ginmendung, die fich hier erheben ließe, ift freilich allgemeiner Urt und trifft in ihren Konsequenzen eine ganze Reihe mannigfaltiger Punkte. Es fcheint, als ob der 2f. nicht felten ben absoluten Werth einer politischen Magregel mit ihrer relativen Nüklichkeit unter ben damals gegebenen Berhaltniffen verwechsele, ober näher ausgedrückt, als ob er jedes Widerftreben gegen jene große Tenbeng auf bemofratische Rivellirung von Staat und Gefellichaft als hoffnungelos und bemnach von vorn herein als verwerflich anjebe, mahrend er boch auf ber andern Seite fehr bestimmt mit Tocqueville ben Sieg jener Nivellirung für bas Berabfinten auf eine niebere Rulturftufe erklärt, jo daß also auch ein nur temporarer Biberftand

bes Schweißes ber Eblen werth gewesen ware. Sehr richtig und treffend bemertt er, daß in der tonftitutionellen Monarchie ber Ronig gur Bertretung der dauernden Landegintereffen, die gemablten Abgeordneten zur Geltendmachung ber Buniche und Beduriniffe ber augenblidlich lebenden Generation berufen feien. Demnach lakt auch feine Darftellung beutlich erfennen, daß er fein Unhanger ber Thiers'ichen Poftrin ift, die mit ihrem Sate: ber Konig berricht aber regiert nicht. aus bem Monarchen einen willenlofen Strohmann und Ludenbuger macht. Dann aber verfteht man nicht, daß das Streben Louis Phis lippe's nach verfonlichem Ginfluß und foniglicher Lenfung bes Minifterraths eine chenfo ungunftige Darftellung erfährt, Die fich feinesmegs auf einen Tabel ber foniglichen Ginmischung in allerlei fleine Ginzelnbeiten ber Bermaltung beschränkt, sondern bie gange, nach S.'s eigenem Grundjat hochft berechtigte Tendeng ziemlich abschätig auf Die Seite Daneben fteht aber wieder die Anerkennung, bag bas königlich gesinnte Ministerium Molé mehr als irgend ein anderes für die Gefetgebung und Landesmoblfahrt geleiftet und bie Roalition, die es fturgte, mejentlich bas Wert perfonlichen Chrgeiges ber Barteihaupter gewesen. Ahnliches läßt fich von einem andern nicht minder wichtigen Momente bes damaligen Staatsmefens fagen, von ber Beichrantung des attiven und paffiben Bahlrechts burch einen hoben Cenfus. Für ben Bf. scheint es festaufteben, daß die burch biefen Cenfus zur Alleinherrichaft berufenen Optimaten nur ihre Rlaffe und nicht bas Land, nicht die Nation vertreten hatten; wie ein rother Faben gicht fich dieser Sat durch die gange Darftellung und mußte fonjequenterweise zur matericllen Billigung ber Februarrevolution und des allgemeinen Stimmrechts führen. Daneben aber findet fic wieder die Bemerfung, daß der burgerliche Mittelftand, ber nach S. sowohl ber echteste Typus bes frangösischen Befens als ber eigentliche Sit ber frangofifden Geiftesbildung ift, unter Louis Philippe burd Die Optimaten, nach beffen Sturge aber in gleichem Dage burch bas allgemeine Stimmrecht in seinen Interessen verfürzt und bon bem gebührenden Ginfluffe fern gehalten worden fei. Run wird dem Bf. niemand bestreiten, daß in den Rammern Louis Philippe's nicht felten. und namentlich bei ber Streitfrage über Schutzoll und Freihandel, bas Sonderintereffe bes Großtapitals und der Großinduftrie ein gemeinschädliches Übergewicht behauptet hat. Im allgemeinen aber fonftatirt S. felbft, es habe fich in ben achtzehn Sahren bes Julikönigthums der Wohlstand des Landes bedeutend gehoben: ber Berth bes Grundeigenthums habe fich ebenso wie der Lohnsat der arbeitenden Rlaffen verdoppelt: es seien insbesondere für das Unterrichtsmesen und die Ruftigoflege auf allen Stufen hochst bedeutende Berbefferungen erzielt worden: gegenüber folden Resultaten wird man doch nicht füglich behaupten burfen, die Bolfsvertretung habe immer nur für egoiftische Standes- und niemals für die großen Intereffen bes Bolfes geforgt. Bieberholt betont bann ber Bf. ben Abelftand, bag nur bas Gelb und nicht bie Bilbung ben Eintritt in Die Rammer eröffnet habe, während baneben die Thatfache, nicht ohne einen Unflug der Rlage, berichtet wird, daß seit 1830 eine so große Menge hervorragender Talente fich in die politische Laufbahn geworfen und damit der Forberung ber Wissenschaft entsagt hatten. In der That wird nicht in Abrede zu ftellen sein, bag zu feiner anbern Beit in ber frangofischen Boltsvertretung eine größere Maffe von Ginficht, Begabung und geiftiger Rultur vereinigt gewesen ift als in den Sahren ber Julimonarchie, und wenn diefe Manner fich leider nur zu oft durch felbit= füchtigen Chegeis haben leiten und verleiten laffen, fo hat ihrer großen Mehrzahl, eben nach ihrer fozialen Stellung, wenigstens nicht die Tugend ber Selbständigkeit gegenüber ber Rrone gefehlt, welche bas allgemeine Stimmrecht bes zweiten Empire mahrend eines halben Menschenalters fo gründlich aus dem gesetgebenden Rorver hinmeggefegt hat.

Diese Bemerkungen, die sich leicht vervielfältigen ließen, möchten. bem Bf. gegenüber, nicht als recensirender Tadel, sondern als Stoff sur Erwägung erscheinen. Gine Berücksichtigung berselben, etwa bei einer neuen Auflage bes Werkes, wurde in ber Sauptsache geringe Anderung des Standpunktes, wohl aber, wenn ich nicht irre, eine größere Stätigfeit und Sicherheit des politischen Urtheils im einzelnen berbeiführen. Mag es fo fein, daß die Richtung auf die egalitäre Demokratie fo zu fagen in der Luft lag und ihr endlicher Sieg burch menschliche Rraft nicht zu verhindern mar: immer scheint es nicht tabels=, fondern lobenswerth, wenn ein kluger Mann an einflufreicher Stelle die Macht der Rrone gegen die heranwachsende Fluth zu ftarten suchte, und immer wird die Frage eine offene bleiben, ob nicht bei befferem und felbstloferem Bufammenhalten ber monarchischen und parlamentarischen Elemente dem 1830 bei den Massen erst im Reime vorhandenen demokratischen Drange eine veranderte Wendung batte gegeben werden können. Daß unter der heutigen Republik ber franzöfische Staatsburger fich größerer Freiheit, milberen Regiments, grade de la companya de la la la companya de la la la companya de la la companya de la la companya de la companya del companya del companya de la companya del companya del la companya del companya del

open open ger det untde 2 i des Bent Bent 27.

The mentions of the control of the financial of the following of the control of t

gen ger in die Instituties tur für I und ministe nie eine von ergenen flost nicht file fen Rinder Seine generalen fin group auf an die kommune in in ein auf der men bie engener a pera l'Element in trade deux le l'estatrage les The term of a common to the course of there is in the in geriet einer en enthebnen Gime aus dem Sieme 🖃 egrege wer gefet britis eit verben. Ein der ich wirderder giner in a Buefin jenammin birten feier feitenbe angefiner I. Bille in fine felte affin be heftige begennumen beiden 4 Com Grand Grand bergentiderenn gegebt und Bent m Fried dieser vera - And das de Reviewe gegelen nergen - Je follte gijd Erngunna bes Ten, ein einfinde bift. f nen - - Er film mier ille Miche bie bis mirelim reide Bereit lemekaren berbeit merden. — Frankrich foller Aiger begrand und folgerfest und al avens labeique sujet de venser que a la ce et la l'orige mouternient vers l'adoption de ce projett.

Forg un exprendent fri die Bendunung, das der Cherhefeinsbarer fich die dem erneutenn Schap vereichem dabe. Mit zwiger Sinfick die der gegen was helbe Bournant die denichkamen Stämme und Tenk gedarfeite der gedarfeite Genachten. Gan ihm nicht die Ernichung eines Jouann Stras den es war ein Winter, die mändriche Levickeite gedarfeite der die die Solmen Hause rührt von der Solmen Hause genachten genachten Genachten Genachten gehörte genachten Genachten gehörte genachten Genachten gehörte gehö

Kahaens der Trusbinan war Karl X verjagt, Louis Philipp nam neutenant general die la France ernannte der König hatte zu

Gunften der Herzogs von Bordeaur der Krone entsagt. Nachdem Bourmont am 16. die offizielle Nachricht hiervon erhalten, befahl er. baß den Anordnungen des lieutenant général du royaume gemäß la cocarde et la pavillon tricolore an Stelle der weißen gesett werben sollte: aber "les drapeaux et étendards resteront dans leur étuis, les troupes cesseront de porter la cocarde blanche". Er hoffte, mit einem Theil seiner Truppen nach Frankreich geben, Die ben Bourbonen gunftig gefinnten Regimenter an fich zieben und fo ben Kern einer ropalistischen Reattion bilden zu fonnen. Aber ber orleanistisch gefinnte Viceadmiral Duperré, mit dem er seit Beginn ber Erpedition in gespannten Berhältnissen gestanden, verweigerte ihm bie Schiffe und erklärte fich unbedingt für Louis Philipp, der balb barauf, am 9. August, die Königstrone annahm. Bourmont's Nachfolger. ber Marichall Clauzel, traf ein, und Bourmont mußte nach Franfreich gurudfehren. Unmurdig war es, daß ihm der Viceadmiral ein Schiff zur Überfahrt nach Frankreich verweigerte; auf einem biterreichischen Sandelsichiffe mußte ber fiegreiche Felbherr in fein Baterland zurückehren. F. v. M.

Viajes de extranjeros por España y Portugal en los siglos XV, XVI y XVII. Coleccion de Javier Liske. Madrid, Medina. 1879.

Berichte von gebildeten Ausländern über Buftande eines Landes, welches fie bereifen, enthalten baufig interessantes Material zur Geschichte bes betreffenden Landes. Ich habe mich barüber bes weiteren ausgesprochen in meiner Publikation: Cudzoziemcy w Polsce (Ausländer in Polen). Einen ahnlichen Berfuch habe ich in bem oben angeführten Buche für Spanien unternommen und glaubte bies um besto mehr thun zu sollen, als die beutsche Literatur in Spanien wenig, die polnische gar nicht gekannt wird. In dem 1. Abschnitt gebe ich eine Beschreibung bes Aufenthalts bes Nikolaus von Bopplau in Spanien und Bortugal in bem Jahre 1484. Nitolaus ift jedenfalls eine für feine Beit feltene Erscheinung, ein Reisender von icharfer Beobachtungsgabe und von nicht geringem Darftellungstalent. Die Beschreibung seiner 1483-1486 nach ben Rieberlanden, England. Portual, Spanien und Frankreich unternommenen Reise gehört zu ben anziehenosten, die wir aus jener Zeit besitzen. Da fie aber in einer seltenen Zeitschrift, welche in Breslau 1806 ericien: "Schlefien ehebem und jest", gebruckt ift, fo wird fie auch in Deutschland wenig gefannt. Fiedler hat zwar in ben Schriften ber Biener Atabemie eine

Chamble was they lifetants graffennicht, wer veder die Breslauer sansichrift ach en libbruat it er leitschrift jenung, jondern ihr en Gergag withe Raio it inner Darmellung ber inneren Gergemafe an fried Arastan gernant int. Leider inne in mederum eit achtragign eninde inn Gedier i iteremantem funfane rnaiten. and his tourism agriculture frame unt termerthen fannte, mas - har Malinis i & - vertere gebensichtetigte, vor idem eine arrere Jone a Juntand ringt. - Der 2. Michaut neines Buces gedatt ber en obeiteben ber indten fonannes Dantiscus, einen faberthan i Spanien und die Gebeutung ber geta Comiciana für to morriche Beichichte in labe eablication, caburm die lengunte Zammbang i Zwanien ingarungen. — Der i, Michnur beichaffiger ich im frich langte ing Steblan ind ginem Aufenhait in Spamen and Anntangt is ben Jahren (Bett - 1. woiethft it ben Geidnug eding Mulion i einen Bortmag mitgemacht fat. — Der 4. Abschnift schiffe die Jenoberchrichung bes Jatob Sobiesti. Bater bes kömas Johann neither (11) ut ier frudrens von Baris nach Boten infigere Annahe is Spainten ind Bormaat vente. — Da im ber perarchen Boreine rint is o weit namma un, um n fr ichrifts tellerich aufresten au fannen is iar nein Freund Feier Roganoff. finet er begenen Bit liethet neine Sandimerit in e Spamine über-Z. L. 1 965

P. Housel other von ubwerfinen Berth von Mitten Dante-skommentare. Wer mein inchange un Ding Grade. Leitzig, Erret. 1878. 1

Die Beier geter gestirmite runnen for der Spiele Bede DieseStreites Scheffer-Bonnerit narte in Bb. 18 1877' S. 186 F.

Reserve Kantaerit von in vern seinersteinen in Frage zurückemmen, aber den Kantaerit von Seit dunge ortmennen in Kor der Hand maant er die Robert der der dem kontretten dan die Kehandbung des Receniennen (der sich verläch der gest der Antequing Hand dem kontretten der dem kontretten der dem kontretten dem dem der dem kontretten dem dem der dem kontretten dem kontretten. I. J. B. 1885 dabe er gestett schaftliche sind dem dem dem kontretten. I. J. B. 1885 dabe er gestett schaft die dem dem dem dem Korte des Andendmuss geschiert, oder weben dies dette mit unbefannte Kortage misgeschrieben. Er habe, die die dem dem kontretten kunst dem nicht der notting gehalten, dies kantaelden der Attendame zu derfunden er stelle die Gründe zus sommen, die nich des der Annahme siner zemeinfamen Luesse ihm für bidung zu brochen schein, dies der kninde seiner eben aus zener Anshims vergebetet.

zuerst auf eine stellenweise wörtliche Übereinstimmung der Dino-Chronik mit einem unter dem Namen "Anonimo Fiorentino" bekannten Dante-Rommentar hingewiesen. Indem er zu zeigen versuchte, wie Dino, der doch vor 1312 geschrieben, den um 1343 versaßten Kommentar benutzt und verschlechtert habe, gewann er einen neuen, gewichtigen Beweisgrund für die von ihm statuirte Fälschung. Dagegen ist dann der wärmste Dino-Vertheidiger in Italien, Jidoro del Lungo, in einer kleinen Broschüre ausgetreten: "La critica italiana inanzi agli stranieri e all' Italia nella questione su Dino Compagni" (Firenze 1877), in welcher er einmal die Priorität der Entdedung jener Überzeinstimmung für sich in Anspruch nahm und dann eben dieselbe als Hauptargument für die Echtheit der Chronik hinstellte — ohne freisich irgendwie den Beweis dasür anzutreten'). Daraushin hat nun K. Hegel eben diesen Punkt in der vorliegenden Schrift einer erneuten Prüfung unterzogen.

Hannte, gebruckte Dante-Kommentare bes 14. bis 16. Jahrhunderts. Sein Hannte, gebruckte Dante-Kommentare bes 14. bis 16. Jahrhunderts. Sein Hauptziel geht dabei dahin, ihren historischen Werth zu untersuchen, die Duellen aufzudecken, aus welchen diese Kommentatoren das Material für die Erklärung der historischen Stellen in der "Göttlichen Komödie" entnommen haben, und nach dieser Seite liegt auch für uns das Schwergewicht der Schrift. Aber er hat es daneben keineswegs unterlassen, ihre "übrige Beschaffenheit, ihren allgemeinen Charakter und Werth zu beurtheilen und nicht minder ihr Verhältnis unter einander, in Benutzung der früheren durch die späteren" genauer darzulegen.

Was nun die eigentlich geschichtlichen Quellen dieser Kommentare anlangt, so zeigt sich, wie H. am Schlusse (S. 91) zusammenfassend sagt, daß "abgesehen von der alten Geschichte und Mythologie, deren Kenntnis sie aus den römischen Autoren oder von diesen abgeleiteten Kompilationen des Mittelalters schöpften, die ersten Glossatoren und Kommentatoren bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, welche noch nicht die vortressliche Chronik des Giovanni Villani besasen, für die italienische und Zeitgeschichte des Dichters theils aus mündliche Tradition, der

<sup>1)</sup> Auch von seinem neuesten größeren Berte "D. C. e la sus cronica", von welchem Bd. I Thl. 1 eine Biographie Dino's, Bd. II die Chronit in neuer Ausgabe mit vielen Anmerkungen gibt, ist der Theil, welcher die kritischen. Fragen behandeln soll, bisher noch immer nicht erschienen.

le : 140 francer fieres auf bereiter nifreriiden Quellen annerweien weiter norde und Bilan venner nath, bas beise auf bie Schrift ner eg lappang ber Stadt Karren; de origine civitatie und die Lossa Correntmorun. Die Beimmung ber Chronit Billand's untergestert po ingeren Kommenten nag ber Mitte bet 14. Kahrhunderts um ber intigenen. Bor den Chupuit Dint Congragni's aber - und res if no nos vor haurbachnichen Benerene — findet fic nach d. is verer Ronnentmerer feine Sour, nicher allein bei jenen , chomma Farentha ", auf neichen zuerk Battnet in feiner Bibliograla Lianiesia I bee guimerfiem gemacht bet. — Beröffentlicht ift never depunienter erk in unverer Lager nurben von bem befannten. mantalen verfierbenen, diterarbiferider Pietre Sanfani, und zwar in per Sammana, Collemone di opere medite e rure ecc.4 (Bologna Leich- Leife in ! Brunden .. aber bie Musaate ift menig fritifc. Fanfani fan fich ille Anmerkrigen bis guiest verfvent, aber ichtieflich feine penetrer men er mebrert bes Trudes fich übergenate, bag ber von fin is inci geprafere Rommenter foft zur halbte nichte anderes fei us ber eines gearbeite unt burch einige Buffige bermehrte Rommenter bes Romer belle Sand ober "Commento Lanco», gulest bon Steinfell in bei nomichen Sommung berandgegeben, Bologne I min - 4.7 un den G. bie ber generft vollftanbigen und unftreitig gergen dier Remmerter aus bem Dimelalter" ribmt (S. 10), ber vollede rod tor bem Babre lein abgefaft fit und um bie Mitte tes 14 Jebebunterte bereite in's Sateinifche überfest mar. Wie Berte gegangen, geht ber Musaabe gu Berte gegangen, geht befirters tirbas berror, bag er nicht einma, angegeben bat, aus meider Contiduct er ten benen Then, ben Rommentar gum Barabies, berrendemmen bot. Denn gwei ber bieber befannten brei Sanbichriften ents Butten nur ten gemmentar sur Golle, bie riccarbianiiche aber (Rr. 1016 6. J. XIII., melde ber Ausaabe gu Grunde gelegt ift, außerbem nur der sam Regfener, mie auch unwiderleglich aus dem Sandichriftenfatales ber Biccarbiana von 3. Lamius (1756 &. 21 u. 141) berperaeht. Go muß man faft unwillfurlich auf ben Gedanten tommen, Franfani habe furger Band fur den dritten Theil, fur das Barabies eine ter vielen Sandichriften bes Laneo gum Abdrud gebracht, Die fich von bem gulest gedrudten Texte bes Laneo nur burch ftiliftifche Abweichungen (vgl. unten), Austaffungen und unbedeutende Bufate untericheibet.

Die Abfaffungezeit bes "Anonimo" fest S. nicht, wie bieber

auf Grund einer modernen Rotig in ber riccardianischen Sandichrift geschen, in bas Sahr 1343, sondern er weift nach, daß berfelbe nicht bor 1374 geschrieben sein tann, weil ber erft im Jahre 1373 verfaßte Dante-Rommentar Boccaccio's bereits von dem Anonbmus benutt ift. Dies wird bestätigt burch eine von B. übergangene Stelle (2, 87 ju Purgat. V, 69), mo eines Friedensichluffes amifchen Benedig und Badua und der barin ftipulirten Rerftorung bes (bei Dante eben dort genannten) Raftells Oriago von dem Anonymus gedacht wird: "uno castello che si chiama Oriaco il quale fu disfatto per cagione della pace che si fè fra' Veniziani et i Padovani, a petizione de' Nun bat man allerdinas unter ben vielen Friedens= Veniziani". vereinbarungen amischen beiben Städten bie Bahl: meiner Anficht nach fann es fich aber nur um den am 21. September 1373 ge= ichloffenen Frieden handeln, in welchem die Berftorung des genannten Raftells ausbrudlich als Bebingung mit aufgenommen mar, bie bann in der That alsbald zur Ausführung gelangte (vgl. Verci, storia della Marca Trivigiana 14, 228. 231). Als Francesco ba Carrara 1378 ben Krieg von neuem begann, ließ er bas genannte Raftell in größter Gile (innerhalb 8 Tagen fagt Berci 15, 56) wieder herftellen. Bei bem Friedensschluß vom 8. August 1381 aber mar von einer Abtretung der Festung an die Benetianer, wie Lebret, Staatsgeschichte ber Republik Benedig 2, 1, 210 angibt, ober von einer Berftörung bes Kastells, von welcher Romanin, storia docum. di Venezia 3, 298 spricht, so wenig die Rede, daß es vielmehr dem Carrara gang anbeimgestellt murbe, das Raftell fteben zu laffen ober abzubrechen (Berci 15, 261 und S. 93 ber "documenti"). Als es 1385 wieber jum Kriege fam, verband sich Benedig 1388 mit Galeazzo Bisconti von Mailand, und biefer fagte wohl in bem Bündnis vom 29. März 1388 ben Benetianern die Schleifung bes Rastells zu (Berci 17, 15). Aber einmal ift es zweifelhaft, ob es dazu gekommen, nachdem der junge Carrara am 21. November 1388 fich bem Bisconti unterworfen hatte und diefer vorerst (bis Runi 1390, wo der Carrara durch einen Hand= ftreich die Stadt wiedergewann) im Besite Baduas und seines Gebietes blieb, mahrend Benedig Treviso, Ceneda u. f. w. erhielt. Benigstens wird in der Bereinbarung vom 21. November 1388 unfer Kaftell gar nicht genannt, mabrend ber Ort in bem letten Rampf um die Unabhängigkeit Paduas (1403—1405) bei Berci 18, 149. 173. 208 zum minbesten als ftart befestigt erscheint. Andrerseits ift es tlar. daß die Worte des Anonymus auf diese beiden letten Friedensichluffe

a mark that when there were the right, the little of their militaria de la compania del la compania de la compania del compania del compania de la compania del la compania de la compania del la compania de la compania del la c erschapen und einem ein ein Einengenronn im Kamenis 375 individually in other, in return the levi individual the thigh er – nammina ma omi int is incr sinticpenen Lielle Lenguagne and in is it interm noem James Comservice cabinetters unt i um ex crancesco a fini, teranstener in mening i le un tem 25 denvenur a conque mor mittigen Letten er framming is frime mignit innen on the or a security as being remains insulefficie it capen neme en en entre en en en Ercile una cema de ciranment de de a a andrew rent t en llaboration time for lem finding es I sanchanderes extent in afen auf ven fillim's Thront in est profes is the its attenuate opposi-

Bas to Lastlin as formenes erroff o tar e taar d ar erten fiet an iteria dummentation asberenbere en upm Sonne on Thomas April . 40 outsitten ind en ee Beccacco centuat. salina esta e con manuta conni. Son doccación con e mir ins . 37 a norat. II 37 erfen Greamerone nu en Bornn and the state tess, novamn a nego thre telle emo on when which are in an anabelian fielden, jag r Boccacio eilife inn Sant Gerartin ar e aneren um merken Theme imn the entire of the commenter retaining in 1988 betrappen semporated for our formates uncont, mo & Bitte a cemen Dante genehenten i 43 b. 49 1577 reff in int. anto To do not be the Sommand from incorer ingefanner Comon weiten Tiene ber vire ber kommenter some mie entermelle, g geint, an de Genunum jesteiben unt er selber I. ertine. Es inder im iber iereits in Jehing Tou. And the transfer and the present frameung des Amer emeine niebe neur vint Immo 2, 36 mit emeilen Werten die on the true is their 1 ins . In this in finging in his dering and he housed by hinter a Lufary we dam gradier tien er ten ihrn umabmen kairi Intan jurm Menmennönder bes 36 of gefon Tige win Wir ein Der mit. Die Jeind bes Mart in fie lief mit nan in jabe na bie Bonemben mit Ann im Amere is non neine um floreffe mer Start iffelt vorden im anter Bortengugern bes Martarafen misurmunen von m dem muß

pünktsich erfülte. Dabei soll er es an Schmähreben auf diesen nicht haben sehlen lassen. Dice alcuno, sagt unser Anonymus, che ancora usd di dire parole contro al Marchese come egli era sceso d'una lavandaja et altre villanie. An den bezeichneten Stellen beim Laneo und keim Ottimo wird man das Entsprechende sinden. Ähnlich vershält es sich mit der Erläuterung zu Inf. XXXIV, 117 (1, 716), welche Witte S. 403 für Benuzung des Laneo durch den Anonymus schon im Inserno zu sprechen scheint (man vergleiche die Ausgaden des Laneo 1, 515 und des Ottimo 1, 590). — Lom 12. Gesang (des Purgatoriums) an sind nach H. wie die Einseitung, so auch die meisten Koten bloß abgeschrieben, und von Gesang XVI an sei das Verhältnis terart, daß durchweg der Kommentar des Lana zu Grunde gelegt sei und dazu nur Zusätze aus anderen Quellen hinzugekommen seien; ter dritte Theil aber habe nur durch den Herausgeber den salschen Titel des Anonimo erhalten.

Ift dieses Urtheil H.'s (S. 61 und S. 58), was den zweiten Theil und was die Originalität des Anonimo im ersten und zweiten Theile Werhaupt betrifft, meines Erachtens zu schroff, so ergibt fich andrerfets für den dritten Theil allerdings, in Folge jenes rathselhaften Berhiltnisses der Ausgabe des Anonimo zum Laneo, die sonderbare Thatface, daß ber Anonymus bier einen und benfelben Borfall gang anders erzählt als im erften Theile. Es ift dies die berühmte Beiratsgeschichte bet Ritters Buonbelmonte, ber Anlaß zu ben großen Barteiungen in Florenz. Wir finden hier nämlich im ersten Theile (1, 608 zu Inf.XXVIII, 103) mortlich Giov. Billani's Chronit (lib. V c. 38) ausgeschrieben, im britten Theile (3, 312 zu Parad. XVI, 137) bagegen bie Dantellung des Borfalles nach Laneo 3, 261 nur mit den stilistischen Abwichungen, daß es ftatt matrimonio beim Anonymus parentado, ftatt sposo mehrmals novizio, ftatt si posi dinanzi in la via — si fè inınzi la via, statt ebbero gli amici suoi e consigliarono che era ca fare — ebbono gli am. s. a parlamento e cons. che fosse da fa e, ftatt erano di grande possanza - avevano gran p., ftatt altri ciceano di trattare che lo sposo venisse a domandar perdonanz, sotto mo' di subiezone - altri dic, che l' novizio venisse a chieuer perd. sotto suggettivo modo, statt briga — guerra heißt. Sachlich ift ber Unterschied zwischen beiben Darftellungen ber, bag bas erft Mal die von dem Ritter Buondelmonte verlassene Braut besselben nach Billani eine Amidei, bag zweite Dal nach bem Laneo eine Uberi genannt wird (vgl. barüber Scheffer=Boicorft "Studien"

Sie, heise "Kerluch" Siest und die noniegende Schrift S. 5 u. 22, fome Lie deutge in feinen neuen Ausgane den Dunseldmund S. 14 K. 16). Hieffan die sei deutschlichen Laulen des Annunus erzeite fich nach hie sonnal flestige Benugung der ausen Annunus Burns u. i. w., 2012 für die Geschäfte des Monnentens der Louven des Monten von Ausgane die als Erwindens mit und i. und unkleindere der Council George Kolomis, die wederhood im größerem Umfange worden alles kansben in

Das Berbliteis bes Armumis sur Dur-Chrent bit dann 5. an Massen ausführticher eintern. Die nimithen bie Stellen, welde Scheffer bar Berrierdung herangepopen, find es, die auch D. gun Gegenftand feiner Umterfuchungen macht, fo bag ich biefelben bie: nicht im einesten mietersuneben nöttig babe. - Die erfte banbet par bem Propent bes Pobefia Monfignito. Dier ftellt fich nach D. den ich gollio berafichte, bas Berbaltnis fo. bag gang unmöglich be: Mourgmus 2, 206 gu Purgat. XII. 105 jus ber Dino-Chronif 1, 1) gelichte haben fann. Denn "Dino nennt Babua als bertunfteot bes Looefta, Anoremo die Trevilaniiche Mart: bas erftere ift up eratie, bas lettere richtig. Dino lant die verwandtichaftliche Begiebum smiden bem Untersuchungerichter Manguolo und einem ber bamalian Peroren Riccola Acciajoli unermannt, wodurch das Berftandnis ber Geichichte verdunfelt wird. Dino gebraucht die indirette Rede, po Anonimo die Worte ber beiden Richter und des Bobefta felbft mfuhrt. Bei Dino geschieht die Falichung bes Protofolls burch Atsrabiren ber Stelle, bei Anonimo wie bei Ottimo burch Ausrenen eines Blattes." Sat alfo, wie Scheffer will, ber Dino = Kalfcher ben Anonimo ausgeschrieben und verschlechtert? S. glaubt bies gleichvohl berneinen zu muffen. Denn zwei Brrthumer bes Anonymus fin in ber Dino Chronit vermieben: das falfche Sahr 1295 ftatt 1299 und bir Alngabe, daß gegen Monfiorito erft nach Ablauf seines Untes (compiuto l'ufficio) strafrechtliche Untersuchung eingeleitet waben. während durch die Chronisten Paolino Pieri, Simone bella Toft und ben Ottimo Rommentar Die, allerbings nicht gang präzife, Raricht Dino's bestätigt wird, daß die Burger der Stadt die Ungerechtakeiten bes Bobefta nicht (langer) ertragen fonnten und ihn (noch pr Ablauf feines Regiments) verhaften ließen. Diefe beiben Diferengen bewegen S. zu ber Annahme, daß vielmehr eine gemeinsam Quelle Parftellungen ju Grunde liege.

in dieser Annahme wird er bestärkt bei Betrachtung er beiden

anbern Stellen. Anonymus gibt zu Purgat, XX, 71, wo bie Rebe ift "bon ber Sendung (1301) Rarl's von Balvis, bes Brubers Rönigs Philipp von Frankreich, nach Floreng als Friedensstifter im Auftrag bes Bapftes Bonifag VIII. und von feinem verratherischen Berhalten ju Bunften ber schwarzen Buelfen", eine historische Erläuterung (2, 326), die in ihrem ersten und letten Drittel fast wörtlich mit Billani 8, 49 übereinstimmt und offenbar baraus verfürzt ift, in ber Mitte aber in der nämlichen Beise Übereinstimmung aufweist mit ber Dino-Chronit 2, 6 u. 7 (bei Del Lungo S. 144 ff.), ja fogar bas nämliche faliche Datum bes Gingugs angibt wie Dino') und nur, wie bei Billani furgend, die befannte Erzählung wegläßt, daß megen bes frijch angestochenen Beines ber Einzug vom 1. auf den 4. November verschoben worden, sowie überhaupt alles das nicht enthält, mas auf Dino's verfonliche Rolle bei jenen Borgangen fich bezieht. - Und gang bas nämliche Berhältnis gefürzter Übereinstimmung erft mit Dino, bann mit Billani, findet fich an ber britten Stelle: in ber Erflarung zu Purgat. XXIV, 82 (2, 392), wo der Untergang Corfo Donati's, bes großen Parteihauptes ber Schwarzen, erzählt wird (vgl. Dino 3, 19 bei Del Lungo S. 327 ff. und Villani 8, 96).

Ich glaube nun H. volltommen beiftimmen zu müssen, wenn er aus den beiden letzten Stellen folgert, daß "die Annahme, wonach der Fälscher des Dino die gleichlautenden Sätze aus dem Anonimo herübergenommen und in seine weitläusigere Erzählung künstlich verwebt und dabei mit größter Behutsamkeit alles andere, was der Anonimo aus Villani hat, unberücksichtigt gelassen hätte, gänzlich unsstatthaft" sei. Aber dies kann ich keineswegs zugeben, daß "die bei Betrachtung der ersten Stelle gewonnene Voraussehung einer gemeinsschaftlichen Quelle sich uns bei den zwei letzten Stellen zur Gewisseit erhoben". Betrachtet man diese beiden nämlich allein für sich, so schessen sie mir das keineswegs zu beweisen. Denn nachdem die von Schesser hier seiner Zeit statulrten Differenzen zwischen Unonimo und

<sup>1)</sup> Scheffer's Interpunktion der betreffenden Stelle im Anonimo (wgl. H. Z. 38, 191) scheint auch mir, wie H. 106 Anm., sehr gezwungen. Denn erstens ist die Setzung des Datums zu dem Hauptereignis, dem Einzuge Karl's, meiner Ansicht nach viel wahrscheinlicher als zu den Berhandlungen mit den Brioren u. s. w., und zweitens wäre in dem letzteren Falle die Umschreibung des (bei Billani überlieserten) 5. November mit "dem ersten Sonntag der nach Allerheiligen kommt" eine ungewöhnliche und hätte zur Boraussetzung die Hinzunahme eines Kalenders, welche dem Anonymus schwerlich zuzutrauen ist.

CONTRACTOR OF COMMENTS THE -----and the second of the second o . .. The Court of Man 1 Time . The second secon 777.2 The same of the sa in a second seco कर के प्राप्त का प्राप्त <del>विकास आ</del> सि a trans a term better to make a The second secon The state of the s

Charles of the first than the first the state of the s our Ba wa In mar w : A Section of the second the secondary of the se and the second s the see per a man to the America Conf. the state of the s and the same of the first term of the same Charles and I have the time to the A Commence of the contract of the control of the co and the second of the second o and the second of the second o and and the state of the Conference of the Simmer Sena nach nach and Bereite in bei beite benreite fie Gemeinte in der Dino-Chronik hingewiesen und speziell jenes falsche Datum des Einzugstages Karl's von Balois in Florenz auf eine irrige Notiz in einem solchen Dante-Kommentar zurücksühren zu können geglaubt.

Aber, wird man fragen, wenn nach Wegele. Dante's Leben S. 398. die Abfassung ber erften Gefange des Burgatoriums erft in die Zeit amischen 1308 und 1310, die bes 7. Gefanges aber erft in die Beit bes Romerzuges Beinrich's VII. felbst fällt: wie fann bann 1312, wo Dino geschrieben haben foll, schon ein Dante-Rommentar von ihm benutt fein? Und ein gleiches Bedenken brangt fich auf, wenn man annimmt, daß eine größere zusammenhangende Darftellung jene poftulirte gemeinsame Quelle gewesen. Ift es benn überhaupt mahrscheinlich, daß ber Mann. welcher 1312 schreibt, für Ereignisse ber Jahre 1301 und 1302, in benen er felbst eine bedeutende Rolle gespielt, bereits eine geschriebene Quelle folle benutt haben und daß er, ber Reitgenoffe, ben Bericht 3. B. im Falle Monfiorito burch falfche Angaben folle entstellt haben, mährend der um 60 oder 70 Rahre sväter schreibende Anonymus bas Richtige überliefert? Diefe Bedenken zu zerftreuen wird freilich Segel und Buftenfeld von ihrem vermittelnden Standpuntte aus nicht fehr ichwer fallen, da fie ja nicht Dino, fondern dem Bearbeiter oder Überpinfeler die meisten Fehler und namentlich die Entlehnungen aus späteren Quellen zuschreiben. Ich glaube es nicht unterlaffen zu follen, auf eine Stelle ber Chronif bingumeisen, welche fich vielleicht ju Bunften biefer Annahme verwerthen läßt. S. 34 ber neuen Ausgabe (1, 8) werben die signori aufgeführt, welche vom 15. April bis zum 15. Juni 1289 am Regiment waren; als beren fünfter genannt ift: Dino Compagni "autore di questa Cronica". Run fagt Dino, so weit ich sehe, sonst immer von sich selber: io Dino, io Dino Compagni; er gebraucht fonft nie ben Ausbrud "autore di questa Cronica", er spricht vielmehr ftets nur von einem "scrivere". Sollte das aber nicht vielmehr auf Niederschreibung von Denkwürdigkeiten, Memoiren, als auf Abfassung einer formlichen Chronit fich beziehen? und follte man in ienen Worten nicht ben Ausatz eines andern, eben jenes Überarbeiters erbliden burfen, ber burch seine Ruthaten aus Billani und anderen Quellen ben borgefundenen memoirenartigen Aufzeichnungen Dino's erft ben Charafter einer Chronik verlieh und fie bann bem nämlichen Dino beilegte? Daß Familienpapiere Des Saufes Compagni oder bergleichen dem Bearbeiter oder Fälscher vorgelegen, hat ja felbst Fanfani zugestanden (val. Begel "Bersuch" S. 111) und icheint mir namentlich burch Buftenfelb (Gött. Gel. Ang. S. 1576 ff.) ficher geThe second of the second of th

the same of the sa The state of the s 35 237 22 35 MINISTER BUTTON OF THE PARTY OF THE REAL PROPERTY. mann formal color and the E M Company of the Control of the Contro and the state of t CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF no briefe To to to to The to State that here Commence of the Commence of th the first transfer to the Beauty by Dr. Street and the continuous and the contract that a make t NAME AND ADDRESS OF A STREET OF THE PARTY OF en des de um muffer e é una de destinat Same regression and the late of the control of the contr And the second second second second E Smorsey

promise to the second of the Fourier to the second second of the Second Second

con Erromania da an analisa de decembra Securio per con escular Armania Con escular de describira Armania Con escular de describira Armania Con escular de Constante Constante Constante Con escular de Constante Constante Con Co

hinzuweisen gemesen, daß die Bemunderung für Cafar Borgia's poli= tische Tüchtigkeit und Kraft nicht bei Machigvelli glein zu finden. fondern auch andern zeitgenössischen Stalienern eigen ift. Die Beraleichung von Machiavelli's Develchen mit benen Giuftinian's ergibt bem Bf. richtige und für Beurtheilung bes römischen Sofes ber Reit makaebende Gesichtspunkte. Er konstatirt, bak Rulius II. ben Klorentiner wie ben Benegianer, Die bei ibm als Gefandte bealaubigt maren, gleich ftart belogen habe und von ihrer Seite Glauben fand. Letteres jedoch mare, mas Machiavelli betrifft, unter ber Ginfchrantung zu berfteben, daß er an mehreren Stellen feiner Schreiben ben Ameifel an der Bahrhaftigfeit bes Bapftes mindeftens ebenfo ftark äußert, wie das Vertrauen in deffen Wahrheitsliebe, für welche er, biplomatisch genug, meift die Aussagen und Meinungen anderer borbringt, ohne selbst eine feste Überzeugung zu äußern. In dem Betracht batte Bf. auf die Scheidung amischen bem blogen Berichterstatter und bem felbständigen Denfer in Machiavelli näher eingeben follen, wobei allerdings in Frage gekommen ware, ob diese für historische Awede nothwendige Scheidung sich heute nach Lage ber Dinge ohne Zwang, ohne in die Terte Fremdes hineinzutragen, bewertstelligen ließe. Im gangen ergibt fich aus biefer Arbeit, baf bie vom Bf. mit Bezug auf Beter Martyr ausgesprochene Anficht: es thue eine forgfältige Untersuchung der Quellen dieses Briefichreibers noth, wohl auf sammtliche biplomatische Schriftstude auch anderer Autoren auszudehnen wäre, bevor man fie als unzweifelhafte Quellen binftellen und benuten barf.

M. Br.

Della vita e delle opere di Antonio Urceo detto Codro. Studi e ricerche di Carlo Malagola. Bologna, Tipogr. Fava e Garagnani. 1878.

Auf der Rudfeite des Titels ift die Entstehungsgeschichte des Buches angedeutet: der größere Theil desselben ift in acht Sitzungen ber kal. Deputation für vaterländische Geschichte ber Romagna zwischen bem Runi 1875 und bem Dezember 1877. Rav. 8 auch in ber Berfammlung ber Rovernitus-Gesellschaft in Thorn am 9. Ottober 1876 porgetragen worden. Der begabte Bf. hat es nicht vermocht, aus ben einzelnen Studen, die er fo nach und nach zusammengeftellt, ein organisches Ganges zu bilben. Gerade fein Fleiß, feine hingebende Erforichung bon Ginzelheiten, feine burch erfolgreiche Benutung von reichem handschriftlichen Material unterstütte oft erstaunliche Detaillirung in Din t. die freilich weber zu Urceo's Leben noch zur Charafterisirung seine

Werke gehören, hat ihn gehindert, ein Gemälde aufzurollen, in dem sein Held den Mittelpunkt bildet. Wie weit der Bf. sich vom Wege abführen läßt, mag ein Beispiel zeigen. Der Umstand, daß nach Domenico Berti's Äußerung (Copernico e le vicende del sistema Copernicano in Italia, Kap. 8 S. 51) Kopernisus des Urceo Schüler im Griechischen gewesen, giebt ihm Anlaß, nicht weniger als 20 einzelne Punkte und Fragen, die sich auf dessen Ausenthalt an der Bologneser Hochschule beziehen, zu erörtern und und schließlich sogar noch den Kardinal Nikolaus von Cues vorzusühren. In eine Geschichte der Universität Bologna gehört das hinein, nicht aber in eine Geschichte der Universität Bologna gehört das hinein, nicht aber in eine Geschichte der Universität Bologna gehört das hinein, nicht einmal (wie das L. Geiger in den Göttinger Gelehrten Anzeigen 1878 Stüd 48 S. 1528 zeigt) den strikten Rachweis liesern, daß Kopernisus von dem italienischen Humanisten wirklich in die Kenntnis des Griechischen eingeführt worden sei.

Dazu kommt noch, daß die Persönlickeit Urceo's nicht bebeutend genug ift, um ohne Schaden der Einheitlickeit den Rahmen so weit spannen zu dürsen, wie der Bf. es thut: Urceo bleibt, bei allem Berdienst um die Pssege der griechischen Studien, bei aller Hingabe an seine Schüler, bei seiner unbegrenzten Berehrung für Homer, nichts anderes als ein wackerer, sleißiger aber kleinlicher Schulmeister, zu dem auch die zahlreichen literarischen Freunde nur in sehr losen Beziehungen stehen. Da nun der Bf. auch noch den Weg eingeschlagen hat, die Werke des Mannes von seinem Leben zu trennen, so ist es nicht zu verwundern, daß die ganze Komposition etwas lose in den Gelenken hängt.

Nachbem die Vorrede über das literarische Material orientirt hat, gibt das 1. Kapitel eine allgemeine Übersicht über "das Studium der griechischen und lateinischen Literatur in Italien im 15. Jahrshundert". Erst mit Kap. 2, welches den "Hellenismus in Bologna bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts" darstellt, treten wir mit dem Bf. auf ein selbständig bearbeitetes Gebiet. Derselbe wendet sich hier gegen Firmin-Didot, der in der Borrede zu Alde Manuce et l'Hellenisme à Venise (Paris 1875) unter denjenigen Städten, welche den Hellenismus in Italien vornehmlich kultivirten, der Stadt und Universität Bologna keine Stelle angewiesen hatte, und es wird ihm leicht, theils mit Hülfe von schon vorliegenden Darstellungen über die literarische und akademische Thätigkeit der dortigen Lehrer, theils durch reichliche Benutung der Rotuli der Universität (welche sowohl für

veisen, daß diese Nichterwähnung eine unverdiente ist. Das Resultat ift nicht neu, aber die ausgiebigen Nachweisungen von Einzelheiten, wie sie nur derzeinige geben kann, welcher an der Quelle sist, verdienen unsern vollen Dank.

Die Rap. 3, 4 und 5 geben dann eine Darstellung von der Entwicklung und Lehrthätigkeit des Helden, der aus einer von Orzi Novi (daher Urceus) bei Brescia stammenden Familie in Rubiera 1446 geboren seine Erziehung in Modena und Ferrara erhielt, dann in Forli Unterricht ertheilte. Die beiden solgenden Kap. 6 und 7 handeln von den Freunden und Schülern des Griechleins und geben uns wieder eine Menge von dankenswerthen Notizen. Der Ausenthalt seines berühmtesten Schülers in Bologna wird, wie erwähnt, im 8. Kapitel besonders eingehend behandelt. Endlich bringt Kap. 9 eine Darlegung über seine "Studien und Werke". Bon den letzteren enthalten die Opera nur lateinische, während die griechischen Stilübungen, die erzweisellos nach der Sitte der Beit angestellt hatte, verloren zu sein scheinen.

Der Anhang des Werkes enthält eine Fülle von schähenswerthem Material zur Geschichte der Universität Bologna in der angegebenen Beit. Insbesondere für uns Deutsche von Interesse ist die "Matrikel der deutschen Nation" von 1490 bis 1500, welche aus dem Archivio Malvezzi-Medici mitgetheilt wird. Die Eigennamen müßten freilich erst von einem Deutschen kollationirt werden; hier sei demerkt, daß S. 592 der eine der Namen, welche Geiger (a. a. D. S. 1529) beanstandet, statt Schimdnucl zu lesen ist: Schneidmühl oder Schneidesmühl, wie ich dies in dem mir vorliegenden Ezemplar der Göttinger Anzeigen am Kande verwerkt sinde.

Memorie intorno alla vita di Silvestro Aldobrandini corredate di varie sue lettere e scritture inedite o poco note raccolte e illustrate da L. P. Con appendice di documenti storici. Roma, Tipogr. Tiberina. 1878.

In dem rechten Seitenschiff von Sta. Maria sopra Minerva in Rom und zwar in der Capella Albobrandini ist dem in diesen Memorie behandelten Silvestro ein prächtiges Denkmal errichtet. Sein Hauptsanspruch auf Unsterblichkeit besteht wohl darin, daß er einen Sohn hatte, der unter dem Namen Clemens VIII. den papstlichen Stuhl bestieg; er selbst hat sich nach keiner Seite hin einen Namen gemacht. Tropdem wird man, da sein Leben in eine bewegte Reit siel und seine

Stellungen im Dienste Paul's III. und seiner Nachsolger bis 1558 ihn mit hervorragenden Persöulichkeiten in Beziehung brachten, die Beröffentlichung seiner bisher unbekannten Briefe und Dokumente, wie L. P. sie bietet, mit Dank entgegennehmen.

Silveftro Albobrandini, in Florens 1499 geboren, begegnet querft als Theilnehmer an dem Tumult von 1527, durch welchen die Medici jum zweiten Male vertrieben murben. Er mar es, ber bie achtjährige Caterina be' Medici aus bem Rlofter belle Murate, wo, wie man alaubte, zu Gunften der Bertriebenen konspirirt wurde, in das von Sta. Lucia hinüberführte. Die Freundlichkeit, welche er hierbei bewies, gewann ihm bie wirkfame Fürsprache bes Mabchens, als nach der Übergabe der Stadt im Oktober 1530 die muthenden Balleschi wie vieler andern so auch seinen Tob forderten. Silvestro manberte in's Eril, und jahrelang finden wir ihn nun in die Intriquen der Fuorusciti verstrickt, wie dies besonders eine Reihe von Briefen an den, der ben Mittelpunkt ber politischen Agitation gegen Cosimo bilbete, nämlich Filippo Strozzi, beweift (S. 21-51). Als der mediceische Bapft Clemens VII. 1534 geftorben war, fand sich Silvestro mit vielen andern in Rom ein und bilbete dort einen von Baul III. heimlich begunftigten Rreis ber Agitation. Aber nicht lange. 1535 schon finden wir ihn als Luogotenente des Legaten refp. Bicelegaten in Fano, wo ihm Sppolito. ber spätere Clemens VIII., geboren marb: 1544 wird er uditore generale des Herzogs von Urbino, endlich 1549 durch Aleffandro Farnese, den allmächtigen Nepoten Baul's III., Konfistorialabvotat in Hom - eine Stellung, die er bis jum Ende feines Lebens bekleibete. Seine Briefe, die ben größten Theil ber Memorie fullen, find an bie verschiedenften Bersonen gerichtet: neben Filippo Strozzi finbet man u. a. den Kardinal Salviati, Bened. Barchi, Baolo Manuzio, ben König und die Königin von Frankreich. Auch Bergog Cofimo, mit bem Silvestro, wie manche andere aus der Rahl ber Zuorusciti, sich ichlieflich boch verföhnt hatte, figurirt als Abreffat bei fünf Schreiben, welche zwischen ben 1. Januar 1549 und ben 31. Januar 1551 fallen (S. 103-110). Daneben werden auch 15 Briefe hervorragenber Berfonlichkeiten an Silvestro mitgetheilt, jum Theil Antworten auf seine Schreiben (S. 57-144). Endlich erhalten wir noch eine Reibe bon Documenti aggiunti, bon benen nur die Memorie autografe, fowie mahricheinlich einige Gebichte von ihm herrühren. Den Beichluß (S. 185-226) machen seche "Documenti storici relativi al Pontificato di Paolo IV". Un fich find diefelben nicht ohne Intereffe; ob aber

an ihrer Abfassung Silvestro betheiligt gewesen ist, bleibt sehr fraglich. Sie schließen sich an vier ähnliche Dokumente an, welche der Herausgeber der Memorie im "Propugnatore" von Bologna (Bd. 8, 1875) hat abdrucken lassen, und gehören eigentlich an die nämliche Stelle.

Es läßt sich nicht in Abrede stellen, daß zu den bisherigen Darsstellungen, in welchen Silvestro Albobrandini gelegentlich begegnet (v. Reumont, La gioventù di Caterina de' Medici, Florenz 1858, S. 181; Passerini in den Notizie zu Rap. 32 von Marietta de Ricci von Abemollo, 2. Aufl., Florenz 1845; Litta in den Famiglie Celebri s. v. Aldobrandini, sowie Barchi's Storia Florentina 1, 123 der Le Monnier'schen Ausgabe), schähenswerthes Material hinzugesommen ist.

A. Bertolotti, Francesco Cenci e la sua famiglia. Studi storici. Firenze, Tipographia della Gazzetta d'Italia. 1879.

Dies ift die zweite vermehrte Auflage eines Buches, bas icon bei seinem erften Erscheinen Sensation gemacht bat. 2f. bat fich bie Rerftorung ber Cenci-Legende jur Aufgabe gestellt, und man fann fagen, das von ihm gebotene Aftenmaterial reiche völlig aus. Wahr= beit und Dichtung in ber Legende von einander zu scheiben. Beatrice Cenci und die Ihrigen waren des Bater- resp. Gattenmordes schuldig: bas ift jest, bant Bertolotti's Untersuchung bes berühmten Rechtsfalles. unbestreitbar. Wenn jedoch Bf. Die Sehne des Bogens, ber nach ber einen Seite zu ftraff gespannt mar, gewaltsam nach ber andern umbiegt: wenn er, nicht zufrieden, Beatricens und ihrer Mitangeklagten Schuld bemiesen zu haben, auch für die volle Gesetlichkeit bes wiber fie eingehaltenen Berfahrens eine Lanze bricht, das Angebenken Clemens' VIII. von allen Borwürfen, die wider es erhoben worden, rein maiden möchte und Francesco Cenci, das Opfer des Berbrechens. mohl als ein verlottertes Subjett gelten läßt, aber tropbem als einen forgfamen Ramilienvater, der über feines Saufes Ehre macht, binftellen will: fo zieht er bamit aus feinen Aften Schluffolgerungen, bie auf's bochfte gewagt und, gang offen gesprochen, burch nichts zu rechtfertigen find.

Was zuvörderst Papst Clemens VIII. betrifft, so erscheint der nach Erscheinen der ersten Auflage der Schrift aufgetauchte Vorwurf, als hätten er und seine Albobrandini aus Verhängung der Konfiskation über die Cenci'schen Güter Nupen gezogen, allerdings nicht begründet; man muß ferner zugeben, daß die Konfiskation eine gesetzliche war und

- 1:22: TT1. 23 69T2 26T 3.400 .44 fer The same of the same grung de Agrange meritit Bettie Comple is the .. = :::: ::=: \*\*\*\*\* .-j. · dancer. .r and the state of the en eine Gereiter der die Bar - Start Cart and the second section and the control of th Borg or requirem na na sa an ann agus Sina an ann an an an amainn or the first time of the group of the first Real ern bereiter eine geweite burcht ber Sicht meder n ng Tan Luic . - io r nio yusik rein nr and the many of the court in him programmen and a second control of them of them. I have death in Rie in in in in in group mit bereich einem ber Stum Gracoma I har find ber bei ber beiter beiter ber Begenben mit Birment ber and the control of th the wife in fache magene a geman a er mein afft. Aus feine andit eicht von ein fielle fieben gofte, genorder Grundesen gum emeiten Da.,

I aber nich mie mir 9h ich afentignen im eigenen haufe, ftellt

jungen Mannern nach und auch an seine Rebsweiber bie schrecklichsten Rumuthungen: es bezeugen biefe, bak er fich bie gallische Rrantheit geholt, aber beffen ungeachtet ihnen ftets mit ben ichanblichften Unforderungen zugesett habe. Und wenn er damit auf Beigerungen gestoßen, tommt es zu Mighandlungen mit bem Ochsenziemer, ben er auch wider Frau und Tochter anwendet. Überhaupt erfahren diese die roheste Behandlung von feiner Seite, werben eingesperrt, von allem Berkehr mit der Aukenwelt abgeschlossen. Das ist der Mann, bessen Strenge wiber Beatricen Bf. baraus erklären will, daß die Tochter ein Liebesverhaltnis unterhalten und der Bater aus Chrgefühl dies nicht habe bulben wollen. Wenn der Bertheibiger, der Beatricens Sache im Brozeß geführt hat, ben Bater seiner Rlientin beschuldigt, er habe biese zur Blutschande nöthigen wollen. so ift bas B. ein Abvokatenfniff; wenn aber dies Monftrum von Bater, ber bas eigene Saus jum Bordell macht, uns als besorgter Sittenwächter über ber Tugend feiner Tochter hingestellt wird: fo sollen wir das glauben, für möglich halten. Nein! es scheint doch tausendmal mahrscheinlicher. daß ein Francesco Cenci feine Tochter jum Inceft habe verleiten und ihre Beigerung burch seine gewohnten Robbeiten brechen ober vergelten wollen, als daß er zu sittlicher Entrüftung und ftrenger, brutgler Abnbung fich hinreißen ließ, weil die Tochter einen Liebhaber gehabt.

Beatrice ist der unschuldige Engel nicht, als welcher sie im Volksglauben erscheint und von der Dichtung geseiert wird: sie hat die Ermordung ihres Vaters anstiften helsen. Allein wenn es möglich wäre, bei einem Batermord auf mildernde Umstände zu plädiren, so bei diesem. Und wenn B. alle erdenkliche Korrektheit des Versahrens in dem Falle auf Seiten der päpstlichen Justiz sieht, derselben Justiz, die sich um Geld an einen Francesco Cenci prostituirt hat: so will er uns damit zu viel beweisen und schwächt nur die Wirkung dessen ab, das er mit seiner sonst verdienstlichen, der historischen Erkenntnis förderlichen Untersuchung wirklich beweisen hat.

M. Br.

Nicomede Bianchi, Storia della monarchia piemontese dal 1773 sino al 1861. II. III. Roma-Torino-Firenze, Fratelli Bocca. 1878. 1879.

In eben bem Stil und berselben Gründlickleit, wie der erste Band von Bianchi's Werk gehalten ist (vgl. H. 40, 190), hat Bf. seine Arbeit dis zu einem der überraschenden Wendepunkte des großen Revolutionskriegs geführt. So sehr auch er durch das Schicksal Viewahrt er

fich bennoch Unparteilichkeit genug, ben Lauf ber Ereigniffe aus bem Rusammenwirken bes frangofischen Übermuthe und ber ichwächlichen, fehlerhaften, mit allen Borurtheilen behafteten Bolitit zu erklären, welche die italienischen Mächte ber Revolution entgegengesett baben. Ronnen wir diese Bolitik im Unterschiede von der revolutionaren als eine ehrliche bezeichnen? Ref. bezweifelt bies, und was Bianchi an neuen Daten beibringt, ift nur ju febr geeignet, ben Ameifel zu beftarten. Der viemontesische Sof erscheint zwar, wenn man etwa an Thugut's beillofes Betragen bentt, ober wenn, um in Stalien gu bleiben, bas Berfahren ber neavolitanischen Bourbonen in Bergleich gezogen wird, als bei weitem anftandiger. Wir feben (2, 733), wie er amifchen Staatsaut und Brivataut genau zu icheiben weiß: bei feiner Flucht vor den Frangojen ließ er in den verlaffenen königlichen Gemächern die Kronjuwelen, alles Silberzeug und 600000 Lire in Dublonen gurud. Es erforbert nur bie Gerechtigfeit, bier bervorgubeben, daß dieselbe Gemissenhaftigkeit in gleichem Kalle von dem bab8= burg-lothringischen Großherzog Ferdinand III. in Tostana eingehalten murbe (f. A. Franchetti, Storia d'Italia dopo il 1789 p. 371), mahrend bie Bourbonen von Reapel bei ihrer erften Flucht nach Sicilien mitgenommen haben, mas nicht niet= und nagelfest mar (Colletta L. 3 c. 3: Nelson, Disp. and lett. 3, 206 ff.). Allein fo matellos bie Haltung ber piemontefischen Dynastie im Geldpunkte gemefen, in politischer Bezichung hielt fie es mit ber Bertragstreue allerdings nicht fo ichlimm wie die frangofischen Republikaner, aber kaum um vieles beffer. Wir feben 3. B., daß die Stellung, welche Biemont nach ber Schlacht von Abufir einnahm, eine neutrale, abwartende mar. und wenn später bas frangofische Direktorium bem iconungelos keine Rechnung trug, so läßt fich boch nicht verkennen, daß jene viemontefische Neutralität bem Allianzvertrag mit Frankreich durchaus nicht entfprocen hat. Es ware von frangofischer Seite ein Rebler gemefen. solche Allirte, die fich bei gunftiger Gelegenheit auf Reutrale hinausfpielen, unbebelligt im Ruden ber republifanifchen Streitfrafte gu belaffen (2, 707. 708; ben authentischen Text des fraglichen Alliangvertrags gibt Bf. im 3. Band S. 654). Die piemontefifche Politik ericheint bemnach ber Revolution gegenüber als eine klare, oft energische, aber nicht stetig torrette. Wenn man freilich an die gleichzeitige. weitaus erbarmlichere Saltung anderer italienischen Machte bentt, fällt ce einem fcmer, ben Turiner Sof zu tabeln. Man febe nur, wie mißtrauisch, schabenfroh und turzsichtig ber römische fich benommen at (2, 57, 109), und man wird über Viktor Emanuel IV., der offen-Bar an religiösem Bahn gelitten (3. 399 ff.), etwas milber urtheilen. Der 3. Band von Bianchi's Geschichte läßt fich einem formlichen Requifitorium gegen die Thugut'iche Politik gleichseben. Es erhellt aus bemfelben neuerdings, daß die Rettung, wie fie von Bivenot mit feinen Beröffentlichungen ju Ghren bes übel berüchtigten Staatsmannes versucht worden, als eine burchaus hinfällige gurudgumeisen ift. Bf. bauft schwere Anklagen auf Thugut, und diese stammen nicht allein aus viemontefischer Quelle, die man immerhin als eine den öfterreichischen Strebungen im Revolutionefrieg pringiviell feindliche bezeichnen und als solche bebenklich finden könnte: auch von russischer Seite wird bem leitenden Minister bes Wiener Rabinets ber Borwurf gemacht, daß feine Bolitif ben Rechten und Intereffen ber beften Alliirten ftrack zuwiderlaufe (3, 289). Wie bei Schilberung ber Arragnge ber bamaligen Diplomatie, halt fich Bf. auch mit seiner Darftellung ber Bechselfalle und Schreden, welche die frangofische Eroberung im Gefolge hatte, ftets auf ber Linie bes Thatfachlichen, ftreng attenmagig Belegten. Wenn in Diefer Beziehung etwas an ihm auszuseten ift, fo mare es fein allautiebevolles Berfenten in's Detail viemontefficer Landes= und Lokalgeschichten. So werden uns (3 Rap. 1) Die langft befannten, felbst von Lanfren nicht bemantelten rauberischen Ausschreitungen ber frangofischen Rommissäre und Truppenführer in einer Breite erzählt, die abspannend und ermudend wirken muß, mogegen freilich auch in's Gewicht fällt, daß Bf. ein minder befannt aemorbenes Gegenbild biefer Ausschreitungen entrollt: bas Bild ber russisch-öfterreichischen Deprädationen in Piemont (3, 276 - 78). Die Allierten baben als Freunde im Lande ebenso schlimm gehauft wie bie Frangofen als Feinde: die einen plünderten für Thron und Altar, bie andern im Namen der republikanischen Gleichheit, beibe aus Reibesträften, wie ich bas "a loro talento" des Bf. (3, 458) überfeten möchte. Im übrigen hat B., fo ftrenge er mit ben entarteten Republifanern bes Direktoriums in's Gericht geht, ben porurtheilsfreien Blid, über bem Elend ber frangofischen Occupation auch bie Bobltbaten nicht zu überseben, welche die Revolution dem Lande gebracht hat. Er verzeichnet besfalls: Abschaffung ber Glaubens= inquifition: Aufbebung ber Monchsgelübde in ihrer bindenden Rraft. ber firchlichen Ammunitäten, ber Tortur: Berbot ber Brozessionen außerhalb !-- "regenräume, ber Hagarbspiele, die febr eingeriffen waren, bes ichdruds. ber früher gang ungeahndet praftizirt werden



konnte: Derausgabe der einst unter königlicher Autorität konfiszirten Bucher an beren Gianer u. bal. mehr. Gine vielleicht nicht beabfichtigte tomifche Birtung erzielt Bf. mit feinem ernften Buche, wenn in bemielben bas charatterlofe Benehmen bes viemontefischen Rierus. namentlich ber geiftlichen Burbentrager, zur Spruche tommt. Im Reitraum von 18 Monaten — so schreibt er 3, 505 — haben bie Bijchofe die Segnungen bes himmels alternativ angerufen für Ruffen, Deutsche und Frangosen, baben die Grundsäte der republikanischen Regierung an einem Tage für gottlos, am nächsten für erlaubt erklart, baben es eine Tobsunde gebeißen, wenn man benen nicht ge= borchen wolle, die von ihnen vor einigen Monaten als die Erstgebornen bes Satans gezeichnet worden: fie fegneten Freiheitsbäume ein, erflarten fich für Übereinstimmung ber republikanischen Regierungsform mit bem Evangelium, um bann, nach ben erften Siegen ber Ofterreicher und Ruffen, als ber Bieberherfteller ber religione conculcata. in ambrofianische Lobaefange auszubrechen. M. Br.

Al. Frh. v. Helfert, Zeugenverhör über Maria Karoline von Öfterreich Königin von Neapel und Sicilien, aus der Zeit vor der großen französischen Revolution 1768 — 1790. Wien, Gerold. 1879. (Sonderabbrud aus dem Archiv für öfterreichische Geschichte Bb. 58.)

Der Bf. bietet eine in vieler Beziehung werthvolle Erganzung au seinem unlängft an biefer Stelle (43, 514 ff.) besprochenen Buche über Maria Koroline. Die Zeugen, welche vernommen werben, find theils Mitglieder bes taiferlichen Saufes: bie Mutter ber Königin, Maria Therefia, ihre Brüder Joseph II. und Leopold, ihr Schwager Albert von Sachsen-Teschen, theils die öfterreichischen Gefandten am neapplitanischen Sofe. S. gibt felbst zu, daß diese Reugnisse einfeitig feien; wir wurden fie geradezu befangen nennen. Selbst ihre Treue zugegeben, so erscheinen fie teinesmegs geeignet, bas bisberige Urtheil über Maria Karoline im wesentlichen zu milbern. Wir erhalten neue Belege bafür, bag Maria Karoline ihre Kinder liebte und fich viel mit ihnen beschäftigte, daß fie eine geiftreiche Unterbaltung zu pflegen, in gewinnender Beise Geschenke zu machen, ibr ergebene Personen zu belohnen mußte, bag fie viele Buge von Gut= muthiafeit aufweift u. bal. Übrigens beifit es boch auch, baf fie ihre Frauen nicht mit gebührender Sanftmuth behandle, daß sie zu Beimlichthuerei und Rlatscherei hinneige, daß fie bie Bersonen ihrer Umgebung befrittle, und das ift keineswegs 'f "erregbare Madchennatur" zurückzuführen. Was über ihre Anlagen zu Eigenbünkel, Ansmaßung und Herrschsucht von Maria Theresia bemerkt wird, haben spätere Ereignisse nur bestätigt, und das günstige Urtheil, welches Ioseph im Jahre 1769 über die junge Königin fällt, hat sich 19 Jahre später wesentlich anders gestaltet: "Ich habe es aufgegeben, der Königin wohlmeinende Rathschläge zu geben; denn Gebrauch macht sie ohnedies nie von dem, was ich ihr sage, wie sie überhaupt am Abend nicht mehr das will, was sie noch am Worgen angestrebt hatte." Bei der Nachricht von Joseph's Tode zeigt sie sogar übermüthige Laune!

In den Busammenhang der Erzählung ist vieles eingeslochten, was zwar nicht unmittelbar hierher gehört, aber immerhin das Bild des Hoses von Neapel vervollständigt. Die Urtheile über Ferdinand sind der Wehrzahl nach, selbst wo sie günstig sein sollen, belastend; die Berwicklungen mit Spanien, welche der Bf. mit "kleinlich und ärmlich" noch viel zu günstig benennt, zeigen die ganze Verdors benheit der damaligen bourbonischen Höse; dabei sind die Urtheile über Karl III., Tanucci und Florida Blanca nichts weniger als obsiestiv. Den Schluß bilden Auszüge aus Gesandtschaftsberichten.

Dittrich.

### Schriften ber Rrafauer Afabemie.

1. Rozprawy i sprawozdania wydz. hist. - filoz (Abhanblungen und Berichte der hift. -philos. Klasse). X. XI. Krafau 1879.

Band 10 und 11 enthalten folgende Abhandlungen:

3. Szaraniewicz, das öftliche Patriarchat gegenüber der ruthenischen Kirche und der Republik Polen. Dies ist der Schluß der bereits angezeigten Abhandlung (H. B. 42, 369). Auch dieser Theil verdient alle Anertennung. — J. Anton, Polonica, Waterialien zur polnischen Geschichte in russischen Werten 1700 bis 1862. Mit der Anordnung und Ausschlung dieser Arbeit können wir uns nicht einsverstanden erklären. Bor allem wissen wir nicht, was die im Titel angeführten Jahreszahlen bedeuten sollen; denn Bf. bespricht weder die in diesem Beitraume gedruckten noch die diesen Beitraum behansbelnden Schristen. Wir sinden hier Werke behandelt, deren Inhalt in's 15. Jahrhundert hinaufreicht, und was den Zeitpunkt ihrer Publikation anbetrisst, so bespricht Bf. diezenigen, die von 1800 bis 1874 erschienen sind. Ferner gibt er über manche Arbeiten zu viel, über andere zu wenig: so wird Kostomarow's Werk: Die letzten Jahre der

Republik Bolen auf 62 Drudieiten besprochen, zu wenig um jemandem bas Wert selbst zu erseben, zu viel um auf seinen Werth bingumeisen. Über wichtige Urkundensammlungen finden wir dagegen manchmal nur einige Borte. Sätte Bf. einen ahnlichen Bericht 3. B. über fcmebische Werke geschrieben, die in Polen nirgends aufzutreiben find und beren Sprache hier zu Lande beinahe völlig unbekannt ift, so ware eine folde Ausführlichkeit wie jene wohl erklärlich; aber die Renntnis der ruffifden Sprace gebort bei polnifden Siftoritern nicht zu ben Seltenbeiten. Es hatte hingereicht, wenn Bf. nach Angabe bes Titels furz und bundig den Werth eines jeden Werfes und den Standpunkt bes betreffenden Verfassers charafterifirt batte. Beitschweifigfeit und Vielsprecherei gehören übrigens zu ben Hauptmängeln bes Bf., um von häufigen ichiefen Urtheilen, phrasenhaften, unschmachaften Ausrufen und allzuhäufiger Untenntnis ber polnischen und andern nichtrussischen Literatur nicht zu fprechen. Tropbem bak bie Abhandlung bereits über 300 Seiten einnimmt, ift fie boch noch lange nicht zu Ende geführt. — St. Lutas, fritische Burbigung ber Chronit bes Bernharb Bapoweti. Eine der gelungenften Monvaraphien, welche die polnische Literatur über altere Chroniften befitt; fie lagt an Sorgfalt, fritischem Scarffinn, Quellenkenntnis und Belesenheit nichts zu munschen übrig. und dabei ift die Darftellung fehr lebendig und anziehend. Auch diese Abhandlung ift noch nicht beenbet. - Th. Gromnicki, die Beiligen Cprill und Method. Das Urtheil über biefe Arbeit behalten wir uns bis zu ihrer Bollenbung por.

2. Sprawozdania komisyi do badania historyi sztuki w Polsce (Berichte ber Kommission für Kunstgeschichte in Polen). I. Krasau 1879.

Die polnische Aunstgeschichte hat bisher nicht zahlreiche Bearbeiter gefunden. Desto erfreulicher also, daß die Krasauer Alabemie auch dieses Gebiet in den Bereich ihrer Untersuchungen gezogen hat. Der stattliche, mit zahlreichen Taseln versehene Quartband der Berichte der für die Kunstgeschichte eingesetzten Kommission enthält solgende werthvolle Abhandlungen: Bl. Luszztiewicz, die Abei Sulejow ein Bausdentmal aus dem 13. Jahrhundert. — P. Popiel, über die fünstelerische Thätigkeit am Hose Sigismund's I. — Bl. Luszztiewicz, die St. Abalbertstirche in Koscielec dei Proszwice ein Baudentmal aus dem 13. Jahrhundert; die Granitstrchen in Kruszwic, Koscielec und Wogilno und die St. Johanneskirche in Posen; die Lenzycer Kollegiatstirche, heute Barochialstrche im Dorfe Tum aus dem 12. Jahr-

-- -

hundert. — M. Sotolowski, über die Darstellungen der heil. Dreisfaltigkeit mit drei Gesichtern an einem Ropfe in den ruthenischen Dorfstrichen; über den schthischen Einfluß auf die Urkultur Polens. — J. Saujski, über den Miniaturencodex aus dem 11. Jahrhundert des Rapitel-Archivs in Krakau.

3. Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. Tomus V continet: Codicis diplomatici civitatis Cracoviensis (1257—1506) partem primam edid. Fr. Piekosiński. Cracoviae 1879.

Bieder eine neue Urkundensammlung aus der bewährten Hand Bietosinski's. Letzterer hat die große Menge mittelalterlicher Urkunden, welche das Krakauer Stadt-Archiv enthält, in vier besondere Abtheilungen gesondert und in die eben herausgegebene diejenigen ausgenommen, welche mit der Gründung und Dotirung der Stadt Krakau und ihrer Borftädte Kazimierz, Stradom und Kleparz in Berbindung stehen. Wir sinden hier Privisegien der Fürsten und Könige, Handelstraktate, Bereindarungen, Dekrete, Urkunden, die sich auf das Bermögen der Stadt und ihrer Korporationen beziehen. Die Art der Herausgabe ist dieselbe, wie wir sie in den bereits früher angezeigten ähnlichen Bublikationen des Herausgebers gefunden haben.

4. Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab an. 1507 ad an. 1795. Tomus III continet: Acta quae in archivo ministerii rerum exterarum Gallici ad Joannis III regnum illustrandum spectant ab auno 1674 ad annum 1677 edid. C. Waliszewski. Cracoviae 1879.

Die Krakauer Akademie hat beschlossen, zur zweiten Säkularfeier bes Entfates von Wien (1683) eine Quellenfammlung zur Geschichte bes Ronigs Johannes Sobiesti herauszugeben. hier haben wir ben erften ftattlichen Band biefer großartig angelegten Bublikation vor uns. Den Anfang hat man mit dem Barifer Archiv bes Minifteriums ber auswärtigen Ungelegenheiten gemacht. Dasfelbe enthalt 55 Foliobanbe Polonica aus ber Regierungszeit Johann's III. Es mußte fich por allem fragen, welche Methode man bei ber Beröffentlichung biefer reichaltigen Materialien anwenden follte. Der Berausgeber hat feiner Bublitation die Form einer fortlaufenden Erzählung gegeben, in welcher fich bie Attenftude vollftandig ober in Excerpten gerftreut finden. Als Borbild hat ihm wohl Mignet's bekannte Bublikation aber ben spanischen Erbfolgefrieg vorgeschwebt. Gine ahnliche Methode hat in ber polnischen Literatur bereits Przezdziecki in ben ersten Banben feiner Jagiellonki Polskie versucht, und Ref. ift feinerzeit auf's entschiedenste gegen dieselbe aufgetreten. Wir muffen es auch

hier thun, um fo mehr, als auf biefe Beise allen fremben Forschern, welche ber polnischen Sprache nicht mächtig find, unmöglich gemacht wird, aus einer fo ergiebigen Quelle zu ichovfen; Die Bublikation enthält nämlich ausgiebiges Material nicht nur für die volnische Geschichte, sondern auch die der angrenzenden Bolfer. Wir bedauern, daß fich der Berausgeber nicht die Bublikationen ber Münchener Siftorischen Rommission ober die Urfunden und Attenftude zur Geschichte bes Großen Aurfürsten zum Borbilde genommen bat. Andrerseits freut es uns. augestehen zu konnen, daß ber Berausgeber in seinem Werte ein außerft reiches und interessantes Material zu Tage gefordert hat und in ben beigegebenen Erläuterungen fich als gründlichen Renner biefer Epoche fundaibt. Der Text ber Schriftstücke selbst ift korrett und mit Sachtenntnis wiedergegeben. Der Stoff ift in fechs Abtheilungen eingetheilt: 1. Bor ber Gefandtichaft bes Bifchofs von Marfeille, b. h. von bem Tobe bes Königs Michael bis zum 30. März 1674; 2. bie Gefandtichaft bes außerorbentlichen Gefandten Forbin be Ranfon, Bifchofs pon Marfeille, 30. März bis 1. August 1674; 3. die Gefandtschaft des Bischofs von Marseille gemeinschaftlich mit dem Marquis de Bethune, welcher ohne amtlichen Charafter auftritt, Anfang August 1674 bis 14. Juni 1675; 4. die Gesandtschaft bes Bischofs von Marfeille ohne den Marquis de Bethune, 14. Juni 1675 bis 21. Juli 1676: 5. die Gesandtschaft bes Marquis de Bethune nach seiner zweiten Untunft in Bolen in ber Gigenschaft eines außerorbentlichen Gefanbten gemeinschaftlich mit bem Bischof von Marfeille, ber jedoch allmählich eine untergeordnete Stellung einnimmt, 21. Juli 1676 bis 7. Juli 1677: 6. die Gesandtschaft bes Marquis de Bethune allein. Anfang Ruli 1677 bis Ende August 1680. Diese lettere Gesandtschaft ift jedoch bier nur bis Ende 1677 geführt, die Fortsetzung foll ber folgende Band bringen. Den Schluft bes Bandes bildet ein Berzeichnis fammtlicher Urfunden, welche ber Berausgeber zur Rusammenftellung biefes Bandes gebraucht hat. Gin Inder ift nicht beigegeben; er foll mohl am Schluffe Diefer Bublitation, welche, wenn Ref. gut unterrichtet ift, vier Bände einnehmen wird, Blat finden. Nach Beendigung ber Materialien aus bem Barifer Archiv follen bie Materialien aus ben Berliner und Wiener Archiven herausgegeben werben, aber nicht von B., sondern von andern polnischen Siftoritern. Als Ginleitung zu biefen Acta Regis Joannis III soll eine besondere Abtheilung Acta Joannis Sobieski herausgegeben werben, welche bie Quellen jur Lebensgeschichte Sobiesti's enthalten wird aus ber Reitevoche, wo er noch nicht Ronia rent west to a net

war. Dieselbe wird bereits gebruckt und soll äußerst reichhaltig und interessant sein. Fr. Kluczycki, ber gründlichste Kenner bieser Epoche, ift ihr Herausgeber.

5. Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab an. 1507 ad an. 1795. Tomus IV continet: Stanislai Hosii S. R. E. Cardinalis Episcopi Varmiensis epistolarum tomum I an. 1525—1550 edid. Franciscus Hipler et Vincentius Zakrzewski. Cracoviae 1879.

Eine Sammlung von internationaler Bedeutung: weshalb bie Berausgeber biefelbe von Anfang bis Enbe in lateinischer Sprache bearbeitet haben. Wir konnen bies nur rühmend hervorheben und burfen ben Bunfch nicht unterbruden, daß biefes Beispiel von polnischen Gelehrten bei Bublikationen von berartiger Bebeutung so häufig wie möglich nachgeahmt werbe. Was die Art der Herausgabe anbetrifft, so tann biese Bublifation mit Rug und Recht eine Mufterebition genannt werben; wir konnten gegen fie auch nicht ben leifesten Borwurf erheben und muffen ber von ben Berausgebern gewählten und mit außerfter Ronfequeng burchgeführten Methode unbebingt bei= Sipler hat herausgegeben die vita Hosii auctore Rescio und brei Beilagen zu berfelben, ferner hat er alle Briefe, die fich in Ermland, Breugen, Italien und Schweden befinden, gefammelt und bie auf ermlandische Angelegenheiten sich beziehenden Roten beigefügt; Batrzewsti hat alle andern Briefe gesammelt, herausgegeben und alle Erlauterungen außer ben eben genannten geliefert, er hat bie Samni= lung geordnet, überhaupt alle Redaktionsgeschäfte besorgt und endlich noch bie von Hofius geschriebene vita Tomicii herausgegeben. Bon ben 437 Schriftstuden, welche biefer erfte Band enthalt, maren 400 . bisher nicht gebrudt. Daraus ift icon zu erfeben, ein wie neues und reiches Material wir hier nicht nur für die Lebensgeschichte bes Sofius. fondern überhaupt für die Geschichte jener Epoche vor uns haben. Möchten die weiteren Bande baldmöglichst nachfolgen; es mussen ihrer noch etliche fein, ehe bie Berausgeber bis jum Ende bes Lebenslaufes bes Rarbinals gelangt fein werben. X. Liske.

G. Baron Manteuffel, Linflanty polskie (Bolnifd-Livland). Bofen, 3. R. Bupansti. 1879.

Diese auf's glanzenbste ausgestattete, mit zahlreichen Abbildungen, Siegelabbrüden, Tabellen und geographischen Karten gezierte, werthsvolle Arbeit enthält eine geographische, ethnographische und historische Beschreibung von Polnisch-Livland auf Grund von schriftlichen und

us i Niche Buellen und eigener Arfchauung. Bi, desen Fimilie feit Jahrgunderen in der Kroning ringelösen ist kennt sein heimatland auf von genodräfte und har despolit seine Aufgabe ricks präcklichke gesolt. In den uberestandehen Abstrauten gehört die Bestimmtung der hindesenkerung und die Seichnate der einemas und rept vom das dasse ingesehenen identien Seichnater der indeman und rept vom das diese liebenate der Sinden. Ferfen, Dorfer und Krimen nam ihrem Sindenke im Jager 1800 und im bidaugerungliges Berteinnes in Armeitigener Odhaug der ginsen im Beimfunktionen despitering.

An bifte bigen Arbeiten aufgelt Briff E. fr. Dafeit mille Des find in Stanisting Anguit inger Aufmittelt in Broding ume and the tree Lineaus ten bie E. Berannett im meiner Die ne Bog beib beigebeit mitb. bie ber nichtene komit inder a Contract auch bei bereiter bereiter Gereiter Belge und bem imm ber Norwendern beit ibest begeneren begriftigen Beither im Grobe Die bei bei bag abeite, gutterg fer Gie gegentmer Grand in beim genag Lightenbag, Gt. 1. Dinfe untliger in be- Manie, bar wir Minge in ben nergigebien Bringe. alem Die Emetrateiten gemeinen bei geboten. Die bei bl and the anti-community British at Montage Track Bridge ... der bie Breiter in bei Ernehmen, bei ben geweifen begreichen beite Dant geit, Die bie freite beite Belleichte in Amfenten eiin general Eb. Ben bie Bei bie nat bie begeichtige ein Auftr the first of the control of the cont

Section 1982 of the Section of Contract of Section 1982 of Sectio

Soften is as the contravisional terminal general is designed as designed as the contravional con

schwister". Der erste Brief ist aus dem Jahre 1799, der letzte vom 2. Mai 1861, d. h. einige Wochen vor seinem Tode (er starb 29. Mai 1861 in Paris). Der Inhalt der Briese ist von Bedeutung nicht bloß für den, der die Persönlichkeit und die Schicksale L's kennen lernen möchte.

J. Falkowski, Wspomnienia z roku 1848 i 1849 (Erinnerungen aus den Jahren 1848 und 1849). Posen, J. K. Zupansti. 1879.

Unter ben polnischen Memoiren, welche die Jahre 1848 und 49 betreffen, nehmen diese nach Inhalt und Form einen hervorragenden Plat ein. Bf., der längere Beit in Ungarn in der Nähe Kossuth's verweilte, dann nach Paris reiste, um polnische Offiziere für Ungarn anzuwerben, bietet hier in einer spannenden Erzählung eine Menge interessanten Stoffes. Das über Mieroslawski und seinen Ausenthalt in Baden Mitgetheilte verdient hier vor allem Beachtung. X. L.

Biblioteka Ossolińskich: Zbiór materyałów do historyi polskiej (Offolinstische Bibliothet, Sammlung von Materialien zur polnischen Ecichichte). Lemberg, Berlag des Instituts. 1879. [Bgl. über die früheren Hefte H. &. 40, 559.]

Heft 5, herausgegeben von dem Direktor des Ofsolinskischen Instituts W. Katrzynski, enthält: Denkwürdigkeiten des Zbigniew Ofsolinski, Wojwoden von Sandomir (gestorben 1623). Der Inhalt ist nicht so interessant, wie man dies nach der Stellung des Bs. erwarten dürste. Überdies war die einzige auffindbare Handschrift äußerst desekt. — Heft 6, ebenfalls von Katrzynski bearbeitet, enthält: Die polnischen Ortsnamen der Provinzen Preußen und Pommern und ihre deutschen Benennungen; eine sehr dankenswerthe und mit großer Sorgsalt und Sackkenntnis zusammengestellte Leistung, die jedem Historiker, der sich mit altpreußischer Geschichte beschäftigt, die besten Dienste leisten wird.

X.L.

A. Pawiński, Sprawy Prus książęcych za Zygmunta Augusta w r. 1566—1568 (die Angelegenheiten des herzoglichen Preußen zur Zeit Sigis= mund August's 1566—1568). Warschau, Gebethner u. Wolff. 1879.

Dies ist der 7. Band der "Historischen Quellen". Wegen seiner Wichtigkeit für die preußische Geschichte hat ihn Pawinski auch unter lateinischem Titel: De redus ac statu ducatus Prussiae tompore Albertisenioris (vgl. Liter. Centralblatt 1879 Sp. 1655) besonders herausgegeben. Er enthält außer einer aussührlichen Eins

leitung, in welcher das herausgegebene Material verwerthet wird, den Ubdruck der lateinisch geschriebenen Protokolle und Diarien, welche die von der polnischen Regierung nach Königsberg abgeschickten Rom=missarien, nach Warschau zurückgekehrt, ihrem Könige als Rechensschaftsbericht vorgelegt haben.

X. L.

J. hr. Dzieduszycki, Polityka brandenburska podczas wojny polsko-szwedzkiej w latach 1655—1657 (brandenburgifche Politik während bes schwedisch-polnischen Krieges in den Jahren 1655—1657). Krakau, Sclbstwerlag. 1879.

Biel Bortheilhaftes läßt sich über diese Arbeit nicht sagen; der außerhalb Polens stehende Forscher wird nicht viel verlieren, wenn er sie nicht lesen wird.

X. L.

Kl. hr. Dzieduszycki, Jan Herburt, kasztelan sanocki, rys biograficzny (Johann Herburt, Kastellan von Sanot, eine biographische Stidze). Lemberg, K. Wild. 1879.

Eine Erstlingsarbeit, die von gutem Willen zeugt, aber noch sehr viel zu wünschen läßt. Sie ware besser ungedruckt geblieben so lange, bis Bf. für Herburt's Biographie ein reichhaltigeres Material, an dem es in polnischen Archiven nicht gebricht, gesammelt hätte. X. L.

Iudiciorum in Polonia libri antiquissimi: liber terrae Cernensis 1404—1425, edid. Thad. princeps Lubomirski. Barfchau, Selbsteperlag. 1879.

Nach einer längeren Einleitung, in welcher Fürst Lubomirski die Buftände des Landes Czersk von den ältesten Beiten an behandelt, und einem Verzeichnis der Würdenträger desselben gibt er einen Abdruck der ältesten Rechtsbücher des Landes und schließt mit einem regestrum contriducionum publicum districtus Cernensis anni 1540 und einem Verzeichnis der Gutsbesitzer des Distrikts aus dem Jahre 1564. Ein unumgänglich nothwendiger Index rerum, personarum et locorum sehlt leider. Über sonstige Vorzüge und Gebrechen dieser Publikation siehe die Kritik von M. Bobrzhnski im Warschauer Ateneum Jahrg. 1879. 3, 358—366.

M. Buliński, Monografia miasta Sandomierza (Monographie ber Stadt Sandomir). Barschau, Czerwinski u. Niemira. 1879.

Eine der seltenen Städtemonographien, welche die polnische Literatur besitzt. Sie ist nach dem Tode des Bf. von L. Kuklinski heraus=

gegeben und enthält eine Geschichte Sandomirs von den ältesten Zeiten bis 1877. Siehe darüber die Kritik von Th. Korzon im Warschauer Ateneum Jahrg. 1879. 4, 173—178. X. L.

L'île de Chypre, sa situation présente et ses souvenirs du moyenâge. Par L. de Mas-Latrie. Avec une carte. Paris, Firmin-Didot et Cie. 1879.

Das vorliegende Buch gehört zu ber Reihe von Schriften, welche burch bie neuesten Ereignisse, ben Abergang Cyperns in ben Besit Englands in Rolge bes Bertrages vom 4. Runi 1878 bervorgerufen find und welche alle ben Zwed verfolgen, ein größeres Bublifum über Die Beichaffenheit und Ruftanbe biefer Infel fowie über ihre Geschichte ju unterrichten. Die Frangofen werben es gewiß bem Bf. besonberen Dant wiffen, daß gerade er, ber gründlichste Renner ber Infel und ihrer historischen Bergangenheit, fich biefer Aufgabe unterzogen bat. Freilich baben biefe Schriften, um ihren unmittelbaren 3med gu erfüllen, möglichft fonell erfcheinen muffen, und auch biefe tragt bie beutlichsten Spuren bavon. Sie zerfällt in zwei Theile von faft gleicher Lange, in einen topographisch-statistischen und in einen biftorifden. Auf den erfteren ift es der Berlagsbuchbandlung jedenfalls am meisten angefommen, und er ift auch ber ungleich werthvollere. Der Bf. schildert barin zunächst bie physische Beschaffenheit ber Infel, er beschreibt die einzelnen Diftritte berfelben und die in biefen gelegenen Ortichaften, und er unterrichtet uns bann über bie Probutte ber Infel, ihre Industrie und ihren Sandel. Darauf fcilbert er in teineswegs fcmeichelhafter Beife Die turtifche Bermaltung und erzählt endlich, wie und unter welchen Bedingungen Chpern in ben Befit ber Englander gefommen ift und wie diefelben ihre Berrichaft bort eingerichtet haben. Gin zweiter Abschnitt ift bagu bestimmt, die Rarte zu erläutern, welche ber Bf. urfprünglich bie Absicht gehabt hat dem Buche beizugeben; er spricht fich barin über bie von ihm angewandte Methode und über die geographischen und ftatiftischen Quellen aus, welche er benutt hat: bieser Abschnitt ift übrigens in ber hauptsache nur bie Wiederholung eines Mémoire. welches er schon 1863 in ber Bibliothèque de l'école des chartes (Serie V tome 4) veröffentlicht hat. So lehrreich und zwedentsprechend biefer erfte Theil ift, so wird bagegen burch ben zweiten hiftorischen ber Leser sehr enttäuscht. Nach ber Angabe bes Titels: souvenirs du moyen-age burfte er hoffen, wenigstens eine zusammenfassende Übersicht

über die Geschichte ber Infel im Mittelalter bort au finden; allein au ber Abfaffung einer folden hat es bem Bf. ohne Aweifel an Beit gefehlt. Er gibt ftatt beffen nur einige Supplemente zu feinem großen Berte über die Geschichte Coperns unter ber Herrschaft ber Lufignans, eine Abhandlung über die Beziehungen zwifden Cypern und Rleinafien von der Thronbesteigung Guido's von Lufignan bis jum Ausgange bes Mittelalters, ein Auszug aus einer größeren Arbeit über benselben Gegenstand, welche auch schon früher in ber Bibliotheque do l'école des chartes (Série IV tome 1 et 2) erschienen ist, bann eine Sammlung von Grabinfdriften aus der frangofijchen und venetiani= ichen Reit, welche in verschiedenen Orten Coverns gefunden find, begleitet von einem erläuternden Kommentar, und endlich ein alphabetisch geordnetes Berzeichnis der verschiebenen auf der Insel mahrend ber frangofijden und venetianijden Berrichaft bestehenden Leben und ihrer Inhaber fowie ber toniglichen Domainen. Auch die bem Buche beigegebene Rarte entspricht nicht unseren Erwartungen. Es ift nicht Die von bem Bf. felbft mit fo vieler Dube in Angriff genommene Karte bes beutigen Eppern, Diefe bat, wie eine Anmertung ber Borrebe uns benachrichtigt, nicht fertig gestellt werben tonnen; ftatt beffen hat die Berlagsbuchbandlung die Karte wiederholen laffen, welche fie für die Ausgabe der Geographi graeci minores hat anfertigen laffen: eine Rarte Coperns im Alterthum, welche allerdings portrefflich ausgeführt ist und auf der auch theilweise die mittelalterlichen und modernen Ortsnamen bingugefügt find, welche aber boch feineswegs ben beutigen Ruftand ber Infel veranschaulicht.

Der Bf. hat das Buch Sir Austin Henry Layard, dem englischen Botschafter in Konstantinopel, welchem hauptsächlich England diese Erwerbung zu verdanken hat, zugeeignet. Aber trot der demselben gespendeten Komplimente verrathen sowohl die Widmungsepistel und das Borwort, als auch manche Bemerkungen in dem Buche selbst jene sauchsübene, mit der die Franzosen diesen glücklichen Erfolg ihrer Nachbarn jenseit des Kanals aufgenommen haben. F. Hirsch.

|       | In bem            | Regii  | ter de  | <b>8 44</b> . | Vand   | bed  | bitter | ı wir | noch | nad | hzutı | age | n: |     |
|-------|-------------------|--------|---------|---------------|--------|------|--------|-------|------|-----|-------|-----|----|-----|
| Į em  | a <b>jdet</b> , 9 | ledite | der E   | tabt 3        | Wien.  | 1.   | 11 .   |       |      |     |       |     |    | 339 |
| Aderi | . (Welchi         | dition | ellen l | her is        | toht S | منلخ | I      | White |      |     |       |     |    | 220 |



### III.

## Das beutsche Reich und Beinrich IV.

Hus dem Nachlaffe von

A. W. Nitich.

Zweiter Artifel. heinrich IV.

Die große Bedeutung, welche der höhere Klerus für die beutsche Versassung im 11. und 12. Jahrhundert hatte, tritt bestonders in der Thatsache zu Tage, daß sowohl die Salier wie die Staufer durch den überwiegenden Einfluß der Geistlichseit auf den deutschen Thron erhoben wurden.

Ronrad II. war befanntlich ber Schützling Burkhart's pon Worms, ein Thronfandidat, wesentlich nur getragen von dem Intereffe, bas die Kirche für feine Erhebung hatte und mit Rlugheit und Energie verfolgte. Es erscheint baber bei feinem Regierungsantritt ber gange Busammenhang berjenigen Kräfte, über welche das Rönigthum an sich verfügte, gleichsam in seiner reinsten und ungetrübtesten Form. Die Grundlage besselben find die königlichen Höfe und ihre Dienste und Lieferungen, zu benen aber die Leiftungen ber Bisthümer und Abteien als ein weientlicher, vielleicht als der überwiegende Theil des disponibeln Ginnahmebudgets für bie tonigliche Sofhaltung hingufommt. Wir miffen, bag unter Otto II. auf ben Becreszugen bes Raifers ebenso die militärischen Kontingente ber Bischöfe und Abte ben weit überwiegenden Theil auch des Heeres bilbeten, fo daß die Kontingente ber Laienfürsten bedeutend bagegen gurucktraten.

über die Geschichte ber Insel im Mittelalter bort zu finden; allein gu ber Abfaffung einer folden bat es bem Bf. ohne Aweifel an Reit gefehlt. Er gibt ftatt beffen nur einige Supplemente zu feinem großen Berte fiber die Geschichte Coverns unter ber Berrichaft ber Lufignans, eine Abhandlung über die Beziehungen zwischen Cypern und Rleinafien bon der Thronbesteigung Guibo's von Lusianan bis zum Ausgange bes Mittelalters, ein Auszug aus einer größeren Arbeit über ben= felben Gegenstand, welche auch icon früher in ber Bibliotheque de l'école des chartes (Série IV tome 1 et 2) erschienen ift, bann eine Sammlung von Grabinschriften aus der frangofischen und venetignis ichen Beit, welche in verschiedenen Orten Coverns gefunden find. begleitet von einem erläuternden Kommentar, und endlich ein globabetisch geordnetes Berzeichnis ber verschiedenen auf ber Infel mahrend ber frangolischen und venetignischen Berrichaft bestehenden Leben und ihrer Inhaber sowie ber toniglichen Domainen. Auch die bem Buche beigegebene Karte entspricht nicht unseren Erwartungen. Es ist nicht die von bem Bf. selbst mit so vieler Mube in Angriff genommene Rarte des heutigen Eppern, diese bat, wie eine Anmerkung der Borrebe uns benachrichtigt, nicht fertig gestellt werben konnen; statt beffen bat die Verlagsbuchbandlung die Karte wiederholen lassen, welche fie für die Ausgabe ber Geographi graeci minores hat anfertigen laffen: eine Karte Coverns im Alterthum, welche allerdings portrefflich ausgeführt ift und auf der auch theilweise die mittelalterlichen und modernen Ortsnamen binzugefügt find, welche aber boch feineswegs ben beutigen Ruftand ber Anfel veranicaulicht.

Der Bf. hat das Buch Sir Austin Henry Layard, dem englischen Botschafter in Konstantinopel, welchem hauptsächlich England diese Erwerbung zu verdanken hat, zugeeignet. Aber troß der demselben gespendeten Komplimente verrathen sowohl die Widmungsepistel und das Borwort, als auch manche Bemerkungen in dem Buche selbst jene sauersüße Miene, mit der die Franzosen diesen glücklichen Ersolg ihrer Rachbarn jenseit des Kanals ausgenommen haben. F. Hirsch.

| In dem Register des 44. Bandes       | bitten | wir  | noch | na | фзі | utr | age | n: |     |
|--------------------------------------|--------|------|------|----|-----|-----|-----|----|-----|
| Tomafchet, Rechte ber Stadt Bien. I  | . II . |      |      |    |     |     |     |    | 339 |
| Beik. Beidichtequellen ber Stabt 28i | en. I. | Abth | )    |    |     |     |     |    | 339 |



### TTT.

# Das beutiche Reich und Beinrich IV.

Hus bem Nachlaffe von

K. W. Aitsch.

Zweiter Artifel. heinrich IV.

Die große Bedeutung, welche der höhere Klerus für die beutsche Berfassung im 11. und 12. Jahrhundert hatte, tritt bessonders in der Thatsache zu Tage, daß sowohl die Salier wie die Stauser durch den überwiegenden Einfluß der Geistlichkeit auf den deutschen Thron erhoben wurden.

Ronrad II. war befanntlich ber Schützling Burkhart's von Borms, ein Thronkandidat, wesentlich nur getragen von dem Intereffe, bas bie Rirche für seine Erhebung hatte und mit Rlugheit und Energie verfolgte. Es erscheint baber bei seinem Regierungsantritt ber gange Busammenhang berjenigen Kräfte, über welche bas Königthum an sich verfügte, gleichsam in seiner reinsten und ungetrübteften Form. Die Grundlage besselben find bie königlichen Sofe und ihre Dienfte und Lieferungen, gu benen aber die Leiftungen ber Bisthümer und Abteien als ein weientlicher. vielleicht als der überwiegende Theil des disponibeln Ginnahmebudgets für die fonigliche Sofhaltung hingu-Bir wiffen, bag unter Otto II. auf den Beereszügen fommt. bes Raifers ebenso bie militarischen Kontingente ber Bischöfe und Abte ben weit überwicgenden Theil auch des Heeres bilbeten, fo daß die Kontingente ber Laienfürsten bedeutend bagegen gurucktraten.

Das Gut und die Leiftungen der Kirche hatten also unter den früheren Regierungen eine immer größere Wichtigkeit für die allgemeine Verwaltung gewonnen. Heinrich II. hatte während seiner ganzen Regierungszeit unter dem Einfluß dieser Bewegung gestanden, er hat immer nach verschiedenen Richtungen gearbeitet, nicht sowohl sie zum Stehen zu bringen, als ihrer Herr zu werden und das Gleichgewicht zwischen Kirchengut und Königsgut zu behaupten. Bei seinen unablässigen Vergabungen lag das Gefühl zu Grunde, daß die firchliche Verwaltung aus dem ihr übergebenen Gut mehr als jede andere zu leisten vermöge; auf der andern Seite suchte er durch die wiederholten Resormen der größten Abteien wieder Ersaß für den unmittelbaren Einfluß, dessen er sich auf jenem Wege, der Kirche und namentlich den Bischöfen gegenüber, entäußerte.

Der Biograph Konrad's II. hebt für seine Verwaltung ganz bestimmt zwei Maßregeln als die bedeutendsten hervor, die in der That geeignet waren, jene Bewegung in bestimmte Normen zu sassen, und Königthum und Königsgut den sesten Halt zu geben, nach welchem Heinrich II. vergeblich hin und her getastet hatte.

Zuerst ordnete der neue König die ministeria der königlichen Berwaltung. Es ist bafür bezeichnend, daß unter ben Urfunden Konrad's die beiben Brivilegien für die Ministeriglen von Beißenburg und Limburg allein, neben ben allgemeinen Angaben, bas Detail verschiedener Bestimmungen enthalten. Dieje neue Ordnung hat unzweifelhaft der foniglichen Hofhaltung erst wieder einen neuen innern Salt gegeben. Während unter Seinrich II. namentlich die bischöflichen Verwaltungen durch ihre höher und fester entwidelte Ordnung bie fonigliche gleichsam zu erdrucken brohten, erscheint die lettere jett jo ju fagen widerstandefähiger. Es liegt aber auf ber Sand, bag bamit auch bie foniglichen Dienstmannen eine Stellung gewannen, wie fie fie früher nicht gehabt hatten. Die folgenden Jahrzehnte muffen fie in einer allmählichen Bewegung zu immer größerem Ginfluß geführt haben, bis man am Anfang der Regierung Heinrich's IV. mit liberraschung und dann steigendem Miktrauen entbeckte, daß Zeute

niederer Geburt" einen Einfluß in den geheimeren Berathungen des königlichen Hauses gewonnen, wie er früher unerhört gewesen.

Die zweite Maßregel Konrad's, von der hier zu sprechen, war bekanntlich die, daß er die Erblichkeit der Lehen als allgemeinen Rechtsgrundsatzur Anerkennung brachte. Unzweiselhaft ist auch dieser Zug seiner Politik vor allem darauf berechnet, den bischöslichen Verwaltungen gegenüber den Einfluß des Königthums zu steigern. Wit der Bedeutung des Kirchenguts war auch die der firchlichen Ministerialitäten gestiegen und der Gegensatzusischen den unsfreien Ministerialen und den freien Vasallen wichtiger und fühls darer geworden. So wie das Königthum die Erblichkeit der Lehen zu vertreten begann, konsolidierte sich nicht allein die Masse der Vasallen, sondern sie ward auch dadurch mehr als bisher in ein fühlbares Verhältnis zur königlichen Gewalt gestellt und übte so einen Druck auf die bischössliche Gewalt, von der sie bisher weit abhängiger gewesen war.

Es ift eine anerkannte Thatsache, daß Konrad zu Schenkungen an die Kirche wenig geneigt gewesen ist, daß er dagegen bei allen Bakanzen die Erhebungen und Jahlungen, welche das Königthum beanspruchen konnte, in rücksichtslosester Weise beausprucht hat.

Man wird auf die besprochenen Maßregeln ein viel größeres Gewicht legen müssen als z. B. auf die Vereinigung der Herzogsthümer, wenn man die eigentliche Grundlage der Macht taxiren will, über die er und sein großer Sohn verfügte. Die freie Beshandlung der herzoglichen Gewalt beweist nur, auf wie festen Fundamenten jene beiden Maßregeln die königliche Macht gesgründet hatten. Sie haben allerdings nichts Neues geschaffen, aber sie haben den Hauptbestand der für das Königthum unsmittelbar verfügdaren Mittel so fest geordnet, wie es früher nicht der Fall gewesen war.

Die Regierung Heinrich's III. ist wesentlich nur von diesen Boraussetzungen aus zu verstehen. Wenn man versucht sich beutlich zu machen, was er auf ihnen neu auszuführen gedachte, so wird vieles immer unbestimmt bleiben, weil er selbst im besten Mannesalter bahingerafft, mitten aus seinem großen Tagewerk bavonging. Wenn wir in dem Vorhergehenden, trop des neuers

bings vielsach erhobenen Proteites, die königliche und bischöfliche Gutsverwaltung als die Hauptgrundlage unierer beutichen Macht und Berfassung in jenen Jahrhunderten bingestellt haben, so werden wir nun noch sagen müssen, daß Heinrich III. diesen roben und so einsachen Berhältmissen eine idealere und so zu sagen staatlichere Berfassung zu geben suchte. Indem er auf den Berfaus der Bischofsstellen verzichtete, gab er damit der bischöflichen Gewalt richt allein als einer firchlichen, sondern auch als einer volitischen eine reinere und freiere Stellung.

Wie weit sein Plan ging. Gostlar sum beimischen Herbund zur eigentlichen Heimart des deutschen Königthums zu
machen, können wir nicht sagen: aber unzweiselhaft konnte ein
solcher Plan nicht ausgeführt, in nicht gedacht werden, ohne
wichung Konsenuenzen inst Auge zu sassen, die er für den ganzen
Bestand der deutschen Berkassung baben mußte. Wie sollten
unter solchen Berhaltmisen die servieis der Bricksese und Abte
erbeden und angesubrt werden, wie sollte die Bermaltung der
königlichen Höfe geordnet sein wenn der König micht wie bisber
von Hof zu hof siedend seine Gutzbeinstänfte konsumirte? Gis
begit nabe zu vermutben daß für die die fin ausderngenden
Beränderungen Heinrich die unbedingte Herrschaft über die deutsche
Krinde und dasu die über das Barsindum inst Auge füste, wie
on sie sein dem Konsil von Surri wirklich im Händen dane

Noch meriger moller mit entscholen mie einz mit diesen Blänen die Edem Adelderfe von Bremen in Jusaimmendang standen und mie mei die dochärisgenden Gedanken dieses glänsynden und klonin Stanskmannes durch die Idean Heinrichte dernorgerufen und bedingt maren. Sollte das Baimanfait des Noordorgerufen und bedingt maren. Sollte das Baimanfait des Noordorgerufen und bedingt maren. Sollte das Baimanfait des Noordorse mit ein den Gedankin Adalderfe und entgegentein. dem deurstwen Baistinaum im Solden die Kapi daltem und dachte der Kardin von Fostiar aus dalten des Sleichgemant dieser derden Remainen sonn Fostiar aus dalte die Komestinus sonner und ficherer is vister im Gestung zu denngen.

This bust, who probes that Weathan on the political Thomasure, data than probleman Jeden and the reductions which are a light plant.

Alls Heinrich starb, waren Form und Gehalt der königlichen Gewalt wesentlich noch die alten, und eben deshalb waren die persönlichen Verhältnisse des königlichen Hauses von so großer Wichtigkeit. Schon früher einmal war die Nachfolge einem unsmündigen Kinde zugefallen; aber keine von den früheren Könisginnen, auch die Griechin Theophano nicht, war der Stellung einer königlichen Wittwe, als Vormünderin ihres Sohnes, als Führerin und Verwalterin dieses großen königlichsfirchlichen Güterstompleres, so wenig gewachsen wie Lynes von Boitou.

Es ist wie ein Naturprozeß, wenn wir jest bie verschiedenen Bestandtheile jenes so eigenthümlich zusammengesesten Ganzen, frei von der Hand bes leitenden Rönigs und Hausherrn, sich gegen einander drängen und schieben sehen.

Die Bischöse entwickeln, als sehlte ihrer Gewalt jeder Gegens bruck, ihre Ansprüche bis zu dem unmittelbaren Attentat auf die Person des jungen Königs. Denn war dies auch zunächst nur von wenigen, und darunter auch Laienfürsten, entworsen und aussgeführt, so führte es doch unmittelbar zu dem unerhörten Entschluß, die Erledigung der lausenden Geschäfte immer in die Hand desjenigen Bischoss zu legen, in dessen Diöcese der König sich aushielt.

Wan kann die damaligen Mitglieder des deutschen hohen Klerus von sehr verschiedenen Seiten aussassen. Anno von Köln ersicheint in seiner Legende als ein Heiliger voll tieserer Regung, Abalbert von Bremen wird von Adam, seinem jüngeren Zeitsgenossen, als ein verwegener Ehrgeiziger geschildert, der seine glänzenden Gaben im Ringen nach Unerreichbarem vergendete. Und im Grunde waren beide doch nur verschiedenartige Erschismungen derselben Bildung und desselben politischen Lebens. Unsweiselhaft hatte der deutsche Klerus des verslossenen Jahrhunderts an praktischer Humanität, an Berwaltungsverstand und politischem Takt den der gesammten übrigen occidentalen Kirche bei weitem überragt; aber er hatte auch in dem beständigen Getriebe der großen Geschäfte, in der beständigen Spannung gegen das Königthum und gegen die übrigen Laiengewalten den Ehrgeiz und die Gewandtheit diplomatischer Intrigue ausgebildet. Es

war von beiben Seiten ein Aft der berechnetsten Politik, als Anno von Köln den Erzbischof von Bremen zum Mitvormund bes jungen Königs berief und als dieser, um sich seine großen Aussichten der früheren Jahre offen zu halten, in diese Stellung eintrat.

Das weitere Verhältnis biefer beiben ehrgeizigen Staats= männer erklärt sich erft, wenn wir den andern Saktor in's Auge fassen, der jest erst an die Oberfläche der Reichsverwaltung hervordrängt: Die Reichsministerialität. Die Anfange biefes Stanbes waren offenbar dieselben wie die der bischöflichen Ministerialität. bie Fortschritte seiner Entwicklung waren aber bisber nicht fo entschieden gewesen wie die der letteren. Aus dem Wormser Dienstrecht Bischof Burthart's ersehen wir, daß die Bischöfe und Abte jener Zeit in die Amter ihres Haufes jum Dienft als Marichall, Rämmerer, Truchjeß, Schent und Amtmann überhaupt jedes Mitglied ihrer familia berufen fonnten. Die Gotteshausleute besseren Rechts, die jenes Statut fiscalini nennt. hatten bas Brivilegium, daß fie einer folchen Berufung nicht au folgen brauchten, bafur bann aber eine Steuer gahlten, fo oft ihr herr zu ben hoftagen ober heerfahrten bes Ronigs sich ruftete: die spätere Sof = und Beerfteuer. Die Mini= sterialen jener vier Umter nehmen in jenem Statut schon eine bevorzugtere Stellung über ber übrigen familia ein. Und fo finden wir benn auch unter ber Regierung besselben Bischofs feine Ministerialen, gleichsam als die Vertreter selbständiger Intereffen, in einem fo beftigen Streit mit benen ber angrengenden Abtei Lorich, bag zur Schlichtung besselben bie Entscheidung bes Königs in Anspruch genommen wirb.

Aus ähnlichen Bestandtheilen, wie gesagt, bestanden die königlichen Dienstmannen. Wenn Konrad II. 1029 denen von Weißenburg besondere Rechte zugestand, so erscheinen selbst diese und namentlich ihre Frauen zu unzweiselhaft knechtischen Diensten verpflichtet, sie müssen wenigstens für die Romfahrt, für die Nusrüstung der königlichen Kleiderkammer als Mägde mit ihrer

A Dienste leisten. Daß sich von solchen Grundlagen aus tönigliche Dienstmann langsamer zu einer ausgezeichneteren

والراط وومدون

Stellung erhob, baran mar, wie ich vermuthen möchte, eben bie aroke Ausbehnung bes fonialichen Gutes ichulb. Die engeren Grenzen und bie gleichmäßigeren Berhältniffe ber bischöflichen Berwaltung beförberten es, daß die Dienstmannschaft hier eher als eine feste Genoffenschaft, sowohl nach innen als nach außen, fich abzuschließen begann. Bei einer Berwaltung dagegen, beren Sofe vom Barg bis an die Bogesen, von Mymmegen bis nach Chur über bas ganze Reich zerstreut lagen, konnte sich in diesen neu auffommenden Schichten ihrer Hörigen viel schwerer bas Gefühl gemeinsamer Intereffen ausbilben. Hatte auch die neue Draanisation Ronrad's ihnen neuen Salt gegeben, so treten sie boch zunächst noch so gut wie gar nicht hervor. Erst die trostlose Lace ber könialichen Verwaltung nach bem Tobe Beinrich's III. scheint gerade hier in eigenthümlicher Weise gewirft zu haben. Bahrend ber Minderjährigkeit seines Cohnes, als die Bischöse bie königliche Gewalt gang an sich gerissen hatten, tritt bie bewaffnete Dienstmannschaft ber Bischöfe und Abte in der un= mittelbaren Umgebung bes Königs mit so frecher Rucksichtslosig= feit auf, als ob nicht allein kein Ronig, sondern auch keine königlichen Dienstmannen für ben geordneten Dienst bes königlichen Saufes porhanden gewesen waren. Wenn die gleichzeitigen Beschichtschreiber ben tief erbitterten Gindruck schilbern, ben solche Scenen auf ben Beift bes jungen Ronigs machten, fo burfen wir binaufugen, bag jene Manner nieberen Stanbes, b. h. bie Ministerialen seiner Umgebung, in diesen Gefühlen gang mit ihm übereinstimmen mußten.

Für die Folgen, die sich aus solchen Eindrücken ergaben, ist noch eine Thatsache zu beachten. Gerade in den Jahren, in welchen es Heinrich IV. auf möglichst viel ihm ganz disponible militärische Mittel ankommen mußte, können wir konstatiren, daß das deutsche Königthum in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts über wenige Hunderte unmittelbarer Basallen versügte. Denken wir uns diese, wie wir unzweisclhaft müssen, über das ganze Reich zerstreut, so war in der That für einen jungen König in der Lage Heinrich's die Dienstmannschaft seiner Höse nicht allein die nächste, sondern saft die einzige Macht, bei der er das mals zunächst Mitgefühl und bann Unterstützung zu finden hoffen konnte.

Diese Verhältnisse waren es, welche Abalbert von Bremen, als er in die Vormundschaft eintrat, an der königlichen Dienstemannschaft zunächst einen unmittelbaren Verbündeten sinden ließen. Iene von allen Gegnern des Königs so maßlos angeseindete nächste Umgebung desselben erscheint von vorn herein als der natürliche Verbündete seines Erziehers. Ihnen beiden wird die sittliche Verwahrlosung des Knaben gemeinsam zugeschrieben. Allerdings werden uns unter derselben als besonders einflußereich auch Männer freien Standes genannt, aber der immer wiederholte Vorwurf niederer Herfunft zeigt, daß die Mehrheit von Heinrich's Rathgebern und näheren Freunden tieser stehenden Schichten angehörten. Es ist eben die Zeit, wo die Dienstmannen im Rathe des Königs sich einen Einfluß erringen, welchen ihnen früher niemand, welchen ihnen damals am allerwenigsten die Wehrheit der Bischöfe einzuräumen gesonnen war.

Es ist bezeichnend für die oben angedeuteten Verhältnisse, daß diese neue dienstmännische Politik nicht als die des gesammten Standes bezeichnet wird, sondern als die der schwäbischen Mitzglieder berselben.

Als sich Abalbert diesen Kreisen näherte und dadurch am töniglichen Hose so überraschend schnell einen ganz überwiegenden Einfluß gewann, war er doch keineswegs gesonnen, mit den Bischöfen vollständig zu brechen. Daß die wiederholte Vergabung der großen Reichsabteien, namentlich an Bischöfe, wesentlich von ihm ausging, ist allgemein anerkannt. Daß diese Maßregel darauf berechnet war, seinen Einfluß bei den Vischöfen zu erhalten, liegt auf der Hand; sie hatte aber noch einen andern Sinn. Sobald die Abteien den Vischöfen übergeben wurden, konnten ihre Dienste und Leistungen auch nur durch ihre Hand an den königlichen Hof gelangen, und der unmittelbare Verkehr dieses letzteren mit den Klöstern war gesperrt. Wir sehen aber aus den gleichzeitigen Verichten, daß die Dienste der Abteien damals den königlichen Hof gleichsam den letzten Reservesond bildeten,

den königlichen Hof gleichsam den letten Reservefond bildeten, in die Dienste der Bischöfe absichtlich oder unabsichtlich ver-

fagten. Sene maßlosen Vergabungen der reichsten und bedeustendsten Klöster, wie Fulda, Korven, Limburg, Reichenau, sesten den königlichen Hof für solche Zeiten vollständig auf's Trockene, b. h. sie machten ihn mehr noch als bisher von dem guten Willen der Bischöfe abhängig.

Daß der fein berechnende Erzbischof von Bremen zu diesen Maßregeln nicht vorgegangen sein würde, wenn er nicht den königlichen Hof und seine Ministerialität vollständig zu beherrichen geglaubt hätte, liegt auf der Hand. Aber er hatte sich verrechnet. In dem entscheidenden Augenblick, Pfingsten 1066, da die Forderungen seiner Gegner Heinrich dazu drängten, ihn vom Hose zu verstoßen, erklärten auch die "ministri" des Königs sich schließelich gegen ihn. Er mußte weichen.

Von hier beginnt nun das immer selbständigere und entsichiedenere Eingreifen jener bisher untergeordneten Rreise in unsere allgemeinen Angelegenheiten.

Die wenigen gleichzeitigen Darstellungen, welche unbedingt für Beinrich Bartei nehmen, bezeichnen die ersten Sahre seiner Regierung als die einer fegensreichen Wiederherstellung unfelig verwirrter Verhältnisse: seine halben und gangen Gegner ent= werfen bagegen bekanntlich von dem Auftreten und Vorgehen des jungen Königs und seiner Umgebung ein wahrhaft abschreckendes Bild. Nach ihnen ericheint die Sicherheit aller Areise vom tonialichen Sofe aus burch beffen geheime Unschläge mit Berrath und Meuchelmord bedroht. Seitdem man den Charafter Diefer Aufzeichnungen fritisch erfannt hat, ist unter ben neueren Sistorifern nur ein Urtheil über die vollständige Unguverlässigfeit jedenfalls ber meisten dieser Erzählungen. Dafür aber find diese Darftellungen ein unzweifelhafter Beweis, bag am Sofe jest Breife und Interessen zur Geltung gefommen waren, welche nach allen Seiten ben bisher maggebenden gegenüber traten und beshalb ein unbezwingliches Miftrauen und eine tiefe Abneigung erregten. Wenn, wie schon angeführt, jest bie "geheimen Rathe" des Ronigs, Manner "niederer Geburt", als Die eigentlichen Trager biefer verdächtigen und gehaften Verwaltung bezeichnet werden, fo ift bamit gesagt, bag es die fonigliche Ministerialität war, welche die Bügel ergriffen hatte und der Politik des königlichen Hofes eine neue Richtung gab.

Daß die fönigliche Gewalt in dieser Richtung siegreich vorsbrang, daß ihre disherigen Gegner oder Rivalen in den nächsten Jahren überall die gewonnenen Erfolge wieder aufgeben mußten, daß sie haltungslos und ohne seiten Zusammenhang vor jener neuen Macht zurückwichen, dasür zeugen die Thatsachen und der maßlose Ton jener Erzählungen über den königlichen Hof, in welchen sich nur zu deutlich die tiese Erbitterung total geschlagener Barteien ausspricht.

Es ist doch für den damaligen Charafter unserer Berfassung von entscheibender Bedeutung, daß den Brennpunkt dieses Kampses zunächst nur die Neuorganisation des königlichen Hoses und der königlichen Berwaltung bildete.

Nach den Erfahrungen der letten Jahrzehnte, die ben königlichen Saushalt und den König selbst wiederholentlich in die unbeichränkte Beriugung der Biichofe gestellt hatten, mar der Bedanke durchaus naheliegend, die Unabhängigkeit besselben durch neue Mittel und Einrichtungen gegen abnliche Befahren ficher ju itellen. Es mar ebenjo natürlich, daß ein folder Gedante von der königlichen Dienstmannschaft felbit entworfen und mit aller Energie in Angriff genommen wurde. Wie das geschah. ift befannt. Der erfte Schritt mar, daß man bie vergabten Abteien den Sanden der Bischöfe wieder entwand und baburch. wie wir oben jaben jenen Rejerpefond von Ginfunten und Lieferungen wieder unmittelbar dem Doje gur Disposition stellte. Der zweite Schritt mar die Deritellung und die durchaus neue Beiterbildung der Bermaltung der alten ottonischen Pfalzen am Dar; und in Thuringen. Dieje war befanntlich verbunden mit der Anlage einer gangen Reibe von Burgen, Die mit ichmabiichen Beignungen belegt murben. Dag Deinrich bei Diefen Magregeln, jum Theil menigitens, nur Leiftungen forberte, bie in Sachien beständig gu Recht beitanden hatten, ift unzweifelhaft. Burgmerf und Brudwert bilben nicht allein in England, fondern noch im 12. Sahrhundert bei den nordelbischen Sachien einen mejentlichen Benotheil der öffentlichen Leistungen. Deinrich forderte fie jest

für biefe neuen Anlagen. Daß mahrend seiner Minderiahriafeit die Rechte ber föniglichen Forften und die Stellung ber foniglichen Mundmannen von vielen Seiten ber beeinträchtigt waren und bag man baher auch hier mit vollem Grund die Herstellung ber geschädigten Interessen ber königlichen Hofbaltung fordern konnte und forderte. ift nach ben Aukerungen beider Barteien mehr als mahrscheinlich. Gewiß ist aber auch, daß man nach jolchen Erfolgen feines= wegs steben zu bleiben gedachte. Die Berabredung, in Folge beren im Sommer 1073 eine banische Flotte an der Elbe erichien, die Forberungen, welche Beinrich für die Freilassung bes 1070 gefangenen Bergogs von Sachsen stellte, beweisen deutlich. baf man gesonnen war, bie neu gewonnene Stellung am Barg für eine noch größere Machterweiterung ber foniglichen Gewalt auszubeuten. Es ist wider das Mak menichlicher Dinge, Diese fühnen, zusammenhängenden und weit reichenden Blanc allein einem taum 20 jahrigen jungen Manne anzurechnen; ihr Ursprung lag unzweifelhaft in jenen Rreisen seiner nächsten Umgebung, Die mit ber Erifteng und ben Schickfalen bes foniglichen Sofes unauflöslich verbunden, die Demüthigung besselben gleichsam perfonlich empfunden hatten und die jest an der Berftellung feiner Unabhangigfeit mit dem Gefühl befriedigter Rache und einer neu gewonnenen Machtstellung arbeiteten. Als Abalbert von Bremen nach bem Rusammensturz seines Batriarchats an den königlichen Sof zurudfehrte, mar er, beifen mächtige Bunbesgenoffenschaft einst biefe Rreife gesucht hatten, jest nur ihr hülfsbedurftiger Schütling. 3m Anfang bes Jahres 1073 waren ber König und jene feine nächste Umgebung, war die neu sich erhebende königliche Ministerialität, wie es schien, Berr ber Situation. Aufgebot, bas für einen Polenkrieg ergangen war, die Vollendung ber fächfischen Burgen, die Bergbredungen mit Danemarf, Die Gefangenschaft bes Bergogs Magnus, bas schwankenbe und unfichere Benehmen ber meiften beutschen Fürsten machten bie Ausficht auf einen erfolgreichen Schlag gegen bie fachfische Unabhängigfeit außerorbentlich mahrscheinlich.

Seit den Tagen Otto's I. hatten die Geschicke des beutschen Reiches wohl noch nie so ganz in Laienhanden gelegen wie das

mals. Die Stimmen ber wenigen Bischöfe, die noch im Rath bes Königs zur Unterstützung seiner Plane wirksam waren, können, nach der Auffassung der Zeitgenossen, nur eine unbedeutende Winorität gebildet haben.

Und hier nun tritt in den folgenden Ereignissen in einem Manne überraschend zu Tage, welche Fülle politischer Kühnheit, Geschäftserfahrung, Redegewandtheit und militärischer Schlagsfertigkeit doch dem deutschen Laienadel jener Zeit angeboren war. Bei den ersten kühnen Schritten, welche die Reichsministerialität auf der Bahn unserer Entwicklung that, wirft sich ihr einer jener freien Herren entgegen, deren ganzes und volles Bild, wie wir oben sagten, in unserer wesentlich kirchlichen Überlieferung nur zu oft nicht zum wahren Ausdruck gekommen ist.

Es tann bei einer richtigen Würdigung unserer Quellen kein Zweisel barüber walten, daß der jest in Sachsen ausdrechende Ausstand keineswegs aus einer allgemeinen Bolksbewegung hersvorging. Selbst derjenige Schriftsteller, der behauptet, der Stand der Freien vor allen habe sich durch die königlichen Maßregeln in seiner ganzen Existenz bedroht gesehen, kann dasür nur zwei einzelne Namen nennen und sügt sogar selbst hinzu, daß gerade diese beiden sich an der ganzen Bewegung nur kurz betheiligt hätten. Ging also die Bewegung, wie Lambert auch ausdrücklich sagt, nur von den Fürsten aus, so erscheint die Mehrheit dieser auch in den uns erhaltenen Korrespondenzen so unsicher und schwankend, daß es einer fühn entschlossenen nud sicher durchsgreisenden Persönlichseit bedurfte, um sie aus ihrer haltungsslosen Verbissenheit zu einem großen Eutschlusse fortzureißen. Dies war Otto von Nordheim.

Wir sind nach den neuesten Forschungen nicht berechtigt, das ungünstige Bild, welches die Altaicher Annalen von ihm entwersen, als das der Wirklichkeit entsprechende anzuerkennen; er wird gewesen sein, als was er bei Lambert und Bruno erscheint: der glänzendste Etheling, den das sächsische Volk nach Widusind und Otto I. hervorgebracht, ein Redner von unwiders

er Gewalt, ausgestattet mit einer umfassenben Kenntnis rhältnisse, einer unbezwinglichen Kunft ber Berhandlung und dazu ein Reiter und Fechter, wie das ganze übrige Deutschsland ihm keinen gleichen entgegenstellen konnte. Der natürliche Charakter seiner Rede tritt uns nicht in den Stilübungen seiner Historiker entgegen, aber wohl in der Außerung, mit der er später Heinrich's Empfehlung seines Sohnes ablehnte: "das Kalb werde nicht besser als der Stier sein". Selbst in den kümmerlichen Schlachtbeschreibungen, die uns aus seinen Feldzügen erhalten sind, tritt uns das strategische und taktische Genie entgegen, mit dem er sein unglaublich rohes Waterial im entscheidenden Augenblick zu verwerthen wußte.

Es war ber größte politische Schachzug bieses so erfindungsreichen sächsischen Staatsmannes und Volkssührers, daß er in ber elften Stunde alle seinen und kühnen Berechnungen des königlichen Hoses durch das seit Jahrhunderten unerhörte Mittel eines allgemeinen sächsischen Volksausgebots zerriß.

Noch im 12, und 13. Jahrhundert erging bei allge= meiner Landesgefahr in den Gauen in tem Norden der Elbe bas Landesaufgebot bei Strafe bes Hausbrandes und bes Rimmerbrechens; am Ende bes 12. Jahrhunderts treffen wir eben bort als zu Recht bestehende Sitte, daß bie Bevölferung gur Belagerung einer angegriffenen Burg abwechselnd aufgeboten wird und sich ablöft. Die großen Massen, die Otto von Nordheim bamals in Bewegung jette, waren in ihrer militärischen Ausrüftung entschieden herabgefommen. Obgleich bie Reiterrüftung, bas Beergewäte, in feinem Beftande burch bas fachfische Erbrecht offenbar gesichert werben sollte, jo erscheint in den folgenden Relbzügen Otto's die große Mehrheit seiner Bauernheere nicht allein nicht beritten, sondern außerordentlich schlecht bewaffnet. Womit er aber seine Gegner überraschte, das war die Möglichfeit, so große Massen jo schnell vor ben sächsischen Burgen gu versammeln und die Ginschließung derselben durch solche sich ablojende Aufgebote für fehr lange Beit aufrecht zu erhalten.

Wenn man die beiden Gegner, die sich so einander gegensüber traten, vergleicht, so muß man zugestehen, daß die Umgebung des Königs bei ihren Plänen nicht allein nicht die Wittel in Anschlag gebracht hatte, die Otto von Nordheim so unerwartet

. F

in Bewegung fette, sondern daß auch in dem Spitem ihrer eigenen Mittel gemisse Luden waren, die sich bei diesem ersten Zusammen-Heinrich ging bekanntlich vor der îtok fofort herausstellten. eriten großen jächsischen Bewegung von ber Harzburg fort, um fich an die Spike der Lebensaufgebote zu stellen, welche fich bamale, Mitte August 1073, an der Fulba und am Main zum polnischen Feldzuge sammelten; er that dies in ber festen Überzeugung, bag feine Befatungen fich leicht fo lange halten konnten, bis entweder er selbst ein Entjanheer herbeigeführt oder den einichließenden Keinden Geduld und Muth ausgegangen. Die Berhandlungen aber, in die er nach der Gewohnheit des Reiches mit ben Fürsten eintreten mußte, um ihre Kriegshülfe entweder fofort ober möglichst balb in Bewegung zu feten, zeigten in für ihn erichreckender Beije, in welche Abhängigkeit er gerathen war. Es stellt sich babei auch für uns heraus, daß Beinrich außer ben Besatungen, die in Sachsen lagen, über gar teine militärischen Rrafte unmittelbar verfügte. Die Sicherheit, die er feiner Stel= lung durch die Konzentration dieser Kräfte an einem Punkte zu geben gemeint hatte, schlug in ihr Gegentheil um. Er war jest vollständig matt gelegt, wenn die Fürsten sich nicht dazu verftanden, einen Kriegszug gegen bie Sachsen zu unternehmen, und wenn Otto von Nordheim die Ginschließung ber Burgen aufrecht halten wollte. Dies lettere war befanntlich vollständig der Kall. und gleichzeitig gelang es ihm burch geschickte und zugleich rud= sichtsloje Unterhandlungen, die Fürsten immer mehr dem König zu entfremden und fie bicht an einen offenen Bruch hinanzuführen. Die Ministerialität war vollständig geschlagen; es war für sie ein höchst bedenkliches Zeichen, daß sich in ihren Reihen, selbst in der nächsten Umgebung bes Königs, beutliche Zeichen bes Abfalls zeigten, daß fich hier einzelne fanden, die durch offenen Berrath schon ihren Frieden mit ben Gegnern zu machen suchten.

Heinrich sah sich irre geführt. Die Rathschläge, benen er bisher gefolgt, schienen ihn dem Abgrunde zu nähern; er ersuhr unzweiselhaft, daß auf den Vorschlag der Sachsen die Wahl eines neuen Königs beschlossen sei. Die letzten Monate des Jahres zeigen ihn uns in tiefer geistiger und körperlicher Verį · · ·

stimmung; es werden biese Tage gewesen sein, in denen er selbst zu dem Manne reifte, als welcher er dann später erscheint: ein wirklich ebenbürtiger Gegner Otto's von Nordheim.

Aber mit aller Entwicklung feiner großen geistigen Begabung wurde er doch ber Dinge so bald nicht herr geworden sein, hatten nicht die Greignisse ber letten Sahre die Widerstandsfraft und felbständige Stellung bes hohen Klerus vollständig erichüttert gehabt. Der plögliche Umschlag, ber ihn aus seiner 1062 gewonnenen Stellung herausgeworfen hatte, die bann folgende jahrelange Spaltung zwischen dem foniglichen Sofe und ber Mehrheit ber Bischöfe und endlich ber unerhörte Aufstand eines gangen Stammes, bas Gingreifen eines bewaffneten Bolfsaufgebots in bie großen Geschäfte, alle bieje unerwarteten und unerhörten Ereignisse hatten bie verfassungemäßige Stellung ber Bijchofe und bie innere Organisation ihrer Verwaltungen in ihren Grundlagen ericuttert. Das Schicffal Deutschlands hatte in ben letten Jahren wesentlich nur in Laienhanden gelegen: erft in denen der Minifterialität, jest in benen Otto's von Nordheim. Die Ereigniffe und die wenigen geheimen Altenstücke, die uns erhalten, zeigen. bak der Urheber und Führer des jächsischen Aufstandes bei seinem Borgeben wesentlich auf diese unsichere Saltung des gesammten beutschen Klerus rechnete. Für Heinrich sollte sie in unerwartet gunftiger Beife fich geltend machen.

Bielleicht war es nur ein Entschluß der letzten und äußersten Rathlosigkeit, als er bei der Nachricht der sicher bevorstehenden Königswahl, ohne jede Hoffnung, seine sächsischen Psalzen zu entsetzen, plöglich an den Oberrhein eilte. Hier lagen um Worms und Speier herum die reichsten und ergiebigsten Besitzungen seines Hauses, die seit 1039 erst in die Hände der noch einzig übrigen Linie gekommen waren. Es ist wohl zu beachten, daß es nicht die fränkischen Dienstmannen, also auch nicht die dieser Gegenden waren, auf die sich Heinrich bisher hauptsächlich gestützt hatte, und daß auch jetzt nicht zunächst die Kräfte und Mittel der hier liegenden Domänen als die für ihn besonders wichtigen bezeichnet werden. Die Zeitgenossen bezeichneten als dasjenige Ereignis, was seine Stellung plöglich und unerwartet verbesserte, die Be-

wegung, mit welcher sich bei seiner Ankunft hier die Wormier Burgerichaft gegen ihren Bischof und für ihren König erklärte. Es war das ein Sumptom von der inneren Auflösung der rheinischen Bischofsverwaltung, wie sie dann in den nächsten Jahren auch in Köln momentan zu Tage tritt. Sobald Heinrich die fruchtbaren Höse an der Hardt, in Worms und Speiergau erreicht hatte und nachdem ihm die Hof. und Heersteuern der Wormser Bürgersichaft, ihre "Herbergen" und ihre Wassen zur Disposition gestellt waren, konnte er aufathmen. Seine Gegner hatten jedenfalls den Eindruck, als habe er mitten in der Sturmfluth, die ihn zu verschlingen drohte, ploplich seiten Boden unter seinen Füßen gefunden. Diese Stimmung zeigte sich sosort in nächster Nähe wirksam: der nach Main; ausgeschriebene Wahltag kam nicht zu Stande.

Von hier an nimmt das Ringen zwischen der königlichen und bischöflichen Gewalt einen andern Charafter an. Es erfolgen feine weiteren Zeichen des Abfalls in der nächsten Umgebung des Konigs, aber die Ministerialität und der ganze königliche Hofterten in ihrer Bedeutung vor dem persönlichen Einfluß des Königs zurück. Wenn irgendwann in der deutschen Geschichte, so hatte die königliche Gewalt vor allen unter Heinrich's Later und Großvater weientlich gewirft durch die individuelle Leistungsfähigkeit jener großen Persönlichkeiten. Ebenso, nach seinen eigensten Entschlässen, ging er zest daran, die militärischen Kräste des hohen Klerus gegen Sachsen in Bewegung zu bringen.

Uniere neueren Untersuchungen haben die Form noch nicht feitgestellt, in welcher bamals allgemeine Seerfahrten des Reichs verhandelt und beichlossen wurden. Wir können nur mit Bestimmtheit sagen, daß sie damals Heinrich für die vollständige Ausführung seiner Pläne versagten. Im Winter 1073 74 gelang es ihm gegen den Willen seiner Nathgeber allerdings, ein bischöftliches Heer an der Julda zu konzentriren; aber es war an Jahl und Rüstung so vollständig ungenügend, daß Heinrich auf den heisen Bunsch, die Sachsen zu eröffnen, schon deshalb verzichten mußte. Die böswillige Renitenz der Bischöfe, die diesen Zustand

inrich auch hier gar keine unmittelbaren Bajallen zur Versung hatte. Das Resultat war bekanntlich, daß er zur Besiung seiner Besatzungen am Harz und in Thüringen keinen dern Ausweg fand als einen Vertrag, der den Sachsen alle e Forderungen zugestand. Als er im März auf der Harzburg chien, traf er hier auf Kreise, in denen sich das Selbstgefühl die Energie, die früher seine Umgebung erfüllt hatte, unsvrochen erhalten hatten. Es ist, als ob er auf diesem Voden te Seele neu gestählt und zu neuen Unternehmungen gewaffnet de. Allerdings wurden die Burgen geräumt und geschleift, er Heinrich ist jetzt in seinen Entschlüssen und Verhandlungen nso erfolgreich, wie er dis da erfolglos gewesen war.

Eins der wichtigsten Resultate, die er bald gewann, ist für h das, daß er schon im Herbst 1074 unabhängig von der willigung der Fürsten, namentlich der Geistlichen, über eine ht unbedeutende Masse von friegerischen Basallen verfügt. ar dieses Heer, mit dem er damals in Ungarn einfiel, hauptshlich aus der Besatung der Harzburgen oder anderswoher vildet, es veränderte sedenfalls seine Stellung entschieden zu nen Gunsten. Es sind offenbar diese Ritterschaften, die an r Unstrut Heinrich's Reserve bilden, "auserlesene und ihm besaders ergebene Leute"; es sind diese, mit denen er dann im ommer desselben Jahres auf eigene Hand einen Einfall in achsen versucht.

Diese neu erscheinende unmittelbare Basallität, an ihrer Spitze wiß die "homines mediocri genere nati", treten jetzt neben e Ministerialität. Wir sehen deutlich die beiden Massen, die 3 auf Friedrich II. die unmittelbarsten Grundlagen der Königssacht geworden und geblieben sind. Hatte nach unserer Ansicht e königliche Ministerialität zuerst den kühnen Gedanken einer nterwerfung Sachsens auszuführen versucht, so befand sich iter jener Basallität das einsachs Herrengeschlecht, dem Heinrich son 1079 das Herzogthum Schwaben verlieh und das sich kanntlich in die salische Politik mit der größten Hingebung nd mit dem größten Erfolg hineingearbeitet hat: die Stauser.

Wie reiche geiftige Mittel politischer und friegerischer Begabung Beinrich bier auch ju Bebote ftanden, damals im Berbit und Winter 1074 war er es vor allen jelbit, ber für die Wieder= berstellung der foniglichen Gewalt und vor allem zu einem großen Schlage gegen Sachien Berbindungen einging. Berpflichtungen mit Beriprechungen erfaute und jo burch eine Reihe geheimer Berhandlungen wirflich die Gesammtfrafte bes Reiches fich zur Disposition stellte. Bir erfahren von feiner Reicheversammlung. welche die Deersahrt beichloffen hatte. Erit Ditern 1075 entbecten Dito von Nordheim und feine fächfischen Landeleute, wie vollftandig zu ihren Ungunften die gange Sachlage verichoben mar. Go ift dann wohl ju beachten, daß die Cachjen bis zulest an der Moglichteit weiterer Verhandlungen feithalten: jo unglaublich icheint es ihnen, daß es Beinrich gelungen fein folle, ihre Sührer jo vollständig zu umgarnen und zu überflügeln. Heinrich's eigenes Benehmen, als ihn dann Rudolf von Schmaben ju bem lepten, enticheidenden Angriff aufforderte, legt uns menigitens bie Bermuthing nabe, daß er jelbit in diejem Mugenblicke nicht agne ficher geweien war, wie weit und wie fest er aller diefer fo vereinigten Strafte Berr mare.

Der Sieg an der Unitrut zeigte sich sofort darin in seiner ganzen Bedeutung, das der Erzbischof von Mainz auf dem Schlachtseide nachtragtich den Bann über die Sachsen, als Kirchensichunder aussprach und damit dem noch vor furzem so machtsloven Komgibum die brechtiche Strasgewalt gegen seine Gegner zur Verfigung siellte. Vom März 1073 bis zum Herbit 1075 batte sieh sommt die Stellung des Konigthums und der bischöfelichen Gewalt vollstandig verändert.

Se ist hier nicht unsere Absicht, auf die gleichzeitige Ausdindung der papstischen Siewalt auch nur is genau einzugehen, wie wir de der der Betrachtung des Königtnums gethan haben : über iedenfalls mussen wir andeuten, wie wichtig die zum Theil undeabsichtigte Einwirfung des romischen Heises auf die inneren Kampfe der deurschen Sewalten gewesen war.

Ben Orio I. bis auf Hemrich III. harre die firtliche und bie volltische Bedeutung des Papfithums, immer von neuem vom

beutschen Raiserthum hergestellt, wesentlich von der Entwicklung ber beutschen Rirche abgehangen. Mur in der Berbindung mit biefer hatte bas Rönigthum bie Kraft und bas Interesse gefunden, in die römischen Verhältnisse so maggebend einzuareifen. Bir burfen baber in biefem Bufammenhange fagen, bag bas Bieberaufleben ber beutschen Rirche bas erfte Stabium bes Bieberauflebens ber gesammten abendländischen Rirche bezeichnet. Die bescheibene, umgrenzte und einfache Tuchtigkeit bes beutschen Rlerus in biefer Beit, die Hingabe für die unmittelbare Aufgabe bes täglichen Daseins auf staatlichem und firchlichem Gebiet, bie nüchterne Einordnung in ein frisches und naiv sich ent= midelnbes Staatsleben, bas man noch faum ein Staatsleben nennen mag, bas alles find Buge einer erften, wir möchten fagen jugenblichen Entwicklung, ohne welche doch die reifere Ausbilbung ber folgenden Beit nicht zu benten ift. Diese fest aller= bings auf bem Boden ber füblichen Bölfer an, in Cluny, Birichau und ben andern Geburtsftatten bes neuen Mönchthums entwickeln fich bie leidenschaftlicheren Stimmungen und Gedanten, in welchen bie occibentale Rirche zu ihrem Mannesalter heranreifen foll.

Unter bem Einfluß dieser so verschiedenen Strömungen bildete sich das Papstthum um die Mitte des 11. Jahrhunderts zu dem großen Hauptorgan der innerlich erstarkenden Kirche aus. Es war nur das natürliche Gesetz aller Entwicklung, daß es sich und die Kirche von seinem bisherigen Schutherrn und Vorsmund, dem deutschen Kaiserthum, immer bewußter zu emanzipiren suchte.

In diesen entscheidenden Jahrzehnten war Hilbebrand durch die große Fügung unserer Geschichte derjenige, der der innern Entwicklung dieser Verhältnisse, so lange und so reich begabt sie aufzusafsen und sie zu bestimmen, immer näher trat. Unzweisels haft hat seine Stellung, die ihn so früh mit dem papstlichen und dem faiserlichen Hof und Cluny in Verührung brachte, die reiche Fülle seiner geistigen Vegadung erst vollständig ausgebildet. Er stand zu den cluniacensischen Kreisen und zu Heinrich III. in dem Verhältnis des tiessten Vertrauens und war einer der ersgebensten Vewunderer dieses großen deutschen Königs. So bes

rührten sich in ihm zwei Zeitalter und zwei Richtungen, ehe er ber einen die ganze Macht seines Geistes und die Leidenschaft- lichkeit seiner Hingebung widmete.

Die neue Richtung, Die unter seiner Berwaltung Die papftliche Politif mit immer größerer Entschiedenheit einschlug, fonnte bamals endlich so leicht und energisch zum Durchbruch kommen, weil beim Tode Beinrich's III. die königliche Gewalt sich in ihre Bestandtheile auflöste. Als erft bie Königin im Gegensat gu ben Bischöfen, bann bie Bischöfe im Gegensatz gur Ronigin, endlich die Ministerialität im Gegensatz zu beiben sich ber Leitung bes Reiches bemächtigten, war damit die innere Starte jener großen Gewalt aufgelöft, burch welche die Angelegenheiten ber Rirche, auch in Rom, bis dahin bestimmt worden waren. Silbebrand biefe Berhältniffe genau burchschaute, barüber fann fein Imeifel fein: bak biefe Anschauungen fein immer rafcheres und fühneres Borgeben bedingten, ift ebenso gewiß: aber wir merben annehmen muffen, daß er sich der Ministerialität gegenüber unsicherer fühlte als bisher. Mit bem Hervortreten biefer letteren bemächtigte sich zum ersten Mal, wie es scheint, eine reine Laiengewalt ber Führung ber beutschen Angelegenheiten. Wie sehr auch Konrad II. die firchlichen Gesichtspunkte hatte zurudtreten laffen, der Antheil der Bifchofe an der Reichsregie= rung war unter ihm boch immer berfelbe geblieben; feit ben ersten Regierungsiahren Heinrich's IV. war er am königlichen Sofe beständig im Verichwinden begriffen, die öffentliche Meinung ichrieb ben Laien, die ben König umgaben, ben bestimmenben Einfluß auf alle Angelegenheiten zu. Wenn wir früher bie rechtliche und volitische Bildung des deutschen Laien neben ber ber Geistlichkeit als einen jo wichtigen Bestandtheil bes beutschen Lebens und der deutschen Berfassung bezeichneten, jo hatte sich jest hier biese Bilbung in eine jo freie und maggebende Stellung gefett wie nie gubor. Wir seben alle andern Kreise gegen biefe Ericheinung zu lebhaften Angriffen vereinigt. Der papitliche Hof, die Königin-Mutter, der deutsche Rlerus und die deutschen Laienfürsten richten gleichmäßig ihre Anklagen und Beschwerber gegen diesen festgeschlossenen Areis um den jungen König, der

an Mitteln ber Lift und Gewalt, an gefährlichen Blanen und Unichlägen unerschödilich erscheint. Der römische Sof wird veranlagt, wiederholentlich burch feine Bannsprüche bieje festgeichlossene Rette zu iprengen: aber es gelingt immer nur, sie momentan zu lodern. Der geringe Ginfluß, ben biefe papftlichen Bannfpruche auf Beinrich selbst und seine Rathe außerten, ist um jo beachtenswerther, eine je größere Wirkung die öffentliche Meinung offenbar bavon erwartet hatte. Aber biefe gegen bie firchlichen Borftellungen so fest gewappneten Rreise find vielleicht eben beshalb ebenso wenig geneigt, ihre sorgsam zusammengehaltenen Kräfte an die schwierigen Aufgaben romischer und italienischer Politif zu vergeuben. Der Difiachtung der firch-Lichen Strafgewalt entspricht andrerseis die reservirte Haltung bem Borgeben des römischen Sofs gegenüber. Man wird biese Thatsachen in Betracht ziehen muffen, um jenes merkwurdige Schreiben richtig zu beurtheilen, bas im September 1073, in ber Zeit von Heinrich's tieffter Erniedrigung, von ihm an Gregor VII. erlaffen wurde. Der Ton tiefer Demuthigung, ja vollständiger Zerknirschung, mit dem sich der junge Ronig hier bem Bapfte nahert, ift nach bem bisher Besagten auch in einer folden Lage mehr als auffallend. Dan Silbebrand ben bamaligen Rathen Beinrich's nach seiner ganzen Bersonlichfeit hinreichend bekannt fein mußte, wird nicht bezweifelt werden dürfen, ba er por Sahren wiederholentlich lange am foniglichen Sofe verkehrt hatte. Die ganze Reihe von Verhandlungen, welche mit jenem Briefe von 1073 eröffnet wurde, macht jum Schluffe bes Jahres 1075 ben unabweisbaren Gindruck, daß der papftliche und ber königliche Sof sich wie zwei tief und fein berechnenbe Gegner gegenüber standen. Die großen Paufen in den gegen= feitigen Mittheilungen find offenbar wesentlich hervorgerufen burch die Rücksichtnahme auf ben weiteren Bang ber übrigen Berhältnisse. Heinrich und seine Rathe haben burch einzelne Ronzessionen, hauptsächlich aber burch bie immer erweiterte Aussicht auf lette und größte Bugeftandniffe feitens ber foniglichen Gewalt. Gregor VII. zu falsch berechneten Magregeln zu reizen und boch wieder hinzuhalten gesucht. Es find bies bie

- ---

Jahre, in denen Heinrich seine größten Resultate durch geheime Einzelverhandlungen erreichte. Gregor hatte in jenen Jahren Die regelmäßig wiederfehrenden Spnoben eingeführt, um auf biefen Berfammlungen die großen Grundfate feines Spftems gur Unerfennung zu bringen. Nun ist es bekannt, wie die Beichluffe ber Kastensynobe von 1074 schon ben gesammten beutschen Klerus in die beftigste Aufregung versett hatten, wie namentlich die Forderung bes allgemeinen Brieftercölibats auf ben lebhafteften Wiberstand gestoken mar. Gregor hatte burch biefes Borgeben. ben beutschen Rlerus an seiner Spike, Die Bischöfe unzweifelhaft bem König zugedrängt, und die unerwartet gunftigen Resultate. welche Heinrich im Winter von 1074 in den einzelnen Verhandlungen erreichte, muffen zum Theil aus diefer Stimmung erklärt werden. Daß der römische Sof ein Gefühl, wenn auch kein flares, von der Unficherheit seiner Erfolge hatte, bak er in der Behandlung ber beutschen Berhältnisse nicht gang festen Boben unter sich fühlte, zeigt die Art und Weise, in der Beinrich die Beschlüsse mitgetheilt wurden, welche auf der Kastenspnode von 1075 über das Verbot der Laieninvestitur gefakt worden Es war ein Meisterzug ber königlichen Politif. baß es ihr gelang, Gregor bis gegen Ende bes Jahres in völliger Unflarheit über die Richtung zu erhalten, in welcher man weiter vorzugehen gesonnen sei.

Erst wenn man diese Verhandlung der großen kirchlichen Fragen mit der der sächsischen Angelegenheiten zusammenhält, wird der Sindruck tieser Berechnung vollständig, mit der der König und seine nächste Umgebung die großen Resultate der Schlacht an der Unstrut zu ziehen bemüht war. Hätten nicht die surchtbaren und unberechenbaren Möglichkeiten der grego-rianischen Politik wie ein Damoklesschwert über den Häuptern des deutschen Klerus gehangen, so würde es dem königlichen Dose wohl nicht möglich gewesen sein, in den hochgespannten Verhandlungen mit den Sachsen zunächst alle Bedenken der übrigen Fürsten zu bewältigen und so wenigstens der That nach die unbedingte Unterwerfung des gesammten Volkes durchzusehen,

wie sie auf ben Wiesen von Spira im Oktober 1075 wirklich erfolgte.

Gregor erwartete in diesen Monaten mit ängstlicher Spannung die zugesagte Gesandtschaft der "vertrautesten Räthe", die ihm Heinrich zur Erledigung aller schwebenden Fragen zugesagt hatte. Er stand immer noch vor dem Geheimnis der letzten königlichen Entschlüsse, während sich durch diese doppelseitigen Verhandlungen eine immer unumschränktere Gewalt in den Händen seines Gegners konzentrirte.

Es ift dies bekanntlich die Zeit, in welcher die Normannen in Unteritalien und England auf ben Grundlagen, die fie hier porfanden, mit bewundernswerther Energie und dem ihnen angebornen politischen Takt neue Staaten aufbauen. Jene Mischung von tiefer Berechnung und verwegener Sicherheit, die ihre größten Staatsmanner auszeichnet, tritt uns auch in ber beutschen Laienpolitif entgegen, die in den oben betrachteten Berhandlungen, in den letten Monaten des Jahres 1075, alle ihre Gegner über= wunden ober überliftet zu haben schien. Die Normannen arbeiteten freier Sand in eroberten Gebieten, wo ihnen teine ebenbürtige Rraft gegenüber ftanb. Beinrich IV. und seine Rathe versuchten bie großen alten Bestandtheile ber foniglichen Gewalt, die Bfalaverwaltung und die des Kirchenguts, in ein neues Verhältnis au feten; fie hatten babei auf eine Reihe anerfannter und berechtigter Faktoren jedenfalls Rücksicht zu nehmen. Das Bapft= thum, was seit hundert Jahren von den früheren Königen für bie innere Ordnung dieser beutschen Fragen immer mit verwandt worben war, hatte gerade jest einen gang andern Charafter angenommen. Unzweifelhaft erschienen bie Resultate, die man in Sachsen gewonnen, die Mittel, die fich hier der königlichen Berwaltung eröffneten, so bebeutend, bas Übergewicht ber foniglichen Ginfünfte ben Hof = und Heerdiensten ber Bischöfe gegen= über fo groß, bas alte Berhältnis zwischen Königsgut und Rirchengut daburch fo vollständig verändert, daß auch die Stellung ber königlichen Gewalt zum römischen Sof eine andere als bisher icheinen konnte. Früher war der Ginfluß auf die romischen Berhaltnisse so wichtig gewesen, weil die Bischöfe und das Rirchengut immer mehr die Hauptgrundlage des königlichen Einkommens geworden war; jett war das unmittelbare königliche Einkommen durch die Unterwerfung Sachsens so außerordentlich vermehrt, daß die größere Abhängigkeit der Bischöse auch die Bedeutung des römischen Stuhls herunterzudrücken schien.

Jene so innige und bedeutsame Verschmelzung bes firchlichen Königthums und der politisch einflufreichen Rirche, ber wesentlichste und eigenthümlichste Bug unserer bisherigen Berfassung. veranderte sich, es tam eine neue Zeit, wie es schien. Es sind bie letten Monate bes Jahres 1075 und die ersten bes Jahres 1076, in welchen diese neue Politik mit kuhnem und tief berechnetem Briff alle ihre Gegner matt zu setzen sucht. Weih= nachten 1075 ward Otto von Nordheim seiner Saft entlassen und in das Vertrauen der geheimsten Blane bes königlichen Sofs gezogen. Damit mar ber größte Gegner, ber bisher Beinrich und seinen Rathen allein ebenbürtig erschien, zu ihrem intimsten Verbündeten geworden. Wenige Wochen nachdem man fo bie beutsche Opposition entwaffnet hatte, ging Heinrich zu bem furchtbar fühnen Schlage vor, burch welchen Gregor und bas Bapftthum überhaupt für immer niedergeworfen und abhängig gemacht werden sollte. Am 29. Januar 1076 sprachen die unter dem Borsit bes Königs zu Worms versammelten Bischöfe, also zum ersten Mal eine beutsche Synobe auf beutschem Boben. bie Absehung des Bapftes aus. Es steht fest, daß ber Inhalt von Gregor's lettem Schreiben an Heinrich eine fo unerhörte Makregel nicht veranlassen konnte. Die Außerungen, welche von beiben Seiten über die veranlassenden Worte oder Thatfachen vorliegen, gehören ber erhitten Stimmung ber folgenben Monate an. Es fann fein Zweifel sein, daß Beinrich und bie Staatsmänner feines Bertrauens beschloffen hatten, auf die erfte Bewegung, burch die Gregor seine abwartende Stellung verlieft. mit bem niederschmetternben Schlage zu antworten, ber zu Worms geführt wurde. Daß Otto von Nordheim in jenen Tagen zu ben geheimsten Rathen bes Konigs gehörte, fagt Lambert ausbrudlich; und wenn er es auch nicht fagte, so bezeugen es bie nächstfolgenden Thatsachen und Ereignisse unwiderleglich.

hatte sich, so barf man sagen, die Blüthe politischer Kühnheit und Geschäftserfahrung, über welche die Nation damals verfügte, zu dieser großen und neuen Wendung deutscher Politist vereinigt, sie hatte die gesammte Wacht der deutschen Kirche gegen die neuen kirchlichen Ideen, die Gregor vertrat, zum Ansgriff vorgeführt.

Wie unerwartet diese Ereignisse erscheinen mußten, wie so ganz sie dem bisherigen Gang unserer Entwicklung widersprachen, noch unerwarteter war jedenfalls für diese sein und ties beserchnenden Staatsmänner, daß Gregor seinerseits mit der Abssehung Heinrich's zu antworten den Muth und die Kraft hatte.

Es ist bezeichnend, daß ein Reichsministerial das einzige beutsche Mitglied der Gesandtschaft war, welches es noch wagte, die Beschlüsse von Worms nach Kom zu bringen. Er wurde so der Zeuge jener surchtbaren Erklärung, durch die Gregor den Bann über den deutschen König aussprach.

Der entsetliche Eindruck dieses gewaltigen Aftes spricht sich noch nach einem Jahrhundert in den tiefernsten Betrachtungen aus, mit denen ein so kirchlich gesinnter Geist wie Otto von Freisingen in ihm die Prophezeiungen Daniel's erfüllt sieht, daß ein Fels den Koloß des weltlichen Reiches zerschmettern werde.

Für ben beutschen Beobachter ist es eine Erscheinung noch ganz anderer Art, daß in dieser Zeit zuerst die strengere religiöse Richtung von den Gegnern Heinrich's als eine politische Wasse werwerthet wird. Lambert zwar hat schon früher beobachtet, wie die Anschauungen und die Ordnungen von Cluny am Rhein die alte einsache und unbesangenere Alostersitte und Alosterregel verdrängten. Es ist sehr bezeichnend für den Gegensatz der deutschen und jener ausländischen kirchlichen Bildung, wie er bei jenen Wahrnehmungen seine bescheibenen und schüchternen Zweisel äußert, ob jene strenge und rücksichtslose Zucht dem innern Geiste des Christenthums wirklich besser entspreche.

Aber etwas ganz anderes war es doch, wenn jest die Laienfürsten wie Rudolf von Schwaben und Welf von Baiern um Heinrich's Erfolgen entgegenzutreten die strengen Anschauungen der gregorianischen Kirche zu den ihrigen machten. Man kann

۲. .

## . .

Eltung bringen. wound ime ihnen nicht an Screifen wird fich -. -: 14 ift zu beweisen, Singaungen nur als -> Berechnung fich Der pertrauteite .: Freger's beichloß. int jefrrochen, nahm -ameren Charafter 3. in Die Bermaltung unter biefer .. genahmt, Die Sachien Bieberguibau ber die ihmenbrudung aller Erft bas Übermilita in das Innere .... gafteten Surften. ... je jennoer der romiand couring Iminapoat Serminiere in per-... Sallung nicht an mei Riofien an. Die Die Bapfithums

Sommer reinen in Sommer nur reinen in Sommer und jest auf in Sommer Wahregeln nicht in Sommer und Verleich und in Sommer mit Henrich und in Sommer mit Henrich und in Sommer in Sommer mit Henrich und in Sommer in Sommer der Verleichen Latenfürsten in der Sommer in ihm schlammerten, der Sommer in der Anders in Bein ihm schlammerten, der Sommer in der Anders in Sommer in unserer in der Franklich in der Sommer in der in ihm schlammerten, der Sommer in der Sommer in der in ihm schlammerten, der Sommer in der Sommer in der in der Sommer in der in der Sommer in der Sommer in der in der Sommer in der Somm

bezeichneten und hervorhoben, daß sie von der firchlichen Zucht und Kultur im ganzen noch wenig berührt war, so hatten sich jene Grundtriebe und Grundkräfte jener Geschlechter im Kampf gegen jene neuen Gegner "niederen Standes" zur äußersten Rückssichtslosigkeit entwickelt. Es war der letzte Schritt in dieser Richtung, wenn sie jetzt die Ideen des päpstlichen Hofs gegen den königlichen in's Gefecht brachten.

Der Gang und Die enticheidenden Wendungen bes badurch wieber eröffneten Rampfes find feinesweas gang flar. Berhandlungen waren zum Theil geheim, alle unjere Berichterstatter gang ungenügend orientirt; so erklart es sich, bag bic neueren in ihren Motivirungsversuchen angerordentlich aus einander gehen. Wie mir scheint, ist auch hier Otto von Nordbeim por allen im Auge zu behalten. Go wie er fich für ben fachfischen Aufftand erklärte, war Sachsen für ben Ronig verloren; bamit mar ber Blan, die königliche Macht auf die fachfischen Gintunfte zu grunden, zum zweiten Mal gescheitert, und genau wie nach ber Katastrophe von 1073 tritt auch hier so= fort ber Gebanke einer neuen Königswahl in den Vordergrund. ben bamals die Sachsen, b. h. Otto, auf die Bahn gebracht hatten. Die Versammlung in Tribur erinnert lebhaft an die Berfammlung bes jächfischen Bolles vor der Harzburg, vor der im August 1073 Heinrich so schnell entwichen mar. Es ist, als ob man biefelbe Berechnung por sich jahe, auch hier burch eine plötliche und gefährliche Ansamulung von Kräften, mitten an einer Centralstelle der königlichen Buts- und hofverwaltung, die tönigliche Macht matt zu legen. Tribur gegenüber lagen in Borms und ben salischen Besitzungen ber benachbarten Gaue bie letten und reichsten Hulfsquellen Heinrich's. Alls die Berfammlung, die eine Woche lang unter bem Borfit papftlicher Legaten getagt hatte, über ben Rhein zu geben beschloß, auf ben Schiffen, die ber Erzbischof von Mainz gesammelt, mit ber Bluthe ber Ritterschaft, die hier vereinigt mar: ba war offenbar bie Meinung, Beinrich murbe vor dieser Bewegung ebenso bas Felb raumen wie bamals auf ber Harzburg. Aber die Dinge lagen hier nicht gang wie bort. Wir haben schon oben barauf



Anneinum unmittelbar im T nea nicht zu inchen die imm T nea nicht zu friehen die imm ietnen Keinden die imme intaeaenzutreten.

Annein entaeaenzutreten.

Annein entaeaenzutre

ie les Laber, sondern met dem Meile de Laber, sondern met dem Meile Buit, sondern met dem Meile Buit de Laber Lossferechung eine les in de Laber Laber

Die Wahl Rubolf's von Schwaben war wesentlich bas Wert ber beutschen Laienfürsten, bes "Senatorenftandes", wie ein Reitgenoffe fie bezeichnet. Es maren nur breigehn Bischöfe zugegen. Der Beschlug, daß Deutschland fortan ein reines Wahl= reich sein folle, ber von papitlichen Legaten anerkannt murbe. war bie Entschädigung bafür, bag bie einzelnen Laienfürsten auf bie Bedingungen verzichteten, die sie in die Wahlfapitulation bringen wollten. Es wurde baburch bas Königthum allen bei jedem Todesfall bes Regierenden zugänglich gemacht. nicht allein daß so ber Zusammenhang zwischen bem Reichsaut und bem falischen Saufe gerriffen werben follte. Die Bischöfe fetten ihrerseits die Berwerfung der Laieninvestitur durch, und so war der gange bisherige Zusammenhang berjenigen Macht= mittel, über die das Königthum bisher wirklich verfügt hatte. vollständig zerschnitten. Dem entspricht es nun auch, daß biefer neue Ronig nur ein reines Wertzeug in der Sand Otto's von Nordheim ift, daß er nur mit sächsischen Beeren und unter ber Leitung bes großen sächsischen Bolksführers sich bis zu seinem Tode behauptet. Der Krieg, den Gregor's tief berechnete und hinterhaltige Bolitik jest für Deutschland herbeiführte, ist ein Ringen nach einem entscheibenden Gottesurtheil burch eine Schlacht: fo hoffte Otto Gregor zu einem entschiedenen Borgeben gu awingen, und fo hoffte Beinrich bie letten und festesten Bollmerte feines römischen Gegners zu burchbrechen.

Betrachtet man die militärischen Mittel, die in diesem Kampse von beiden Seiten in Bewegung geseht wurden, so stehen sich zunächst dieselben Massen gegenüber, die am Ansang der ganzen Entwicklung an der Harzburg sich entgegengetreten waren. Otto von Nordheim versügt zunächst über das sächsische Aufgebot; den Kern des königlichen Heeres bilden die Ministerialen und die unmittelbaren Basallen, deren steigende Bedeutung seit 1074 wir versolgten. Es ist dies der bedeutende und eigensthümliche Komplex ritterlicher Geschlechter, der dis zum Jahre 1235 den eigentlichen Kern der königlichen Macht in Deutschland gebildet hat. Wir datirten seine seisere Bildung vom Regiezungsantritt Konrad's II. und der damaligen Neuordnung der

töniglichen Ministeria. Jest waren neben ihnen die milites privati hinzugesommen; ihr beider Hauptbestandtheil bildeten die Schwaben. Die Periode, in welcher sich die Grundrichtung ihrer politischen Anschauung, die tiese Anhänglichseit an die Salier, das unverbrüchliche Interesse für das Königthum, die tiese Abneigung gegen päpstliche Übermacht, ausdildete, ist die nächstsolgende gewesen. Die ganze Wichtigkeit dieser Kreise für unsere Geschichte tritt besanntlich darin zu Tage, daß eins dieser schwäbischen Herrengeschlechter schon 1079 das Herzogthum Schwaben von Heinrich erhielt und daß eben dieses dann, dem Königshause verschwägert, sein Nachsolger wurde: erst in seinen Gütern, dann im Reich.

In dieser Stellung haben dann die Staufer mit den alten Genossen ihrer ersten und bescheideneren Tage die Angelegens heiten des gesammten Occidents mächtig verwaltet.

Als Heinrich IV. 1077 nach Deutschland zurücktehrte, um ben Krieg gegen Rudolf zu beginnen, bilbeten jene Kreise seiner Ministerialität und nächsten Basallität, wie gesagt, nur ben bescheibenen Kern derjenigen Macht, die er um sich zu versammeln hoffte. Wie wenig versprechend seine militärischen Aussichten damals waren, das beweist die Thatsache, daß er 1077 aus Kausleuten, d. h. städtischen Bürgern, und 1078 aus Bauern in Ritterwaffen Heere zu bilden genöthigt war. Sie sind in den nächsten Jahren nicht wieder verwendet worden.

Auf beiden Seiten mußte man die dringende Nothwendigkeit fühlen, für das Gottesurtheil der letten Entscheidungsschlacht die möglichst bestgerüsteten und möglichst friegstüchtigen Heeres massen zusammenzubringen. So verschwinden neben der Reichs-ministerialität und Reichsvasallität die nicht ritterlichen Heerschausen. Das königliche Heer des Saliers erscheint nur aus ritterlichen Aufgeboten zusammengesetz, deren Zahl zunimmt, deren Ausrüstung immer glänzender wird, und ebenso ist der Gang der Rüstungen auf der Seite Rudolf's. In den Heeren Otto's von Nordheim tritt der alte Fußstreiter des sächsischen Ausgebots zurück, die Schlachten werden durch die Ritter entsschieden. Die Folge dieser immer sich ausdehnenden kriegerischen

3 mg 14 15

Anstrengungen mar baber, bag auf beiben Seiten bie großen Güterkomplere der Kirche wie der Laienfürsten in zahllosen Bergabungen zu Leben zersplittert wurden. Die Folge bavon war. baß es an Einfünften fehlte, um die Lehnsleute im Relbe aus ber Sand ihres Lehnsherrn zu unterhalten. Diese Beere lebten wesentlich vom Raub und der Erpressung, und der immer wilbere Rampf ber Barteien ward gleichsam bie Bedingung ihres Beftebens. Die Rachrichten ber Zeitgenoffen über ben zunehmenden Luxus der Ritterschaften, über die reiche Beute, welche den Siegern meift zufiel, zeigen, bag in biefem Rriege bie friegerische Sitte und die Gewohnheiten bes friegerischen Lebens immer glanzender wurden. Man begreift, daß unter Diefen Berhaltniffen gerade bie einfichtigften Führer von dem Gefühl erfüllt werben mußten, daß dieser Rampf schließlich nur mit ber vollen Ermattung enden konne. Deehalb brangten bie Sachsen mit fteigender Beftigfeit Gregor, unmittelbar mit dem vollen Gewicht feiner firchlichen Waffen endlich in ben Rampf mit einzugreifen. Die Beschluffe ber römischen Synobe von 1077 bis 1080 zeigen, bak man die steigenden Berlegenheiten ber friegführenden Barteien fannte. Sie versuchen, natürlich vergeblich, die Verlehnung von Rirchenaut entweder zu untersagen oder doch an feste Normen au fnübsen. Aber erft 1080 verftand fich Gregor bagu, aus ber tief berechneten, abwartenden Stellung herauszugeben, Die er bis dahin in ber Hauptfrage eingehalten hatte. Er fprach nochmals ben Bann über Seinrich IV. aus und prophezeite bis aum Beter und Baul = Tage ben Sturg und Untergang bes Be-·bannten.

Überblickt man die damalige Lage des gesammten Occidents, so schien die gewaltige firchliche Bewegung, deren Fluthen Gregor leitete und vorwärts trieb, nach allen Seiten hin die Hemmnisse niederbrechen zu können, welche die alte kirchliche Kultur und die neu sich entwickelnden politischen Bildungen ihr entgegensetzen mochten. Die neuen Gründungen der Normannen in Untersitalien und England rangen noch immer mit den ihnen seindslichen Wächten, und Deutschland schien unaushaltsam einer innern Auslösung entgegenzugehen, wie sie die französischen Verhälts

the contract of the Contract o and the second s Auf ben bei Große ber bese tidenken generalen in in Drie errocht burch ben Bereicht gemannte ber ber ber ber ber ber Gefecht gu Nilse bei bei bei ben ben er Beer and the first self-build early ober net der which is a bound of the first the großer Tomas and and the state of the state of the state of the große the had he cannot be a control from the fire the mereden A. B. . . Arman Den a bild am auf unter Britania (1986) and a second from the following Freedom better Spilosofie Markette er in St. Sie einerst Smeren Martine of the contract of their department of the december of the contract of Robert of Argentines of St. St. Still Collection view Helmad The street of the second of the

The <sub>Minist</sub> grown is and Empirical **art. Ter** glieben Nagar (Nagara) and San Dan Badan a matigar makte. The live only his money we've are going printed moulte tre the Control of the and the Relieve com Baufe than in iner weite beginnt bemannt bie mit ben bieberigen Deutsteller in eine energe eine eine ber unbereinigen mar Geminm.

Seite wesentlich verblaßt, auf ber andern in einen tieseren und leidenschaftlicheren Ton übergegangen, wie ihn selbst Otto I. und Heinrich III. nicht gefannt haben. Es mußte unmöglich scheinen, daß unter diesen Verhältnissen die deutsche Nation noch einmal zu der Form ihres politischen Lebens zurückschrte, die sich seit Otto I. gebildet hatte. Daß sie es that, muß doch für einen schlagenden Beweis dafür gelten, daß diese Formen ihren innern Bedürfnissen damals wirklich entsprachen. Aber allerdings haben in eigenthümlicher Weise die einzelnen äußern Ereignisse und die Entwicklung der innern Zustände sie auf jene alten Bahnen ihres Verfassungslebens zurückgedrängt.

Heinrich IV. war von Otto von Nordheim an der Elster total geschlagen, seine kriegerischen Mittel in Deutschland waren durch diesen letzten Feldzug wohl auf das äußerste erschöpft. Dagegen eröffnete der Tod Rudolf's ihm die Aussicht, der geistslichen Macht Gregor's mit der ganzen Bucht eines unzweisels haften Gottesurtheils entgegentreten zu können. Er war jetzt entschlossen, diesen unmittelbaren Kampf mit seinem surchtbarsten Gegner in Italien weiter zu führen. Er eröffnete ihn mit der Ausstellung eines Gegenpapstes und ging über die Alpen, um sich von diesem in St. Peter krönen zu lassen. Eine solche Romfahrt hatte noch nie ein deutscher König gehalten; jetzt erst dringt der Gedanke durch, daß sich hier zwei große Prinzipien gegenüber stehen, deren keines neben dem andern seine Geltung behaupten kann.

Der Gang dieses Krieges ist bekannt. Weber für den Papst noch für den Kaiser reichten die eigenen Mittel aus, des Gegners Herr zu werden. Deutschland, dessen Parteien zunächst bei demselben so unmittelbar betheiligt waren, war gerade damals, wie wir oben sahen, vollständig außer Stande, die Masse seiner neu gewonnenen militärischen Kräfte für diesen ausländischen Krieg in Bewegung zu sehen. Und so würde der Kamps vor Kom und in Kom durch die Mittellosigseit beider Gegner zum Stehen gekommen sein, hätte nicht die alte Macht von Byzanz den Kaiser und das junge Königthum von Sieilien den Papst für Ti kafier Time the Sainte Heil Time the Sainte Heil Time the Sainte Date Time the Sainte Date Time the Sainte Date Time the Sainte Date Time the Sainte Date

The second secon

And the control of th

Boben gewann. War sie 1075 nur noch ein Deckmantel voli= tifcher Barteizwecke gewesen, so hatte fie zehn Jahre später in ber Leibenschaft ber nicht endenden Rämpfe den Charafter einer wirklich tief gehenden religiösen Bewegung angenommen. Und boch fonnte biefer neu erwectte Beift mit nichten die Bucht und bie Gesetlichkeit erseben, welche die jett zerstörte alte Ordnung ber Gewalten ber Nation verbürgt hatte. Deutschland mar, wie es schien, an bem Buntte angelangt, in bem es die Mittel für ben Schut feiner Rultur Frankreich entlehnen mußte, weil feine Buftande auf die Stufe der frangofischen herabaesunfen waren. Dort hatten am Unfang bes Jahrhunderts die Beiftlichkeit und bie niederen Stände gegen bie furchtbar zunehmende Ubermacht der mächtigen Laien fich zu Gottesfrieden vereinigt, um mit ben Bertheidigungemitteln ber Kirche die öffentliche Sicherheit und Ordnung wieder herzustellen. Damals hatte ein Bijchof von Cambran bie Aufforderung, fich biefer Bewegung anzuschließen. gurudgewiesen, und felbst als er nachgegeben hatte, war feine weitere Diocefe bem Beispiel von Cambray gefolgt, die Ordnung und ber öffentliche Friede waren eben bamals in Deutschland burch des Königthums Berbindung mit dem Bisthum vollständig gefichert. Sett bagegen, wo biefe Berbindung fo beillos gelockert und bas Königthum wie bas Bisthum gespalten und machtlos war, hatte bas abliche Laienthum feine ebenburtige Gewalt sich gegenüber.

Man hätte erwarten können, daß nun in diesen Kreisen unter dem Einfluß ihrer religiösen Bewegung neue und schöpferische politische Gedanken aufgetreten wären. Jener große juristische Berstand, jene Lust und Fähigkeit zur Verhandlung, die sie bister ausgezeichnet hatten, konnten sich nicht zu der politischen Produktivität entwickeln, welche ihre normännischen Zeitgenossen auszeichnete. Es ist eine sehr merkwürdige Thatsache, daß gerade die Anhänger der neueren, strengeren kirchlichen Richtung, so weit wir sehen, nur das Bestehende zu negiren und außerdem allein ihre egoistischen Interessen zu verfolgen wußten.

Einst hatte Rönig Konrad das Recht der Erblichkeit für die Lehen ausgesprochen und dadurch, wie wir sahen, die Kirche und

ihre Basallenmassen noch enger an sich herangezogen; jett war in den letten Jahren die Masse der Lehen gestiegen, die Erblichkeit immer mehr anersannt; das Königthum hatte schon in den siedenziger Jahren deren kriegerische Dienste nicht durch Gesammts verhandlungen, sondern durch Verpstichtung der einzelnen in Astion geseht; seht war es ganz lahm gelegt, sast vollständig verschwunden; die Folge davon war, daß das zu Lehen vergabte Kirchengut seine Verbindung mit dem kirchlichen Lehensherrn immer mehr loderte. Von dieser Zeit datiren die Stister und Abteien die umsassenden Verluste an Gütern und Einkünsten, deren Wiedergewinnung in der Mitte des 12. Jahrhunderts von ihnen vergeblich in's Auge gesaßt wurde.

König Konrad und sein Sohn Heinrich III. hatten einst vollkommen frei über die Herzogthümer verfügt, man hatte ers warten können, daß jest das Herzogthum zum Wittelpunkt dieser großen emanzipirten Bajallenmassen sich neu und bedeutend entwickln werde; aber auch das in nicht der Fall. Im Süben lassen es die Mämpie der Belsen und Zähringer mit ihren Rivalen, im Norden die Eisersucht und der Egoismus der sächsischen Grasengeschlechter zu einer Neubildung dieser Art nicht kommen.

Dem allen entipricht es, daß die Anhänger ber gregorias nischen Politik, je mehr sie sich mit der Leidenschaft kirchlicher Anschaumngen erfüllen, das Königthum selbst als ein kaum noths wendiges, entbehrliches Schattenvild behandeln. Die großen Onnastengeschlechter, wie sie einst Königthum und Reichsministerialität in ihren neuen politischen Plänen mit Wißtrauen und Erbitterung beobachtet und bekämpft hatten, waren jeht weder gewillt noch im Stande, ihrerieits etwas Neues an die Stelle jener Entwürse zu sehen, die sie selbst zu Fall gebracht hatten.

Wir haben bei unserer früheren Betrachtung der beutschen Berfassung darauf hingewiesen, daß die Ordnung der höheren Gewalten wesentlich dazu beitrug, den großen Massen der hörigen Bevölkerung und der kleinen Freien eine Stellung zu sichern, in welcher sie ihre wirthschaftlichen Anlagen und ihren angeborenen

Rechtsverstand mit Erfolg und Geschick verwerthen fonnten. Dan hat neuerdinas mit vollem Recht nachbrücklicher als bisher betont, bak die Immunitatsverleibungen ber Ottonen, indem fic Bischöfen und Abten die öffentliche Berichtsgewalt übertrugen. badurch die Freien biefer Diftrifte nicht von der öffentlichen Bewalt eigentlich trennten und alfo ihren Stand nicht veranderten. Wenn auch in ben Sanben ber Bijchöfe, fagt man, jo feien biefe Gerichtsbehörden doch immer öffentliche geblieben, ja bas Amt bes Bogts und bes Schultheißen hatten bei ber engen Verbindung amischen Königthum und Bisthum gerade bier fich neu belebt und gefräftigt. Diese Auffassung ficht baber gerabe in bicien Freien basienige Element, welches Die Berfassung ber Sofrechte innerlich veredelt habe. Huch wir haben uns über ben Ginfluft ber fog, freien Botteshaus- und Roniasleute früher ahnlich ausgesprochen; aber ein Blid auf bas Beitalter Beinrich's IV. zeigt boch, daß diese Berhältnisse sich nicht jo einfach und ungestört ausbilbeten.

Die wiederholten Schwanfungen der oberften Rreise und Gewalten außerten feit bem Regierungsantritt Beinrich's auch einen nothwendigen Ginfluß auf die unteren Schichten: man fieht bicfelben sich heben und senten, je nachdem ihnen der gewaltige Sang unferer Beschichte neue Bahnen zu eröffnen ober biefe wieber zu verschließen icheinen. Die fleinen Freien bes öftlichen Sachsens raffen fich 1073 und in ben folgenden Jahren noch einmal aus ihrem militärischen Berfall auf, fie erscheinen auf ben Schlachtfelbern Otto's von Rordheim in ungeahnter Rriegsluft und Schlagfertigkeit. Hatten bie großen allgemeinen Reichsunternehmungen und beren Schwierigfeiten fie in ben vorigen Jahrhunderten immer mehr vom Baffendienst abgeschreckt, fo bringen die fürzeren Kriegszüge des innern Rampfes fie noch einmal in Bewegung, nicht allein an ber Saale, jondern auch am Main und Neckar. Die Kaufmanns- und Bauernheere Beinrich's IV. werden aber nicht allein aus einfachen Freien, jondern auch aus benen ber Gotteshäufer und ber Königshöfe zusammen= aefett gewesen fein. Und fo ertlart ce fich, bag um biefe Beit in Worms und Röln die Pflichten und Rechte ber ftabtischen

Bevölferungen in einer unflaren, aber gewaltigen Bewegung ericheinen. Als Inno von Roln ben Aufftand feiner Stadt unterbrudt hatte, verfügte er über fie bie Strafen ber Unfreien: itaupen und Sand abhauen. Als bas Bauernheer, bas Beinrich in ritterlicher Ruftung 1078 am Neckar aufgestellt hatte, von ben welfischen Ritterschaften geschlagen war, wurden die Gefangenen, weil man fie "barmberzig" behandeln wollte, entmannt. Man ficht, wie die unteren freien und halbfreien Schichten auf ben Widerstand und die ihnen feindlichen Anschauungen der höheren Stände stoken, und man begreift, daß die rucksichtsloje Gewalt dieser Reaktion sie zunächst niederdrückte. Dazu kam aber. daß, wie wir oben ausführten, in dem immer bestigeren Barteifampf die Ritterschaften so massenhaft anwuchsen und die Bedeutung der nichtritterlichen Seere gegen die Bafallen immer mehr zusammenschwand.

Man kann nicht verkennen, daß der königliche Hof am Aufang von Beinrich's Regierung in die Hofrechte mit Verfügungen eingriff, die eine folche Entwicklung ber untern Stande zu einem besseren Recht zu fördern geeignet waren. 1065 gab Heinrich der Abtei St. Maximin ein Privilegium, wodurch sammtliche hofrechtliche Klaffen in ihrer Stellung wesentlich gehoben wurden. Die Brügelstrafe ber eigentlich hörigen Dagestalten ift barin verschwunden; es entsprach bas ber Thatsache, bag bamals auch am foniglichen Sofe Die Dienstmannschaften eine einflugreicherc Stellung gewannen. In Diefem Sinne hatte man 1075 in Röln erwartet, daß Beinrich für die aufftandische Bewegung ber Burger gegen den Erzbischof Partei ergreifen wurde; daß er es nicht that, war burch die bamaligen Verhältnisse gegeben: er wollte nicht mit Unno vollständig brechen. Seitdem hatte auch Beinrich nach allen Sciten bin burch Berlehnungen feine friegerischen Rrafte vermehren muffen, auch für ihn war der ritterliche Basall zunächst wichtiger geworben als ber einfache Freie. Jest mahrend seiner vieljährigen Abmesenheit in Italien trat der Konigshof für die re Ordnung auch diefer Angelegenheiten gurud, und zugleich ie allgemeine Auflösung überhand. Der Rusammenhang

en Verwaltung wurde badurch burchbrochen, daß mehr

distant in

ober weniger Güter und Einfünfte aus ber unmittelbaren Leitung ber Berrichaft in die ber Lebensträger überging. natürlich gewesen, daß man den Reft, der blieb, straffer zu= sammenfakte; aber auch das war zunächst nicht möglich. Boatei und ihre Berlehnung eröffnete übergli bem freien Rafallen ben Beg, mit Lift ober Gewalt sich in den Busammenhang ber burchlöcherten Sofverfassungen einzudrängen. Gerade weil es bem ritterlichen Abel nur zu häufig an ben wünschenswerthen Mitteln fehlte, benutte er die hier fich bietende Möglichkeit, burch gerichtliche Übervortheilungen ober durch gewaltsame Erpressungen feine Ginfunfte zu fteigern. Die mannigfachen Bestimmungen ber späteren Beisthumer über die Bogteirechte in den einzelnen Bemeinden und höfen geben uns in ihren zum Theil alten Bügen bas beutliche Bild biefer Buftanbe. Bom Tischtuch bis zu ber Kanne Wein, die den Schluß des Mahles bildet, finden wir genau festgeftellt, mas ber Boat felbit an Berpflegung zu fordern hat, nachbem vorher schon bestimmt, mit wie viel Pferden, Sunden und Kalten er einreiten barf, wie tief fein Rof in ber Streu stehen und welches Kutter ihm vorgeschüttet werden soll. Tragen biefe Ruge im 14. Sahrhundert häufig bas Geprage behaglichen Sumord, fo entsprangen sie im 11. Jahrhundert aus den Bebrangnissen und Übergriffen einer unsäglich harten Beit. Und biefe Laften muchsen, je öfter bie eigentlichen Inhaber ber Bogteien biefe in Untervogteien an ihre Basallen zersplitterten.

Man würbe, glauben wir, doch schlgreisen, wenn man trot aller dieset Thatsachen und anderer, die uns berichtet werden, die Lage der unteren Klassen etwa der am Schlusse des dreißigsjährigen Krieges gleichstellte. Allerdings wird uns berichtet, daß die Bauern in Schwaben in Genossenschaften zusammentraten, um einer dem andern statt des geraubten Viehes sich selbst vor den Pflug zu spannen; aber eine nähere Betrachtung der Urkunden zeigt, daß in dem letzten Viertel des 11. Jahrhunderts der deutsche Ackerdau nicht rückwärts, sondern vorwärts schritt. Das niederstheinssche Urkundenbuch zeigt z. B. gerade in dieser Zeit eine lange Reihe von Verfügungen über die Zehnten neu ausgebrochener Rodungen, und wenn Otto von Bamberg zwanzig Jahre später

And the state of the state of the content of the state of

The second of the second of the second secon son also seas a apriler and their a finition, are no The second secon A to the second of the factor of the first that the completed decreasing in amile with the all the THE PROPERTY AND RESIDENCE AND PROPERTY. Marine are the time of Bal. In our ethan Boundar savor of an argenment to the relief of the term be negang con con ancionina a faction, no re clotter beaute on or nameter Commission in Granwing Timb of tom qua. Tanver and reflect or flair by our mi sem 4 reservoientumms afer electer barra translate Emmartament Thin e is remarked, and the main arrighm from annot per les permanent spentien à locaten une none faimensmottier Primaring on Better and surface from the line of decementary dutters. decramas non die nort on Sill errein lie in Grengen Carolina and her herry regions drights bringing 1981 mort Sautie beiem um Genorm die Dam ben Dambinstrig Romb bis The call may bear ma Sinde nin fine and Jongs der frem ber Bir er bemin die er beimer daß i zu and Admer Spride ter laum beit Geeft Vierlim dieser megrang rough. Gemma IV. iter folge bei Malitte an ien welchert hollend vom in Graben. Alls er bult Teurfig bet unletten, marten in einer Unwefenbeit un liebe, two bei moulem in american Griffing nichmels it und eller guet weifigt in. Bem eifenn bemr man nen Unterben bereitent, cher in gmar bei Gebeutung Bertigert einer michtigen Bewegung. Erft allmeblich .\_\_\_\_\_

wird für die Ausstührung des Friedens neben den Grafen und Schultheißen die ganze "Wenge des Volkes" in Anspruch gesnommen. Der Pfarrer, der zuerst an der Spitze des Dorses erscheint, räumt diesen Platz dem Schultheißen. Alle Stände werden, wenn auch durch verschiedene Strafen, für den Friedensbruch bedroht: die Freien durch Verlust ihrer Lehen, dann durch Konssiskation ihres Eigen, die hoshörige Bevölkerung durch förpersliche Strafen, und zu ihr werden natürlich die Ministerialen, wie die Gotteshauss und Königsleute gerechnet.

Dak biefe Bestimmungen nicht von vorübergehender Bebeutung blieben, bafür liegen einmal urfundliche Beweise vor. Die Strafe ber Borigen für Körperverlekung und Tödtung ift in bie Stadtrechte von Soeft und andern westfälischen Städten mit ber ausbrudlichen Bezeichnung übergegangen, daß bas Berbrechen als Gottesfriedensbruch fo geahndet werbe. gewiffermaßen bort ben wichtigften Beftandtheil best ftäbtischen Strafrechts und ift als folcher auch in bas Lübecker Recht auf-Bas die ganze Magregel im Zusammenhang ber aenommen. bamaligen Berhältniffe zu bedeuten hatte, bas beweift ber Musbrud tiefer Genugthuung, mit ber ein ungweifelhaft babei betheis ligter Reitgenoffe von den Friedenseinrichtungen Konig Beinrich's und ihrem unerwarteten Erfolge spricht. Es ift ber Berfaffer ieiner Biographie, die furs nach seinem Tobe ber Bewunderung für ben Dahingegangenen einen fo rührenden und ergreifenden Musbrud gab. Daneben fpricht fich aber in ber von Beift und Leben erfüllten Arbeit auch die lebhafte Genugthung eines Barteigangers aus, ber wie burch einen Schachzug großartigfter Bolitif bamals die Kräfte ber Gegner matt gesehen hatte. "Es war", ruft er aus, "ein wunderliches und fast lächerliches Ergebnis, baf ber Ronig fich an feinen Gegnern nicht burch Beleidigungen, sondern durch Wohlthaten rachte", und bann ichilbert er, wie die großen Maffen bes ritterlichen Standes mit ihrem unerträglichen Übergewicht plöglich gurudgebrangt und ben arbeitenden Klassen ein ruhiger Genuß und die Entwicklung aller ihrer Kräfte möglich gemacht worben sei.

Man hat diese Außerungen zum Theil als historisch un-

richtie angezweifelt ober fie allein auf bie späteren Friebensgebnunger im Unfang bes 12. Jahrhunderts beziehen wollen. Der gange Ion und bas innere Leben ber Darftellung zeugt ober nicht allein für ihre historische Wahrheit, sonbern auch baibr, bag wir es hier mit einer großen, machtig fich ausbreitenben Bemagung zu thun haben, welche nicht in wenig Monaten, iondern in manniofaltigen Fortichritten burch Jahrzehnte fich vollaga. Das Meue und Unerhörte an berfelben mar bie Berwendung gerobe biefer Inftitute fur bie 3mede ber toniglichen Politif. Aber auf biefem Wege fehrte man nun doch wieder zu ber alten Grunblage ber beutichen Berfassung gurud: Königthum und Rirche erschienen wieder als gleichberechtigte und untrennbare Berbundete. Go gewiß biefe Ginrichtungen in Soeft gerabe für eine hörige städtische Bevöllerung jegensreich und wirfiam ericheinen, so gewiß, wird man überhaupt ihren wesentlichen Erfola barin an feben haben, daß fie fur die Bifchofe wie fur ben Ronig bie zunehmenbe Auflösung ihrer geloderten Sofverwaltung gum Stehen brachten, die gefährlichen Gingriffe ber ritterlichen Lehnemannichaften gurudbrangten und jo eine Erneuerung und Sebung ber gesammten Berwaltung möglich machten. bie große Wlasse ber betreffenden Bevölkerungen jett unbebingt unter bas hofrechtliche Strafrecht, beffen Leibes- und Lebensitrafen gestellt wurde, das ergeben die angeführten Thatsachen. Gleichzeitig aber hoben fich die Dienstmannschaften von neuem. Sie traten an bie Spite biefer neu geordneten Berhaltniffe als ihre eigentlichen Vertreter ben Freien und Bafallen gegenüber. jest schon zum Theil mit bem vollen Anspruch auf ritterliche Ehre. Es ist fehr merkwürdig zu feben, wie für fie das neue Strafrecht an ben bischöflichen Bofen burch bas Gingreifen ber Rirchengewalt umgangen wurde. In Bafel wie in Koln mard ber Tobtschläger bienstmannischen Stanbes in bes Bischofs Rammer in Saft gehalten, auf Lebenszeit, wenn es ihm nicht gelang. fich auf den Jahressinnoben mit seinen Anklägern zu versöhnen. Co werden fie ben Freien allerdings nicht gleichgestellt, aber sie genießen den Schutz bes kirchlichen Rechts mehr als bie unteren Stände bes Sofrechts.

Man muß die ganze Bewegung, von der wir hier ges
sprochen haben, als eine der merkwürdigsten und wichtigsten bes
zeichnen, die dis dahin in der Geschichte des deutschen Reiches
eingetreten war.

Otto I. hatte baburch ben Gang unserer innern Entwicklung neu bestimmt, bag er auf bie großen Bebanten einer farolingischen Centralregierung entschieden verzichtete und die Weiterbilbung bes Rechts und ber wirthschaftlichen Bustande für die große Maffe ber Freien bem natürlichen Bang ber gegebenen Berhältniffe überließ. So hatte fich in diesem weiten Balbund Berggebiet bes mittleren Europas und in dem nordgermanischen Tiefland die alte Berfassung und bas alte Recht einfach aus ben früheren Berhältniffen weiter entwickelt. bem Jahrhundert von Otto's Tod bis zu ber Wahl Rudolf's von Schwaben war unzweifelhaft bas Anschen und ber äußere Charafter unferes Baterlandes nicht wesentlich verändert. Wenn auch bie rechtliche Stellung feiner nur bauerlichen Bevölferung sich allmählich an fehr vielen Stellen verändert hatte, immer noch bilbete bas alte beutsche Dorf, ber alte beutsche Sof und baneben bie Allmende ober bie Mart ben Grundzug seines landichaftlichen Aussehens: nur an ein paar Stellen waren feitbem auf engeren Gebieten größere Gruppen bedeutenderer Bauwerfe entstanden: es waren bas die, wo jene Berbindung des Königthums und ber Rirche besonders gewirft hatte, in der Otto die neue Grundlage feiner Macht fand, als er fowohl auf die Bolitik ber Rarolinger als auf die seines Baters verzichtete. Die neuere Runftgeschichte hat konftatirt, daß die ottonischen Bauten im Sarz und im öftlichen Sachsen einer gang felbständigen und eigenthumlichen Runftentwicklung angehörten und daß die Normen. bie man hier gewonnen, auch in einzelnen Bauten bes Rheingebiets makgebend maren. Dieselben Untersuchungen haben bann aber auch festgestellt, daß die großen Bauten ber Salier am Rhein wieder neue fünftlerische Gedanken verfolgten und durch-Diefe fünftlerischen Leistungen überragten aber nicht allein bas bäuerliche Niveau aller unjerer übrigen Bebiete, fie zeigten auch ben Bauten bes übrigen Occibents gegenüber eine

Sabbilinoughes der Konsermon und einen Reichthum produktiver Ideen, der auch der Saben mit feinen Keiten flufflicher Bildung nichts Geenbultriges einzgegenfesen konnte. So find fie die fünftelerichen Belege für das, mas die Krime und das Königthum in inner Berdindung für unfer nandnales Leben, für unfere Stellung inwitten und salter oft nicht zu erklären ohne jene geftige Entem Allung, melde die Ergarbeiten Bernmard's von Hildesbeim und die Gemölde des Tomes von Steiter ebenfo bezeugen mie die Leftertlenfammlung Burdard's von Worms und die gelehrten und kontifien Arbeiten Siegebert's von Gemblour.

Geinrich IV. hatte fich im Unfang feiner Regierung mit ben neuen Rraften feines Sofes von diefer Berbindung losgureigen gefucht - tiefer Berfuch mar miflungen; aber es ift nicht gu verfennen, bag fich bann boch in ben folgenden Bermidlungen ber innere Charafter bes Konigthums bedeurfam verandert. Go ift both feinement mehr babfelbe Bilb, mas und fruber bier entgegenergt und mas jest Beinrich felbfe und feine Umgebung gergte. Bene grohartige, einfache Bucht und Sitte bes foniglichen Sofe, ber Gegenstand ber Bewunderung bes 10. Jahrhunderte. ift veridmanten. Eine wie rabrende Beftalt Beinrich's IV. Bemidlin aud ift, es erideint in ihr feine Moer jener Marronengroße ber Runiginnen bes fachifitien Saufes. Nach ihrem Tobe veridwindet gener man möchte jagen altrateriiche Charafter bes forigliden Sauss und Sofhaltes immer mehr und gwar beito errichtebener, je bedeutiamer fich ber Einflug und die ritterliche Bilbung ber Dienstmannichaften gur Geltung bringt.

Es ist die geit, in der man auf die sächsischen Pfalzen verstätzet hatte, in der man aber an dem Dom zu Speier, der großen Gründung Kaiser Konrad's, immer weiter arbeitete. In beien Zusammenhang hinein traten jene Gottesfrieden, eine Berstmung von Königthum und Kirche, wie sie Heinrich und seine Borganger noch nie versucht hatten. Noch nie hatte sich das teutsche Konigthum, man mochte sagen, so bescheiden neben die Kirche gestellt, und eben deshalb war vielleicht die ganze Ersinung für die Zeitgenossen so überraschend. Es wird nicht

in Abrede gestellt werden konnen, daß damals immer mehr Freie in das hofrecht und in das Dienstrecht ber so verbundeten Gewalten übertraten. Es ist, so weit ich sehe, jest allgemein zu= gegeben, baf alle beutichen Bischofsstädte fich am Schluft bes 11. und mahrend bes 12. Sahrhunderts unter der hofrechtlichen Bermaltung ihrer Berren befanden. Und boch wird man Bebenten tragen muffen, bieje Bewegung junachit als eine ftabtische und als ein Borbringen ber freien Elemente zu bezeichnen. Die Sofverwaltung bes Königs und ber Bijchöfe hatte in biefem tontinentalen und vom Berfehr fast unberührten Deutschland für den fleinen Gigenthümer und seine Wirthschaft badurch eine folche Bedeutung, bag er hier in bem großen Busammenhange bedeutender Mittel an geistigem Verstand und Arbeitefraft, großer und relativ geordneter Bertrage einen Salt fand gegen die Nothitande eines rauben Klimas und einer unentwickelten Natur, wie er ihm sonst nirgend geboten murbe. Man übersicht biesen Bufammenhang, wenn man glaubt, bag folche Berhältniffe burch bie Leiftungen unbedingter Borigfeit: burch Bins, Sterbfall, Beiratszwang, für bie Betheiligten zu theuer erfauft worben feien. Man bentt fich babei unter bem bamaligen Freien ben gebilbeten Arbeiter und Besither unseres Jahrhunderts in ber ganzen überreifen Lebendigkeit städtischer Rultur. Er war nur ein wesentlich bäuerlicher Grundbesitzer, dessen wirthschaftlicher bornirter Berftand, beffen feste, aber enge Besichtspunkte gegen bie Interessen seiner Existeng und seines Erwerbes die seiner politischen Stellung immer mehr zurüchtreten ließen. Auch die Stadt mar für ihn in seiner Mehrheit nur beshalb ein vielversprechender Wohnsitz, weil hier so leicht mit einem wohlgeschütten Grundbesitz ein ebenso geschütter Absat, eine ebenso geschütte Betheiligung am Verfehr und Gewerbe verbunden werden tonnte. Aber wenn wir hier nur vor den ersten unbewuften Anfangen eines wirklich neuen wirthschaftlichen und politischen Lebens stehen, jo war ce boch die immer mächtigere Strömung neuer Rrafte, und fie vollzog fich eben unter einer politischen Rombination, wie fie in Deutschland unerhört war.

Es gab noch andere Rrafte, die burch diese Wendung sich

plöglich bedroht und nochmals zum Wiberftand aufgerufen fühlten. Auf dem Gebiet der Kirche trat uns ichon früher, namentlich unter ber Regierung Abalbert's von Bremen, ber Gegenfatz amischen ben Klöstern und den Bischöfen entargen. ichilberte bamals bas steigende Miktrauen, mit bem bie alten Abteien erst die Reformversuche der rheinischen Bischöfe und bann die Vergabungen beobachteten, durch welche viele der reichsten von ihnen den bischöflichen Ansprüchen geopfert wurden. mals erschienen die alten Klöster als die eigentlichen Stätten iener einfacheren firchlichen Bildung, auf welcher Deutschlands driftliche Rultur fich feit Jahrhunderten ausgebaut hatte. Sett war durch die neue Bahn der römischen Bolitif bas Berhältnis Als Heinrich 1085 zu Mainz die über= weientlich geändert. wiegende Mehrheit der deutschen Bischöfe um sich vereinigte und Diese sich im Bunde mit dem Königthum in ben Gottesfrieden eine neue Stellung und größeren Ginfluß als noch bisher zu fichern suchten, hatten sich die Klöster namentlich Sudwestbeutschlands mit ben Ibeen ber Reformen erfüllt, Die gregorianische Politik mit dem zährsten Gifer festgehalten und traten als die Vertreter berfelben vor allen in den Borbergrund. Lorscher Mönche der königlichen Bartei klagen barüber, baß die ftrengere Richtung es ihren Widersachern im Rlofter möglich gemacht habe, die Einfünfte, die fie für den eigenen Saushalt nicht brauchten, zu Leben wegzugeben. Man versteht burch biefe Außerung, wie leicht gerade solche Klöster die höhere Laienwelt auf ihre Seite ziehen und badurch ihr Bewicht im Barteitampfe steigern konnten. Mit biefen Mitteln traten jest ben Bischöfen ber foniglichen Bartei bie Abteien für ihre Unabhängigkeit mit einem Nachbrud entgegen, ber von ber ichuchternen Saltung ber Reichsabteien Abalbert von Bremen gegenüber munderbar absticht.

Die freien Herrengeschlechter, die in Schwaben zuerst sich mit den Ideen der strengeren Richtung erfüllt hatten, traten neben diesen Berbündeten jett noch einmal und heftiger als sonst Königthum und Bisthum gegenüber. Man darf sagen, daß sie gerade in diesen Jahren gleichsam als die Vertreter zweier ganz verschiedenen Bildungen erscheinen. Auf ihren Stammsitzen,

jenen uralten festen Häusern, die sie als den Kern ihres Erbes, die eigentliche Geburts- und Wohnstätte ihres Geschlechts, ihr Handsgemahl nannten, an der Spize jener, in den letzten Jahren gewaltig angewachsenen, friegerischen Basallenmassen, glänzend in dem Luxus der neuen ritterlichen Sitte, hatten sie Deutschland in den letzten Jahrzehnten mit friegerischen Unternehmungen und gewagten Unterhandlungen erfüllt. In diesen Kämpsen hatte sich ihr natürlicher Einsluß und die eigenthümliche Vildung des deutschen Laienstandes als eine unwiderstehliche Wacht über alle andern erhoben, als sollten die Träger unserer disherigen Verfassung, die Sewalten der Kirche und des Königthums, von den alten Vilsdungen der barbarischen Zeit vollständig überwuchert werden.

Die Anhänger Beinrich's hatten nach seiner Rückfunft auf wiederholten Busammenfünften die firchliche Debatte mit ent= schiedenem Erfolg eröffnet. Es hatte sich herausgestellt, bak bie westliche, Heinrich verbündete Kirche ihren gregorianischen Geanern an kanonistischer Bildung vollständig überlegen mar. Dann war auf bem Kongil ju Maing ber Gottesfrieden von Beinrich und ben Bischöfen weiter geführt worben. sommer 1085 konnte der Raiser in Sachsen vordringen, ohne auf einen Biberstand zu stoßen. Es ist, als ob er von einer unaufhaltsamen Gewalt getragen über dieje Gebiete babingieht, wo ihm einst Otto von Nordheim immer neue Schlachten und Anfangs September ftand er vor Nieberlagen bereitet hatte. Magbeburg und gab ber Stadt einen neuen Bischof. fallend jenes Vordringen ift, ebenso auffallend ist ber Rückschlag, ber bann sofort erfolgte. Heinrich fah fich bekanntlich genöthigt, Enbe September Sachsen zu räumen, und im Winter bieses Sahres finden wir ihn wieder in ber Weise früherer Jahre genöthigt, militarische Rrafte zu einem Unternehmen gegen Sachsen zu sammeln.

Die einzelnen Notizen, welche uns zur Erklärung bieser Erscheinungen zu Gebote stehen, reichen doch nicht aus. Man muß eben in Anschlag bringen, daß hier jene verschiedenen Rräfte, die wir als damals vorhanden oder neu erstehend nach-

gewiesen haben, gegen einander brangten und schoben. War ber Eindruck ber neuen jegensreichen Bereinigung zwischen Ronigthum und Bisthum bor Beinrich hergegangen und hatte er ben Muth seiner Gegner zunächst gebrochen, so fanden Die verschiebenen Rräfte, die sich badurch bedroht sahen, doch überraschend schnell die Besinnung wieder, um sich nochmals zum Widerstand gegen ihn zu vereinigen. Der Bund zwischen ben großen Berrengeschlechtern und der streng firchlichen Bartei ber Bischöfe und ber Ubte ward von neuem befestigt. Die Heere, welche im Winter 1085/86 auf ben Schlachtfelbern bor und bei Burgburg fich entgegentraten, zeigen ben Charafter biefer letten großen friegerischen Unternehmungen, zu welchen bie Anhänger bes römi= ichen hofs sich aufrafften. Es war ein Kreuzzug, zu dem man fich sammelte — ein Jahrzehnt vorher, ehe Urban II. eine solche Unternehmung gegen ben Drient predigte. Der Fahnenwagen bes Erzbischofs von Magbeburg, die andern Borbereitungen zum Rampf zeigen uns biefe antikaiserlichen Ritterschaften von ben beftigsten firchlichen Ibeen bewegt. Satten die um den Rönig vereinigten Bischöfe in ben Jahren vorher für Arbeit und Erwerb, für Eigenthum und Recht, den Frieden mit firchlichen Mitteln herzustellen gesucht, so traten auf Seiten ihrer Gegner die firchlichen Iden, Die sie beherrschten, in den Formen ihrer Kriegsverfassung und ihrer friegerischen Begeisterung zu Tage.

Dies waren die Jahre, in welchen die kirchlichen Gebanken, die für Deutschlands Verfassung bisher so wichtig gewesen, doch mit einer ganz andern Mächtigkeit als in den vergangenen Jahrshunderten die verschiedenen Kreise der Nation tiefer und maßzgebender durchdrangen. Wie verschieden auch die Richtungen waren, die sich gegenüber standen, auf beiden Seiten hoffte man den Gegner dadurch zu bewältigen, daß man die kirchlichen Wittel in neuer Weise entweder für die großen Zwecke der Verwaltung oder die Parteipolitif in Anwendung brachte. Man kann die Wirkungen dieser Wendung in dem Gange unserer Kultur überall wahrnehmen. Die sich entwickelnde Versasssung des Verkehrs ward, wie wir gesehen haben, durch den Gotteskrieden wesentlich gefördert. Nicht in Soest und seinen Tochterskädten allein, in

Köln war im 12. Jahrhundert das Gericht über Mag und Gewicht in ben Sanden ber Pfarrer. Auf der andern Seite burchsette sich jett bas ritterliche Laienthum mit jenen firchlichen Gebanten, die es in Frantreich schon so machtig ergriffen hatten. Diese gewaltigen Menschen waren burch die Leidenschaften, die furchtbaren Unftrengungen und Aufregungen eines nicht endenben Rampfes reif geworden für die affetische und mnstische Stimmuna, die sich in den neuen Klöstern ausgebildet hatte. burchbrangen bie firchlichen Gebanken ben gesammten Laienstand wie nie zuvor. Wenn in dem Zeitalter ber Ottonen ber Gegensat seiner Bilbung zu ber ber Kirche immer pon neuem hervorgehoben mar, wenn die Spannung zwischen biesen beiben Rulturen ein fo wichtiges Element für unsere innern Berbaltniffe gewesen mar, so trat hier jest eine große innere Beränberuna ein.

Diese Revolution vollzog sich immer mehr in den Jahren nach ber Schlacht bei Bleichfelb im Junuar 1086, wo Heinrich burch das Kreuzheer seiner Gegner geschlagen wurde wie vielleicht nie zuvor. So groß biefe Nieberlage gewesen mar, auch biesmal waren die Sieger nicht im Stande, sie zu einem endgültigen Resultat auszubeuten. Es begann ein Ringen ber großen Geschlechter gegen ben König, in dem die Mittel ber großen Politif nach allen Seiten bin und auf allen Felbern bes weiten Rampiplages gur Anwendung tamen. Es mar, als follte fich ber Prinzipienkampf in ben Streit ber großen beutschen Opnaftien auflösen: ben ber Welfen und Rähringer gegen bie Die Verbindung des jungen Welf mit der großen Gräfin Mathilbe follte ber Macht biefes Saufes alle bie großen Mittel und Gintunfte ber Markgrafen von Tuscien zur Berfügung stellen. Als Seinrich IV. zum britten Mal nach Stalien ging, that er es, um bieje allerdings furchtbare Rombination qu brechen. Es ist bekannt, daß ihm das nicht gelang: Mathilde widerstand in dem Moment der völligen Berzweiflung doch bem Bebanken ber Unterwerfung; aber als fie bann wieber ficgreich ihre Berbindung mit bem jungen Gemahl aufgab, standen sich Salier und Welfen wieder gleich mächtig gegenüber. Die friegerichen und politischen Unitrengungen hatten jo von 1086 bis 1095 ju feiner Entscheidung geführt; aber es icheint, als ob Benrich, mahrend er fich in Italien aufhielt, in Deutschland immer mehr Roben gewonnen hatte auf bem Bege, ben er feit 1025 in Verbindung mit der bischöflichen Gewalt betreten. Bie miditig und bedeutigm die Ausbildung der Gottesfrieden und oie samit verbundene Entwicklung städtischer und ländlicher Kultur in biefen Jahren erschien, bas beweisen die Bersuche, die jest auch die Begner machten, mit jolchen Mitteln ihre Macht gu ftarfen und neuen Boben für fie ju gewinnen. 2018 ber Welfe Bijchof Gerhard zu Konftang einen Gottesfrieden verbundete und die Bahringer auf ihrem eigenen eine Freiburg, b. h. eine Freiftabt für "angeschene Raufleute" ber Umgegend grundeten, Da trat querit Diese Bartei ber foniglichen mit benielben Daßregeln entgegen, die für diese sich als so erfolgreich bewährt Wir burfen in biese Zeit gleichsam bas zweite Stadium ber Bewegung jegen, die der Biograph Beinrich's in der oben beiprochenen Schilberung mit jolcher Genugthuung bervorhebt. Das Rejultat war, daß ichlieflich die großen Beichlechter Gud= beutschlands, und nicht biefe allein, die Rothwendigkeit erfannten. ihren Frieden mit dem Raifer zu ichließen. Gerade in biefen Jahren erscheint auch bei ben Laienfürsten die Erkenntnis immer mehr burchgebrochen zu fein, mas die Entwicklung wirthichaftlicher Rultur nicht allein für die Rirche, sondern auch für fie bedeuten Wieprecht von Groitsch gründete damals auf feinen ilamischen Gebicten frankische Kolonien, benen er, jagt sein Chronist, lächerlicherweise bie Ramen ihrer Unternehmer gab.

Unter diesen Eindrücken versöhnten sich Zähringer und Welsen mit den Saliern. Man gestand Heinrich die Absehung seines abtrünnigen Sohnes Konrad und die Wahl seines Sohnes Heinrich zu. Er ward Ende 1096 zu Nachen gekrönt. Die firchliche Bewegung stand in Deutschland vollständig still. Der Bannspruch über den Kaiser verlor, wie die Gegner sagen, seine frühere "Glut". In den nun folgenden Jahren nehmen die Landsrieden der Laienfürsten gleichsam die Bewegung auf, die mit den Gotteskrieden der Bischöse begonnen hatte; wir finden

Welfen und Stausen gleichmäßig dabei betheiligt, den Frieden am Rhein und in Schwaben mit den Mitteln der weltlichen Gewalt gegen seine Störer zu sichern. Es ist wohl zu beachten, daß in diesen Landsrieden der Raub von Geld vor andern Versbrechen besonders hervorgehoben wird. Dreißig Jahre früher hatte Lambert bemerkt, daß in einzelnen Abteien große Geldreichthümer angesammelt wurden und daß dadurch der Handel mit geistlichen Würden in abschreckender Weise gefördert wurde. So waren die Jahrzehnte des Bürgerkriegs es gewesen, in welchen Geld und Geldverkehr sich allmählich immer mehr entwickelten.

Bliden wir auf die gange Beriode gurud, beren Rampfe und Entscheidungen wir in der vorliegenden Betrachtung nach einander in's Auge gefaßt haben. Die Nivalität zwischen Raiserthum und Bapitthum mar feineswegs ber Ausgangspunft bes gewaltigen Konflifts. Nach dem Tode Heinrich's III. hatten sich in Deutschland felbst die Dadchte, auf deren Busammenhang das Königthum beruhte, von einander getrennt und fich über einander zu erheben gesucht. Erst die Bischöfe, bann ber königliche Sof und seine Ministerialen maren über ihre alte feste Stellung in eine bobere. alles beherrschende Position hinaufaesticgen. Allmählich erft war Die Bedeutung des römischen Sofs für die ftreitenden Barteien bemerklich und dann furchtbar geworden. Das alte Berhältnis awischen Königthum und Bisthum mar durch die Ronflitte in Deutschland selbst schon vollständig gelockert, ehe Hildebrand es magte, das Berbot der Laieninvestitur auch auf die deutsche Rirche anzuwenden und badurch einen furchtbaren Keil in die flaffenden Spalten unserer Verfassung hineinzutreiben. Beinrich IV. batte ihm burch eine überaus gewagte Makregel bazu bie Möglichkeit jo acaeben, wie er es vielleicht vorher nie erwartet hatte. MIS ber Papft feinen größten und fühnften Schritt gethan, hatte dann der König mit Aufbictung einer fast übermenschlichen Energie und Ausbauer, burch die Entwicklung aller feiner geiftigen Rräfte und mit Benutung der verschiedensten Mittel und Verhältnisse den papstlichen Einfluß und die gefährlichen Brinzipien des neuen Rirchenrechts erft umgangen, bann gurudgebrangt und fo

## Sommung die alten Grundlagen

an anemother Arted harren in wonen Einnige auf Die Bie " offer natt gelegt und bie A ser geninter endlich bernnigt. in gormen, nach benen ... nottestrieden für biefen um in imen bas Ber Commit Gewalt wefentlich er der der deutschen Sie handen, ir war in ten transchen . . . . frundlage ber is Streitburg michen . Signismus men of all correctingen or a marian. Die a der sectionamitien Chair die Com in a straight for . . . wat into tur Indiana diam ..... The state of the s

genoffen jedenfalls so nicht bemerkt worden mar. Der gewaltige Mann, ber feit feiner Jugend in ben großen Beichaften burch jeine fürstliche und friegerische Überlegenheit alle überragte und beherrschte, erscheint jest bewundernswerth durch die unermüdliche Rudficht, mit der er den Bedürfniffen und Unfprüchen der niedern Klaffen gerecht zu werden jucht. Und dem entspricht vollfommen Die unerschütterliche Unhanglichfeit, mit welcher Die Burger von Speier und Worms fein Gedächtnis auch fpater fefthielten. Reiner ber frühern Könige, jo weit wir fie kennen, kann ihm nach biefer Seite bin gleichgestellt werben. Entfleiben wir biefes Bilb feines übertrieben firchlichen Tones, jo zeigt es uns jedenfalls. wie lebendig Heinrich erfannt hatte, mas bas Wohlergehn und Die gludliche Entwicklung der hofrechtlichen Stände für ihn und Es wird gewöhnlich gesagt, daß bas Rönigthum bedeutete. Deutschland, bamals burch die lange firchliche Aufregung abgeipannt, eben beshalb fich an ber leidenschaftlichen Bewegung ber Rreuzzüge nicht betheiligt habe; aber ein wesentlicher Grund für biefe Erscheinung lag auch barin, bag die eben geschilderte Neuordnung der Verfassung und ihre segensreichen Resultate die firch= lichen Intereffen mehr und mehr gurudbrangten. Man ftanb. fo ichien es, am Unfang einer neuen Beit. Neue und frische Rrafte begannen Burgel zu schlagen und Blüthen zu treiben. Die Bewegungen, zu benen die neue firchliche Richtung die benachbarten Nationen fortriß, traten gegen diese frischen und vielversprechenden Aussichten ber eigenen Entwicklung in ben Sintergrund. Dieje unbefangene, gludliche Stimmung tritt vielleicht am meisten in ber Thatsache zu Tage, daß Beinrich selbst bamals die Hoffnung aussprach, nach Rom zu gehen und die großen noch schwebenden firchlichen Fragen, auch die des Kreuzjugs, in Berhandlungen mit bem Papft zu erledigen. Er muß in biefer Aussicht ber Uberzeugung gelebt haben, daß die Tage ber Rube für ihn gekommen und bag er im Stande fein werbe, feine ge= waltige Thätigfeit mit einem letten verföhnenden Alfte zu schließen.

Seine privaten Außerungen, die allgemeine Begeisterung, mit ber jene öffentliche Erklärung aufgenommen wurde, die Art, in ber sein Biograph bieser letten Friedensjahre seiner Regierung gebenkt, beweisen, daß die öffentliche Meinung mit ihm in der Hoffnung eines glücklichen Ausgangs lebte. Daß dieselbe io rasch zu Schanden ward, überraicht uns freilich nicht, wenn wir die großen Gegeniätze, die immer noch nicht vollständig überwunden waren, in dem folgenden Jahrhundert den gesammten Occident in seinen Grundseisen erichüttern sehn. Wie sie damals zunächst in Teutschland wieder zum Ausbruch kamen, das hat in der Tarsstellung der Zeitgenossen etwas Unheimtiches und Unerklärliches. Sie sahen mit Entsetzen oder doch mit Erstaunen plöglich den jungen König Heinrich gegen seinen Bater, den Kaiser, als Berstreter der gregorianischen Politik einen neuen Bürgerkrieg beginnen.

Aber es scheinen mir selbst in den furzen Daritellungen, die uns über diese große Katastrophe erhalten sind, einige wichtige Anhaltspunkte gegeben, um wenigstens einige der Haupt= ursachen nachzuweisen, die eine ruhige Entwicklung unserer Bersfassung aus den damals gewonnenen Berhältnissen heraus uns möglich macht.

Man muß sich zunächit hüten, die Folgen der gewonnenen neuen Ordnung nur für bas itadtische Leben in Betracht gu gieben. Die unmittelbare Birkung berjelben mar für die gesammte Berwaltung der fomglichen Domanen und der bijchöflichen Guter. fo weit fie über Deutschland zerstreut lagen, überall gleich fühlbar. Sie bestand auch nicht etwa in einer Verschiebung und Loderung. fondern in einer Befeitigung und fichereren Ausbildung ber hofrechtlichen Berfassung. Gelbit in den Städten, Die den Raiser por allen als ihren Beichüter ehrten, beitand der Sterbfall fur bie gesammte Burgerichaft zu Recht; Die bischöflichen Stabte hatten die Strafen der Unfreien aus ben Gotteefrieden in ihr Recht als allgemein gultige Satung aufgenommen. Wie wir ichon fagten, lag eben barin bie neue Befestigung ber bischof= lichen und foniglichen Gewalt. Mit dieser Steigerung ber hofrechtlichen Berfaffung mar aber gegeben, bag bie Bedeutung und bie Ansprüche ber Ministerialen sich in ber Weise hoben, wie es burch einzelne Thatsachen ber Jahre 1103 und 1104 unzweifel-1 ft bewiesen wird. An der Spitze aller dieser Berwaltungen Rath bes Königs und ber Bischöfe traten fie als die Saupt=

vertreter der hörigen Klassen, als einer der Hauptpseiler der neuen Ordnung allen entgegenstrebenden Gewalten gegenüber. Niemand mußte sich von dem Druck dieser neu organisirten Macht schwerer getroffen und unbehaglicher becngt fühlen als die freien Basallen sowohl des Königs als der Bischöse. Wenn Heinrich's Biograph es mit solchem Nachdruck hervorhebt, daß die Rittersichaften sich durch die damalige Entwicklung vor allen bedrängt und verletzt fühlten, daß sie die Sicherheit der Armen und Rechtschaffenen mit Erbitterung gesehen hätten, so bezeichnet er in entschieden parteisscher Weise eben die Interessen der Lehnsmannschaften und der höspechtlichen, auch der höchstscheden Kreise.

Auf dem Reichstag zu Würzburg 1103 erließ Heinrich eine Verfügung zur Beschränkung der Vogtei; auf dem Reichstag zu Regensdurg 1104 traten die gesammten Ministerialen so eigensmächtig und gewaltthätig auf, daß sie einen bairischen Grasen aus eigener Wacht vor ihr Recht zogen und hinrichteten. Man sieht in diesen Thatsachen gerade die Vogtei, durch welche die Freien, wie wiederholt hervorgehoben, in die Hofrechte eingriffen, im Sinne der Ministerialität beschränkt und diese ihres Sieges gewiß unter den Augen des Königs ihre Ansprüche rücksichtslos verfolgen.

Nun ist es aber weiter hervorzuheben, daß diese Bewegung als eine allgemeine geschildert wird. Am Anfang von Heinrich's Regierung hatten sich der königliche Hof und die bischöflichen Höße, die königliche Dienstmannschaft und die bischöflichen Dienstmannschaften als Todseinde gegenüber gestanden; dieser Gegensat hatte damals den Laiensürsten und den freien Basallen für ihre eigenen Ansprüche freie Bahn geschafft. Der Kannpf, der sich damals entwickelt und Jahrzehnte gewüthet hatte, hatte zu einer maßlosen Bergrößerung der Lehnsmannschaften gesührt. Jest ist von einem solchen Gegensat zwischen königlichen und bischöfslichen Ministerialen nichts zu spüren; wie eine seigeschlossene Wasse steht der gesammte Stand da, seitdem Königthum und Bisthum ihren Frieden geschlossen und besestigt haben. Die beiden angeführten Thatsachen zeigen, wie unwiderstehlich und für die Basallen unerträglich sich seine Macht dadurch gesteigert hatte.

Dan wird aber noch eine andere Berrachung anichließen burien: biefe Bebung und fompafte Siellung ber Ministerialität mußte auch die Bischofe allmählich zu bruden beginnen. liegt auf ber Band, daß bie Inveinturfrage badurch eine neue Bebeutung gewann. Bar ber foniglide Dof, wie bas jest wieder ber Gall war, im vollen Befin bes Investimrrechts, io war damit bie Beiegung ber Bisthumer bei ben Bahlverbandlungen weientlich in die Hande ber königlichen und biscoflichen Ministerialität celeat, ieitbem und io lange bieje burch ein gemeiniames Standesintereffe geleitet murbe. Daraus folgt, bag bie Bafallitat, wie eine von allen Seiten eingeengte Maffe, die ihr fo gestellten Schranten zu burchbrechen juchen mußte; die Buitande maren für fie unerträglich geworben. Es folgt aber weiter, bag, wenn es ihr gelang, nach irgend einer Seite burchzubrechen, auch ber Epiflopat, gang abgesehen von den firchlichen Stimmungen, jeder Bewegung schließlich folgen mußte, die ihm eine Reuordnung ber Inveftitur in Aussicht itellte.

Der junge König Heinrich war burch die Bedingungen seiner Wahl auch von der Verwaltung der königlichen Güter für die Lebenszeit seines Vaters vollständig ausgeschlossen. Diese Beschränkung brachte auch ihn der königlichen Ministerialität gegenüber in eine ungünstige und einflußlose Stellung. Er mußte in derselben nur zu geneigt sein, Anschauungen Gehör zu geben, wie sie durch die geschilderten Verhältnisse für die ritterslichen kreise der gesammten Vasallität damals nahe gelegt waren.

Aus der hier versuchten Motivirung ergibt sich meiner Weinung nach der Gang der großen Katastrophe, die mit des jungen Königs Absall begann, von selbst. Wir hören, daß es die ritterlichen Herren waren, die zuerst Heinrich des Jüngeren Ohr gewannen. Den Entschluß, sich an ihre Spize zu stellen und durch seinen Absall die Ausssührung ihrer Ansprüche zu ermöglichen, beurtheilen wir vielleicht gerechter, wenn wir erwägen, daß schon vor ihm sein älterer Bruder und seine Stiefmutter

bemselben Schritte nicht zurückgescheut waren. Es wird tens wahrscheinlich, daß Heinrich's Persönlichkeit für seine 1 Angehörigen nicht das Anzichende und Beherrschende

Hatte, um fie gegen folche Versuchungen ihrer hohen Stellung zu Tichern. Er zeigt überhaupt, so weit wir ihn aus den Darstel= Lungen seiner Beitgenoffen fennen lernen, nichts von bem geschloffenen und überwältigenden Ernft, der Otto I. und seinen eigenen Bater To gewaltig und unwiderstehlich machte: in einem war der rebellische Sohn feinem Bater vollständig gleich: in der raschen und fast unbeimlichen Entschloffenheit für die großen Aufgaben, die fich ihm ftellten, zu ben rudfichtslofesten und unerwartetften Ent= Tchluffen zu greifen. Mit diefer Energie bat er feinen Abfall beichloffen und bann alle Mächte und Rrafte, Die fich ihm boten. Bum Angriff gegen feinen Bater gufammengerafft. Schiedenheit, mit der er fich gleich barauf in die Arme der ftreng Tirchlichen Bartei marf, die Mittel ber Tude und bes entsetlichsten Berraths, mit benen er bie Seere feines Baters umgarnte und auflöste und diesen selbst bann in sein Bertrauen und endlich in fein Gefängnis loctte, alles bas entspricht bem Charafter jener Entwürfe und Magregeln, burch welche er wenige Jahre fpater Baschalis II. in seine Gewalt zu bekommen suchte, um ihn au unerhörten Bugeftanbniffen zu zwingen. Aber ber Erfola einer solchen Bolitif mar hier im Reich ein anderer als bort ber Kirche gegenüber. Während ber Papft überraschend schnell das Netz zerriß, mit dem er ihn umftrickt hatte, führten die Maknahmen Beinrich's in Deutschland zu bem vollständigsten Refultat. Das war eben nur badurch möglich, daß er überall, burch die Berhältnisse wie wir sie geschildert haben, Kräfte vorfand, bie nur zu gencigt maren, diefen neuen Ronig auf bicfer neuen Bahn unbedingt zu unterstüßen. Ginige Feldzüge genügten, um bie Beere seines Baters vor ihm aufzulojen, und ber ge= sammte hohe Klerus, ber noch por furgem so eng mit bem Raiser vereinigt schien, trat mit wenig Ausnahmen auf die Seite seines Sohnes, um mit diesem die Investiturfrage von neuem in die Sand zu nehmen.

So war auch diesmal das neue Eingreifen des römischen Hofs in die deutschen Verhältnisse wesentlich ermöglicht nur durch die innere Entwicklung unserer Versassung; die Unvereinbarkeit der alten und der neuen Kräfte, ihre Rivalität und dann ihr

The second of the second secon

The same of the sa and the same transformation from the The control of the co The state of the s The second of th to prove the control of the control The state of the state of · · : un limm : The second secon The state of the s All the second s Configuration of the second control of the s with a more day of the agreement land a conthe planting of come come where it was spread where the training broad and control of the time. the Arthur to committee the on Street and the second of the first than the second of the second AND STATE OF THE PROPERTY OF A STATE OF A STATE OF THE ST AND THE ASSESSMENT OF APPLICATION OF TAXABLE liffer fen ich fen biebert fente imm gier mittel Gie : will beine or inter turn ber bet Pine beite ende gerebendite einem mit ein mittelle mittelle bei bei bei antendiciett und finderenden bem Erier wert in winder. Treit delet second with fee for my name appropriate the beauty from the Resultating, deciman me air ener fire. It in an air allgemeinen Gutte meh iempronage, turr ber finfer, in

g junchen fin ino dem Zonne ein Sortwart die in is it einem Lingen Leven is der derge herde

## IV.

## Die Gründung der dentschen Universitäten im Mittelalter.

Von

## Friedrich Paulsen.

1. Die Borbilber. Das 12. Jahrhundert ist eine jener ansaeichneten Evochen, in welchen ber Gesammtgeist, hierin wie es fcbeint einem allgemeinen Gefet des organischen Lebens folgend, ploBlich in überftrömenber Fulle ber bilbenben Rrafte auf allen Burten neue Triebe hervorbrechen läßt. In der ersten Sälfte bes Mittelalters hatte die Kirche das Christenthum nach und nach tuen Bölkern Europas getragen und ihre Einrichtungen angemeffen der großen Aufgabe ber Weltherrichaft ausgebilbet. Der geistige Inhalt war aber zunächst ziemlich außerlich aufgenommen worben, wie ein Pfropfreis bem alten Stamm zuerft mechanisch ein Befügt wirb. Im 12. Jahrhundert begann ber Saft bes Bilblingsstammes in bas aufgepfropfte Reis einzuströmen, und machtige Triebe gaben von ber gelungenen organischen Vereinigung Beugnis. Das Ritterthum, welches anscheinend so Unvereinbares dristliche Frömmigkeit und altgermanische Heidentugend in wurt berbarer Durchdringung vereinigt, ist einer dieser Triebe. Gir anberer bas neue Monchsthum, welches in herber Affeje und leibenfcaftlichem Kampf mit der Welt das alte heldenhafte Naturell beihatigt. Gin britter Trieb endlich, ber Trieb bes intellektuellen Libens, ist die neue Wissenschaft der rationalen oder dialektischen Heologie, die Scholastif. Das neue Zeitalter war nicht mehr zufrieden, die beilige Lehre in mehr oder minder äußerlicher Unterswerfung aufzunehmen, es versuchte dieselbe mit den Kräften des nordreichen Intellests innerlich zu bewältigen und sich anzueignen aber gleichsam aus dem eigenen Innern neu hervorzubringen. Das Wissen sollte nun dem Glauben folgen, wie Anselmus es ausausgrochen hatte. — Die Organisation, worin diese letztere Zeitz des neuen Geisteslebens sich inforporirte, sind die Universitäten.

Wie Ritterthum und Minnejang, Affese und Monchsthum, io find auch Scholafit und Universitäten von ben Franzosen ausgigungen, von den germanisch redenden Bölfern übernommen worden. Die Parifer Universität ist bas Muster, dem die deutschen Universitäten in genauer Nachahmung nachgebildet sind.

Die Pariser Universität!) ist aus den alten firchlichen Schulen, der Tomichule auf der Seineinsel und den Klosterschulen zu Ste. Genevieve und St. Victor auf dem linken Seineuser, hervorgegangen?. Der Ruf der großen Lehrer, welche hier in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts die neue Wissenschaft sehrten, vor allem der Weltruhm Abélard's, zog aus allen Völkern lernsbegierige Jünger nach Paris. Auch die Scholastik war einmal neu und so berauschend wie nur je eine Philosophie, welche die ganze Welt rational zu machen versprach. Die alten Anstalten vermochten die Fülle der zuströmenden Schüler nicht auszunehmen. Immer mehr Lehrer siedelten sich mit ihren Schülern in der Umgebung der alten Schulen an. Die einzelnen waren ohne Zusammenhang, außer sofern alle von dem kirchlichen Schulherrn

<sup>1.</sup> Die hier gegebene Darsiellung der Entstehung der Universität folgt weientlich der lichtvollen Behandlung dieser Dinge in der vortresslichen Arbeit von Charles Thurot: De l'organisation de l'enseignement dans l'université de l'aris av Moyen-Age. Paris 1850. Man vergleiche das einleitende Kapitel in dem geistvollen Bert von B. A. Haber: Die englischen Universitäten. — Der großen Materialiensammlung von Du Boulau: Historia univ. Paris. (6 Bde. Paris 1666) sehlt es an allem um Geschichte zu sein, am meisten an einer Boritellung der allgemeinen Berhältmisse. Es gab noch keine Geschichte zu seiner Zeit.

<sup>3;</sup> Die Lage berfelben mag man auf einem Plan nachseben, welcher A. Springer's "Baris im 13. Jahrhundert" beigegeben ift.

auf feinem Gebiet autorifirt waren. Dem Rangler ober, wie er auf beutschem Boben gewöhnlich heißt, bem Scholaftifus bes Domfapitels ober Rlofters lag neben ber Aufgabe, die Rechtsgeschäfte bes Stifts zu führen, Die Bflicht ob, für ben Unterricht in ber Dom- ober Rlofterschule zu jorgen. In ber Regel übertrug er die lettere Kunftion einem rector ober magister scholae. Der Rangler bes Domstiftes jah als weitergehenbe Amtspflicht bie Anstellung ober wenigstens Licentiirung und ilbermachung aller Lehrer in ber Diocese an, fofern Stiftsschulen Gremtion nicht ausbrücklich zugestanden war. Bei ber ichnell zunehmenden Rahl von Bewerbern um die licentia in Baris wurde bicie Aufgabe immer schwieriger. Es bilbete sich die Gewohnheit, von bem Lehrer bes Bewerbers ein Zeugnis einzuforbern und baraufhin bie licentia ohne eigene Brufung zu ertheilen. Die Funktion bes Ranglers verlor jo immer mehr den Charafter einer Leiftung für bas Unterrichtswesen, ben sie uriprünglich hatte; fie verwandelte fich in ein Recht, das in der Hand eines weniger gewiffenhaften Mannes auch zum Gelbgewinn sich brauchen ließ. Daß bies vorfam, geht aus papftlichen Berboten, Gelb für bie licentia zu nehmen, hervor. Wie überall, so famen auch hier formelles Recht und wirkliche Thatsachen leicht in Konflitt. Die Lehrer empfanden die Ansprüche des außerhalb der Schulen Stehenden Kanzlers als ungehörige Ginmischung. Daß sie auch unter seiner Gerichtsbarkeit standen, machte die Abhängigkeit Rux brudenber. Die nächste Folge war, baß sich die gemeinsamen Intereffen gelegentlich zu gemeinsamem Biberftand zusammenfartben. Go entstanden die Anfänge ber Korporation ber Lehrerhaft. Man wendete sich um Unterstützung oder Recht mit gerreinsamer Beschwerbe an den Bapft. Diefer war, wie überall, ouch hier geneigt, sei es im Suteresse bes Rechts ober ber Rirche ober bes römischen Stuhls, die Macht der lotalen Beben zu beschränken. Durch die Gunft Innocenz' III., ber selbst in Paris studirt hatte, erreichten die Pariser Lehrer ihr Biet, die faktische, wenn auch nicht formelle Emanzipation vom Ranzler. In einem Vertrag vom Jahre 1213 zwischen bent Rangler und der Universitas magistrorum et scolarium, ab=

geschlossen unter Einwirkung ber vom Bapft belegirten Schied 3 = richter1), wurde festgesett: daß der Kangler die Ertheilung be licentia docendi in theologia, decretis, physicis nicht verweiger fann, wenn die Mehrzahl der Lehrer sie beantragt, in artibu nicht, wenn von 6 Magistern in artibus, deren 3 von ber Magistern, 3 vom Kangler auf 6 Monate gewählt werden, di Mehrzahl mit förverlichem Eide versichert, daß der Kandidat befähigt sei. Andrerseits behält ber Rangler bas Recht, Die licentia zu ertheilen wem er will, auch ohne alles Reugnis. Dieses Abkommen wurde 1215 mitsammt andern löblichen Ordnungen von dem papitlichen Legaten bestätigt. Unter letteren finden sich, außer Bestimmungen über Alter ber Lehrer (in artibus nicht unter 21, in Theologie nicht unter 35 Jahren). Dauer und Inhalt des Kursus, auch folgende: nullus sit scolaris Parisius qui certum magistrum non habeat. Quilibet magister forum sui scolaris habeat2). Dangch maren bie Scholaren ber bireften Gerichtsbarkeit bes Kanglers entzogen und ber ihrer Lehrer unterftellt gewesen.

Im Verlauf bes 13. Jahrhunderts wurde die innere Orsanisation der universitas ausgebildet. Die einzelnen Schritte hierzu und die Zeit derselben sind schwer erkennbar. Die gemeinsame Ausübung der Examination und andrerseits die Gerichtsbarkeit in den Händen der Lehrer, welche zu gemeinsamer Ausübung drängen mußte, mögen jene lockeren Interessende in immer sester geschlossene Korporationen geeint haben. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts bildeten die Artisten, weitaus die zahlreichste Gruppe, 4 selbständige Korporationen, die 4 Nationen der Franzosen, Normannen, Pikarden und Engsländer (später Deutschen), Verdände nach landsmannschaftlichem Prinzip, unter einem procurator oder provisor, der die laufenden Geschäfte führte. Dieselben erwählten gemeinsam einen Vorsteher der Gesammtheit (rector). In Angelegenheiten der Lehre ihrer Disse

<sup>1)</sup> Mbgcbrudt in C. Jourdain, Index chronologicus chartarum pertin. ad hist. univ. Paris. 1862 p. 3.

<sup>2)</sup> Bulaeus 3, 82,

ziplin (facultas) beriethen natürlich alle Magister aller Nationen als Gesammtheit. Daneben standen als autonome Körperschaften von etwas späterer Bildung die 3 Fasultäten der Theologen, Dekretisten, Mediziner, unter einem Vorsteher, den sie mit einem der kirchlichen Organisation entlehnten Namen Dekan nannten. In äußeren Angelegenheiten der Gesammtheit wurde von der Kongregation dieser 7 autonomen Körperschaften Beschluß gesaßt; der rector der 4 Nationen galt als Haupt der Gesammtheit. Ihre inneren Angelegenheiten verwaltete jede Körperschaft selbst. Jede hatte Kasse und Siegel.

Einer wichtigen Einrichtung ift hier endlich zu gebenken, welche im 15. Jahrhundert zu einer inneren Umbildung der Universität führte: ber Kollegien. Rollegien wurden jeit dem 13. Jahrhundert zunächst als Stiftungen für arme Scholaren von Brivaten, etwa Lehrern der Universität oder andern Freunden ber Rirche und ber Studien, gegründet: unter ber Borfteberichgft eines Graduirten fand eine bestimmte Angahl von Artisten und Theologen im Stiftshaus Wohnung und Unterhalt für die Dauer bes Studienkurfus 1). Die großen Stiftungen bes 14. Jahrhunderts. besonders das von der Königin Johanna, Gemahlin Philipp's bes Schönen, gegründete Rollegium von Navarra, nahm auch Kürforge für den Unterricht in seine Absicht auf. Allmählich zog sich der Unterricht immer mehr aus den öffentlichen Lektorien in ber Rue du Fouarre in die Kollegien gurud. In ber zweiten Sälfte bes 15. Jahrhunderts verlangte die artistische Kafultät von allen ihren Scholaren, daß sie in den Kollegien wohnten, wenn nicht besondere Verhältnisse eine Ausnahme als auläffig erscheinen ließen, 3. B. Armuth, die gur Annehmung einer bienenben Stellung nothigte, ober Unfaffigfeit ber Familie in

<sup>1)</sup> Du Boulay, hist, univ. Paris. 3, 659: Considerantes pauperes longe ferventius quam nobiles ad literarum exercitia se conferre, paupertatis vero obstaculo plerumque retardari, hospitia seu collegia pauperum scolarium instituerunt et fundarunt. — — Haec fuit pietas huius saeculi, non monasteria fundare, ut superioribus saeculis factitatum est, sed collegia pauperum scolarium quasi seminaria communia magistrorum ministrorum regni ecclesiae praelatorum et religiosorum instituere.

ber Stadt. Endlich wurden auch die Magister alle in die Kollegien genöthigt; 1530 wurde beschlossen, daß die außerhalb der Rollegien wohnenden Magister in der Fakultätsversammlung feine Stimme haben sollten. Damit war die artistische Fakultät in eine Anzahl von Internatsschulen aufgelöft.).

Die berühmteste Universität bes Mittelalters nächst ber Parifer war die zu Bologna2). Es pflegt angenommen zu werben, daß auch fie auf die Gestaltung der deutschen Universis täten Einfluß gehabt habe. Ich habe bavon kaum mehr als Spuren entbeden fonnen. Errichtungs = und Stiftungsbriefe führen häufig ihren Namen im Munde, aber nur um zu versichern, baß die neu zu gründende Anstalt an Freiheiten und Brivilegien hinter ihr nicht zuruchleiben folle; die Ginrichtungen ber Bologneser Universität sind nirgend Muster gewesen, ber Bascler Versuch wurde sehr bald aufgegeben. Die italienische Universität hat einen gang andern Charafter als die Parifer. Bor allem ift ihre ursprungliche Stellung zur Rirche eine anbere. In Baris maren bic theologischen Studien in ben Dom- und Klosterschulen ber Krystallisationstern ber Universität; in Bologna war es das Rechtsstudium, welches im 12. Jahrhundert zu einer um ein paar bes romischen Rechts tundige Manner gang spontan und von bem firchlichen Schulwesen gang unabhängig sich bilbenben Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden Beranlassung gab. Raiser Friedrich I, begabte auf dem Reichstag zu Roncaglia (1158) bie zu Bologna bie Rechte Studirenden mit dem Privileg besonderen Schutes und Exemtion von der weltlichen Gerichtsbarkeit: sie mogen Recht nehmen coram magistro suo vel ipsius civitatis episcopo. Gegen Ende bes 12. Jahrhunderts findet fich schon die Einrichtung, welche so oft überrascht hat, daß die Studirenden, in ben beiben großen Gruppen, in welche fie gerfallen (citramontani, ultramontani), aus ihrer Mitte je einen Rektor mählen. ber bie Kriminal- und Civilgerichtsbarkeit über bie Universitätsmitalieder ausübt, auch über bie Lehrer, die aber

<sup>1)</sup> Thurot c. I § 4.

<sup>2)</sup> v. Savigny, Geschichte bes römischen Rechts Bb. 3 (1822) Rap. 21.

weder wählen noch wählbar sind. Die Bologneser Studenten waren nicht Knaben, wie sie in den Pariser Artistenschulen, aus derten dort die Universität erwuchs, saßen, sondern geistliche und weltliche Herren, die, meist schon zu Jahren gekommen, durch ihre soziale Stellung zur Bildung selbständiger Korporationen befähigt schienen. — Diesen Korporationen konnte es später die Stadt auch überlassen, für die von ihr ausgeworsenen Besoldungen Lehrer sedesmal auf ein Jahr zu wählen.

Von der politischen Organisation der Universität war die Organisation für die Lehre vollkommen verschieden. Lehrgang, Examina, Promotionen lagen hier ursprünglich allein in der Hand des Doktorenkollegiums. Erst im Jahre 1219 übertrug der Papst Ornorius III. dem Archibiakonus von Bologna dieselbe Pflicht, welche der Pariser Kanzler von Amts wegen stets geübt hatte: die Examina zu überwachen, damit nicht Unwürdige promovirt würden. Bon einem Widerstand der Universität wird nichts erwähnt; das Recht der Kirche, alle Lehre zu kontroliren und also auch die Ertheilung der licentia docendi zu überwachen, wurde noch von niemand angezweiselt. — Im 13. Jahrhundert zu der Rechtsschule eine universitas philosophorum et dicorum oder mit Gesammtnamen artistarum hinzu. Erst 13.62 errichtete Innocenz VI. auch eine theologische Schule.

Nachdem nach dem Bilde dieser ersten Universitäten in Inkreich und England, in Italien und Spanien während des und 14. Jahrhunderts eine ansehnliche Zahl ähnlicher Schulen standen waren, folgte zuletzt auch Deutschland. Mit Aussme Prags stammen die ersten deutschen Universitäten aus Ende des 14. Jahrhunderts. Ich will über die Entstehung einzelnen kurz berichten, namentlich die äußeren Verhältnisse, weit sie ersenndar sind, berücksichtigend. Es wird die gesensetste Einleitung in das Verständnis ihrer Stellung und Aufsben sein.

Zwei Gründungsperioden scheiben sich ziemlich beutlich: die Este fällt in die zweite Hälfte des 14., die andere in die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts. Die erste folgt der Periode des wirthschaftlichen Aufschwungs zwischen 1150—1300. Der Bedarf Bildotiche Zeitschift R. B. Bb. IX.

un Replier indie feir maeronmer die fan de konondine ma deliberade in den orden filozofien Armen mit in richten. Annougher ins in 14 labraucherr gandreit errfreiender Zudicfinier tiver gue ferieus fierfrinning für Manrier um Burnigrief Der Beind bei nichtlichen Unterfahrer immet bei holener Kornek mar ber ben Britan bei It Jarrannbenunner hinfige tenomet. Die Lone nit Erfeinum neise insign under Konstern bis erforbeilige unberläufunde Konfolbung neuere haver forcer bet ben Unformer der neuer iberlagiden Robenicati der her mår men folgen. Inn de tier milder befricht berer Errichtung im bier Mermobierfuder wird sie mein hiteradinis 1215 inioh**dricha mili** t i de Consumi com mi com minimos Uniscii genomen Theologen in electrophien Considerate für der Alersi ver Suur voien er sem Silbrinen Krübidel. And defen Turkkeren gewahlen bis gefien derhiche Universitäten. Der unner Barreler es rierlaufden aus firdaneballden Ause burgikhenen, welche die femfr im Andland, befonderd im Birik. gelucke beiter, wer lite nachlie Umfable. In der binichen als ber Bons abismentenen Seite Leufdlands, mante das 🗞 Bathana marth am feithaltagham agthata

2 Die Grüntungen ber erften Eroche. Die erfte Universität im bem bemiden Kultungebier wurde von Kuffer Rail IV. 30 Krief beirfinden, mo als am Sis des Erzhichofs ihon lange die Haupfigue für den bödmichen Kleins man. Die pabliche Errichtungstalle fir von Clemens VI. ausgestellt, 20 Januar 1847. Den Sinn der Grüntung brückt die königsliche Sufrangsurfunde vom 8. April 1848 is ause "damit unter Klinigenich Löhmen, wie es durch Gelibent einer durch Gottes Gnade fruchtbaren Klatur an leiblichen Gütern Über-

Moniumenta hierorica universitatis Pragensis, 4 Bhi, Brig 1890— 1966. The better erfem Bonde (I, I u. 2) embalten die Aften der Artikenfolicht von 1967—1565, besonders auch die Kromsturnen: der drute. II die 1966 der universität zuristarum und eine Angab! Urfunden: der rierte (III) heber bulgefundene Stanttenduch der Universität, — Tomel, Geich, d. Universität. Prag 1849.

fluß hat, so burch unsere Sorge und Beranstaltung auch mit einer Fülle von einsichtigen Männern geschmückt werde: auf daß unsere getreuen Unterthanen, welche es nach der Frucht der Wissenschaft unaushörlich hungert, im Lande den Tisch des Mahles sinden und es für überslüssig achten, Wissenschaft suchend den Erdreis zu umgehen, fremde Völker aufzusuchen oder in aus-wärtigen Ländern zu betteln; vielmehr es für rühmlich halten, Fremde zur Süßigkeit des Geruchs und zu dankbarer Theilnehmung herbeizuziehen "1). In derselben werden den Gliedern der Universität alle Privilegien, Immunitäten und Freiheiten zugesichert, deren die Glieder der Pariser und Bologneser Universität sich erfreuen; sie werden nicht ausgezählt: gemeint sind die Fähigkeit, Statuten mit bindender Kraft zu machen, eigene Gerichtsbarkeit, besonderer Schuß, endlich Freiheit von Steuern und Zöllen aller Art.

Die Ausstattung, zu welcher sämmtliche Kollegiatkirchen und Rofter durch eine Umlage beigezogen wurden, scheint ursprünglich eine burftige gewesen zu fein, fie murbe angelegt in Binfen aus einigen Dörfern; nach Tomet befaß bie Universität feine eigenen Gebäude: Borlefungen und Afte fanden in Privatwohnungen und Rirchen ftatt. Erft 18 Jahre nach ber formlichen Errichtung (1366) murbe für die Dotirung beffer gesorgt. Es ist wohl anzunehmen, daß Rivalität gegen die eben (1365) in Wien errichtete Universität ber Habsburger die Beranlassung gab. Der König stiftete bas collegium Carolinum, schenkte ihm ein Saus auf bem rechten Ufer und ftattete es mit 5 Dörfern aus. Awölf magistri artium follten barin Wohnung und Unterhalt haben; sie waren verpflichtet in artibus zu lesen und in theologia zu studiren, doch follten zwei in theologia lesen, also schon in der theologischen Fakultät promovirt sein. Das Rollegium vergab erledigte Stellen. Go mar für den Bestand ber Artistenfafultät geforgt. Für bie übrigen Fafultäten murbe auf andere Beise eine angemessene Dotirung der Lehrer beschafft: die Kanonis tate und Brabenben ber Kollegiatfirche Allerheiligen auf ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Monum. 2, 223.

the describing of entering the extensional entering of the control of the entering of the ente

is nour in our in their in to incoming a differential of differential and in the contral solution of the contral solution in the contral solution and the contral solution in the contral solution in the contral solution in the contral solution in the contral contral in the contral contr

at salary 11 communities up to arrive us terameter Hiragraphic dispersions in and in the few forces. The orthogonal to the mountain of the conference than the Meditarrer taken peter in taches collingia. In thinten me Theoremen former in the some General was in continued from by our layer regains state in arthur der langerfiere inn im Committangeorden gebrieblig mitte. Beine Gormeile Confidence opposite commission with the late of the experience spiners with the contract of the contract of the contract of Shippers meine er Jiden maare, in jeilneeren murben für ihre beir Geren Bittaliger Germerfen belten. In bemfeiben Baben meinem fin bauer in tomerengennen ber Universität bie Rednite in Wart ind Bredfan ind bin Diffan in Allerbeitigen in 18-494 his som fluttrade die Universität und die spre-(Missbor per Grop Brimlanin ind Frenchien waen idermann in duite

Bie Dofumeurs ibgedrudt in Monim. Br. 2

<sup>/</sup> Farmet 3 26

m 1, 48: 2, 276

Die zweite Universität auf beutschem Boben ist die Wiener 1): ber Stiftungsbrief ift von Bergog Rudolf IV. am 12. Marg 1365 unterzeichnet. Die papitliche Errichtungsbulle, einer vorläufigen Erlaubnis folgend, batirt vom 18. Juni besielben Jahres. Das Bestreben, die habsburgischen Länder von dem Brager Studium zu emanziviren, wenn möglich dieses zu überflügeln, hat wohl wesentlich ben übergroß angelegten Blan ber erften Stiftung eingegeben. Die Aufzählung der Borbilder, beren Freiheiten und Brivilegien ber neuen Schöpfung zugefagt werben, geht von Paris auf Rom und Athen zurud, aber die Erwähnung der Nachbar= universität wird durchaus vermieden. Übrigens wird auch die furz porher (1364) zu Krafan errichtete Universität nicht erwähnt. Der balbige Tob bes Stifters verhinderte für's erste die Husführung. Bis zur zweiten Stiftung von 1384 bestand bie Univerfität kaum mehr als dem Namen nach. Kink zeigt, daß höchstens etwas wie eine artistische Kakultät vorhanden war und daß auch biefe nur in engfter Unlehnung an die alte Bartitularschule ju St. Stephan fich erhielt.

Erst in dem vorletzten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts kam die Wiener Universität wirklich zum Leben, sast gleichzeitig mit drei weiteren Universitäten, Heidelberg, Köln und Ersurt. Als Gelegenheitsursache dieser Fruchtbarkeit kann die sast gleichzeitige Zerstreuung der Pariser Lehrerschaft unter den Stürmen des kirchlichen Schismas (seit 1378) und der Prager in den Kämpsen der religiösen und nationalen Gegensähe seit König Benzel's Regierung (Karl IV. starb 1378) angesehen werden. Die Pariser Universität hatte Urban VI., den römischen Papst, anerkannt; die französischen Könige dagegen erklärten sich für den avignonschen Papst, Clemens VII., und nöthigten hierzuschließlich auch die Universität. Die Minorität, desonders die englische (deutsche) und pikardische Nation, hielt aber sest am römischen Stuhl und verlangte ein allgemeines Konzilium zur

<sup>1)</sup> Die Geschichte ber Wiener Universität ist in zwei umfangreichen Darftellungen behandelt: Kink, Gesch. d. Universität Wien. 2 Bbc. 1854. I, 2 und II enthalten Urkunden. Aschbach, Gesch. d. Wiener Universität im ersten Jahrhundert ihres Bestehens. Bb. 1 1865, Bb. 2 1877.

Beilegung bes Schismas. Im Jahre 1383 verließ eine große Anzahl von deutschen Magistern und Scholaren Paris, unter ber Führung des M. Heinrich von Langenstein aus Heffen, der in den vorhergegangenen Streitigkeiten eine hervorragende Rolle gespielt hatte<sup>1</sup>).

Diesen Mann gewann Bergog Albrecht, Bruder und Rachfolger Rudolf's, für die Wiener Universität. Mit ihm fam eine Anzahl anderer Magister; unter ben 50 Lehrern aus dem ersten Jahrhundert, von welchen Aschbach ausführlicher handelt, sind 7 magistri Parisienses. Die Wiener Universität fann geradezu als ein Ableger ber Barifer betrachtet werben ober, wie bie Statuten ber theologischen Fafultät es selbst aussprechen, als abgeleiteter Quell von dem diluvio scientiarum almae matris universitatis studii Parisiensis. Unter ber Leitung Langen= stein's erfolgte nun die Neufonstituirung; eine neue papstliche Errichtungsbulle, jest auch bas theologische Studium einschließend, und ein neuer Stiftungsbrief murben gegeben, beibe von 1384; und für die Dotirung wurde gesorgt, genau nach Prager Mufter. Es wurde ein Kollegium (coll. ducale) für 12 magistri artium errichtet, darunter 2 auch in Theologie Graduirte, welche cursus und sententias lefen; 3 Häuser, am Dominikanerkloster gelegen, wurden vom Herzog angefauft und, zu Wohnungen und Lektorien umgebaut, dem Kollegium übergeben. Die Stellen wurden mit angemessenem Einkommen ausgestattet: 1405 wurde basselbe als jährliche Hebung von 800 (balb 930) Afund Afenningen auf die Mauth Ivs angewiesen. Kommissäre bes Herzogs und ber Universität regelten jährlich die Vertheilung. Die Kollegiaten vergaben erledigte Stellen, boch (feit 1405) mit ber Beftimmung, baß allemal 6 Stellen Magistern ber öfterreichischen Nation, also Einheimischen, verlieben sein follten. - Für die oberen Fatultäten, so weit sie nicht durch diese Stiftung schon mit verseben maren. wurde noch ferner gesorgt durch Inforvorirung von 8 (aus 24) Ranonisaten zu St. Stephan, zu welchen ber Bergog aus ben Mitgliedern des Rollegiums prasentirte: bas Ravitel verlieb bie

<sup>1)</sup> S. über diese Ereignisse Aschbach 1, 366 ff.

Stelle. — Endlich finden wir im 15. Jahrhundert ganz wie in Prag ein collegium iuristarum und eine ziemliche Anzahl von Stiftungshäusern für arme Studenten, welche die Universität aus Schenkungen, großentheils verstorbener Glieder, erworben hatte.

Nachbem fo für den Often gesorgt war, folgen zwei Universitäten am Rhein: Seidelberg und Roln. Die Errichtungs= bulle Urban's VI. für Heidelbera 1) ist vom 23. Oftober 1385 batirt, die Stiftungsurfunde und Privilegien Ruprecht's I. von Rurpfalz aus bem folgenden Jahr, in welchem Jahr auch bie Borlesungen und Afte begonnen wurden. Marfilius von Inghen. pon Paris gekommen, war der geistige Gründer (plantator). Mit zwei Genossen, Heilmann von Worms, mag. Pragensis, und bem Cistercienser Reginald, dr. theol. Paris., eröffnete er am 19. Oftober ben ersten Kursus. Der Theologe las um 8 Uhr über ben Brief an Titus, Die beiben andern in artibus, Marfilius früh um 6 Logik, Heilmann um 1 Uhr nachm. Physik, bie beiben nothwendigsten Vorlesungen für das Baccalariatseramen. In bemfelben Semester kamen noch zwei Brager Magister hinzu, ein Artist und ein Defretist, so bag ihrer zusammen fünf bie brei Fatultäten versahen. Ich gebe bieje Details, weil sie zeigen, mit wie wenia man damals eine Universität unternahm?). Erst in ben neunziger Jahren wurde die Universität von bem Nachfolger. Ruprecht II., mit Gebäuden und fundirtem Ginkommen ausgestattet: es wurde auf Rheinzölle angewiesen. Es war, zum Theil wenigstens. auf eigenthümliche, freilich in jener Beit nicht gang ungewöhnliche Beise erworben worden: die Universität murde in die Säuser. Bofe, Garten, Weinberge, Ader, Binfe ber vertriebenen Juben Dazu wurden der Universität 12 Kanonikate um= installirt. liegender Stifte und 3 Pfarreien inforporirt (1399, Bulle Bonifacius' IX.). Im Jahre 1410 sind in Besitz dieser Ginkunfte 3 Theologen, 3 Defretisten, 1 Mediziner, 3 Artisten3). Später

<sup>1)</sup> Haut, Gesch. d. Universität Heibelberg. 2 Bbc. 1862: eine Arbeit, die eine nochmalige Behandlung des Gegenstandes nicht überstüffig macht.

<sup>2)</sup> Aus bem gleichzeitigen Bericht bes Marfilius, abgebrudt bei Haut 2, 826.

<sup>\*)</sup> Bericht ber Universität an den Kurfürsten aus 1410, bei Haus 2, 366.

Beilegung bes Schismas. Im Jahre 1383 verließ eine große Anzahl von beutschen Magistern und Scholaren Paris, unter ber Führung bes M. Heinrich von Langenstein aus Hessen, ber in den vorhergegangenen Streitigkeiten eine hervorragende Rolle gespielt hatte<sup>1</sup>).

Diefen Mann gewann Bergog Albrecht, Bruder und Rachfolger Rubolf's, für die Wiener Universität. Mit ihm fam eine Anzahl anderer Magister: unter ben 50 Lehrern aus bem ersten Sahrhundert, von welchen Aschbach ausführlicher handelt, sind 7 magistri Parisienses. Die Wiener Universität kann geradezu als ein Ableger ber Parifer betrachtet werben ober, wie die Statuten ber theologischen Kafultät es felbst aussprechen, als abgeleiteter Quell von bem diluvio scientiarum almae matris universitatis studii Parisiensis. Unter ber Leitung Langen= stein's erfolate nun die Neufonstituirung: eine neue papstliche Errichtungsbulle, jett auch bas theologiiche Studium einschliekend. und ein neuer Stiftungsbrief murben gegeben, beibe von 1384; und für die Dotirung wurde gesorgt, genau nach Brager Muster. Es wurde ein Rollegium (coll. ducale) für 12 magistri artium errichtet, barunter 2 auch in Theologie Graduirte, welche cursus und sententias lesen: 3 Häuser, am Dominikanerkloster gelegen, wurben vom Herzog angefauft und, zu Wohnungen und Lektorien umgebaut, dem Kollegium übergeben. Die Stellen wurden mit angemessenem Einkommen ausgestattet: 1405 wurde basselbe als jährliche Sebung von 800 (balb 930) Pfund Pfenningen auf die Mauth Ips angewiesen. Kommissare bes Herzogs und ber Universität regelten jährlich die Bertheilung. Die Kollegiaten vergaben erledigte Stellen, boch (feit 1405) mit ber Bestimmung, daß allemal 6 Stellen Magistern ber österreichischen Nation, also Einheimischen, verlieben sein sollten. - Für die oberen Fakultäten, fo weit fie nicht burch biefe Stiftung ichon mit verfeben waren, wurde noch ferner gesorgt burch Inforporirung von 8 (aus 24) Ranonikaten zu St. Stephan, zu welchen ber Bergog aus ben Mitgliebern bes Rollegiums prafentirte; bas Rapitel verlieh bie

<sup>1)</sup> S. über biefe Ereignisse Aschbach 1, 366 ff.

Stelle. — Endlich finden wir im 15. Jahrhundert ganz wie in Brag ein collegium iuristarum und eine ziemliche Anzahl von Stiftungshäusern für arme Studenten, welche die Universität aus Schenkungen, großentheils verstorbener Glieder, erworben hatte.

Nachbem so für den Often gesorgt war, folgen zwei Universitäten am Rhein: Seidelberg und Köln. Die Errichtungs= bulle Urban's VI. für Heidelbera 1) ist vom 23. Oftober 1385 batirt, die Stiftungsurfunde und Privilegien Ruprecht's I. von Rurpfalz aus bem folgenden Sahr, in welchem Sahr auch die Borlefungen und Afte begonnen murben. Marfilius von Inghen. von Baris gekommen, war der geistige Gründer (plantator). Dit zwei Genossen, Heilmann von Worms, mag. Pragensis, und bem Ciftercienser Reginald, dr. theol. Paris., eröffnete er am 19. Ottober ben ersten Kurfus. Der Theologe las um 8 Uhr über ben Brief an Titus, die beiben andern in artibus, Marfilius früh um 6 Logit, Heilmann um 1 Uhr nachm. Physik, bie beiben nothwendigsten Borlesungen für bas Baccalariatseramen. In demselben Semester kamen noch zwei Brager Magister bingu. ein Artist und ein Defretist, so bag ihrer gusammen fünf bie brei Fatultaten versahen. Ich gebe diese Details, weil sie zeigen, mit wie wenig man damals eine Universität unternahm2). Erst in ben neunziger Sahren wurde die Universität von dem Nachfolger. Ruprecht II., mit Gebäuden und fundirtem Ginkommen ausgestattet: es wurde auf Rheinzölle angewiesen. Es war, zum Theil wenigstens, auf eigenthümliche, freilich in jener Zeit nicht gang ungewöhnliche Beise erworben worden: die Universität wurde in die Säuser, Bofe, Garten, Beinberge, Ader, Binfe ber vertriebenen Juben Dazu wurden der Universität 12 Kanonikate um= installirt. liegenber Stifte und 3 Pfarreien inforporirt (1399, Bulle Boni= facius' IX.). 3m Jahre 1410 sind in Besig biefer Ginkunfte 3 Theologen, 3 Defretisten, 1 Mediziner, 3 Artisten3). Später

<sup>1)</sup> Haut, Gesch. b. Universität Heibelberg. 2 Bbc. 1862: eine Arbeit, die eine nochmalige Behandlung des Gegenstandes nicht überstüfsig macht.

<sup>2)</sup> Aus dem gleichzeitigen Bericht bes Marfilius, abgedrudt bei Haut 2. 826.

<sup>\*)</sup> Bericht ber Universität an ben Kurfürsten aus 1410, bei Haut 2, 366.

sind in Heibelberg auch ein Kollegium der Dominikaner und ein Kollegium der Cistercienser (zu St. Jakob). In letzterem waren 35 Orbenshäuser durch Kapitelsbeschluß verpflichtet, 40 studirende Konventualen zu unterhalten. Der Unterricht wurde wenigstens zum Theil in den Konventshäusern von Mitgliedern ertheilt.

In Röln, der beiligen Stadt am Rhein, blühten feit langem in ben gahlreichen Stifts= und Rlosterschulen bie artistischen und theologischen Studien; Köln war die erste Filiale der zu Baris erfundenen scholaftischen Biffenschaft in Deutschland. Mit un= sterblichem Ruhm hatten hier im 13. Jahrhundert die großen Dominifaner Albertus Magnus, ber doctor universalis, und sein Schüler Thomas von Aquino, ber doctor angelicus, gelehrt. Auch bas Haupt ber andern Schule, ber Minorit Johannes Duns Scotus, ber doctor subtilis, mar, freilich nur gang furze Reit vor seinem Tobe (1308), hier als Lehrer thätig gewesen. Die beutschen Universitäten wanderten bas ganze Mittelalter hindurch biesen großen Leuchten nach; vielfach gab es in ben einzelnen Fakultäten neben einander eine Gruppe, die in via b. Thomae, eine andere, die in via Scoti lehrte und promovirte. Die beständigen Reibungen dieser beiben Richtungen gaben im Mittelalter ben gelehrten Studien die, wie es scheint, unentbehrliche Erregung, um fie vor bem Ginschlafen zu behüten. Im Jahre 1388 (21. Mai) gab Urban VI. auf Begehren bes Raths bie Errichtungsbulle einer Universität2). Am 8. Januar 1389, nachbem schon am 6. Januar die erste Borlesung und Disputation stattgefunden hatte, traten 21 Magister zusammen, konstituirten sich als universitas und wählten einen rector. Bis auf brei waren alle Ranonifer Rölnischer Stifter, 12 unter ihnen Parifer, 3 Prager. 2 Montvelliersche Magister. Aus alledem geht hinlänglich hervor, daß es sich hier nicht um materiale Neubegründung eines Studiums handelt, sondern blog um eine

<sup>1)</sup> Sift.=polit. Blätter 78, 925.

<sup>2)</sup> Bianco, Bersuch einer Geschichte der ehemaligen Universität und der Chmnasien der Stadt Köln. 1833. Ennen, Gesch. d. Stadt Köln 3. u. 4. Bb. 1869. Die Programme des Kaiser-Wilhelms-Gymnasiums von 1878 und 79 bringen den Ansang von Beröffentlichungen der alten Matrikel (von Schmis).

Bujammenfaffung ber in verschiebenen Rlöftern und Stiften vorhandenen Kurse in eine universitas studii Coloniensis mit bem Recht ber Ertheilung akademischer Grabe. Die Ausstattung ber Professuren mit Kanonisaten ift baber auch nichts als Sanktionirung bes Bestehenden; burch papstliche Bulle von 1394 wurden 11 Ranonifate, eins in jedem Stift, und später (1437) nochmals 11 der Universität einverleibt. Die Berleihung der letten 11 ver= blieb ben Rapiteln ber Stifte; es war die Einverleibung also nur die Beschwerung eines Kanonikats mit der Pflicht der Lektur. Die ersten 11 wurden von den städtischen 4 Provisoren und dem Rektor ber Universität verliehen, eine Bestimmung, gegen welche Die Rapitel sich vergebens sträubten. Es war eine Konzession. welche der Stadt für ihren nicht unerheblichen Beitrag gur Musstattung gemacht wurde. Sie schonfte ben Artisten und ben Juriften die nöthigen Saufer und befoldete eine Angahl Dottoren. Die Theologen lehrten nach wie vor im haus des Domkapitels; auch die Bersammlungen der Universität fanden in den Sälen von Klöstern, Kapiteln, in Kreuzgängen und Kirchen statt. Berlauf des 15. Jahrhunderts erwarb die Universität durch Vermächtniffe 11 Burfen; einige lösten fich später als eigene Schulen ab und wurden die Grundlage der jetigen Symnasien.

Nicht sehr unähnlich scheint die Entstehung der andern städtischen Universität, der Erfurtischen<sup>1</sup>), zu sein. Der Rath hatte sich von Clemens VII., dem Papst zu Nvignon, gleich nach dessen Erwählung (1378) eine Errichtungsbulle verschafft. Er scheint jedoch über die Gültigkeit dieser Autorisation bald beunruhigt worden zu sein und erward deshalb 10 Jahre nachher eine neue Errichtungsbulle von dem römischen Papst Urban VI. (3. Mai 1389). 1392 wurde die Universität eröffnet. Auch sie wurde, wie es scheint, kast ganz sundirt auf die Präbenden der beiden Rollegiatsirchen zu St. Marien und St. Severin. Eine bestimmte Anzahl von Präbenden (4) sollen nur an Doktoren der Theologie

<sup>3)</sup> J. C. Motschmann, Erfordia litterata. 11 Sammlungen. 1729—1737. Rampschulte, die Universität Ersurt in ihrem Berhältnis zu dem Humanismus und der Reformation. 1858.

ver vis Keines am Arafentation von Inwersität mit Beistimmung, von Kathe verlichen ind die Retienenen a die machentichem Kralectionen verwisiente ein. Die Smor jav im Haufendichem kollegum vor Livitien. Die Keinen Anfänge ratmen im intgendem kantinudert inen ungersedentlichen Lussammung, so daß Kräurung die Ritte von die Jahrnunderts ine der bestämmigen haufem Smuten von.

Dannt integt inrianig ne rife Frindungsevode, Tensichand var mit Inversitäten jesättigt. Der Lersuch inne Unitersität ja Bürgonig ja rinditen (419) visen Bersuch. Far dem Währigen zwischenraum, der ns zur zweiten Frindungsunde terssiegt, ind nur i Inversitäten urmitet worden: Leivzig und Kadioch verdie us Rachzüger der rifen Kwink gesten sonnen. Davon is Leivzig Frinn für Loug Kostoch demmachter unsige virstigte zwindes unsernen Löwen (424), wenn nam is inter den deutsten Inversitäten unsgähren will.

Die Lewigger Imversicht if eine Lizweigung der Pringer. Die ungermichen Kohner unvinnden das Ibergemehr der Fremden en urer Luverinit anaf sentia. Sie aaren n den Umner Iraisberfammungen ber Wanten ud Sine Nation mir eine Samme die Taurinen dem haringlich voren die Mindieder den ibmgen der Kanonen Courice mich nur die Baren und Sainten inndern nich die Koien velche fich nis der Laufis. ≊:ສເຕາັຕາ Breufen enfrunren Junea 3 Zammer M nām Lan ion den Saffungefielen in den Kollegien die doch auf den Schenfungen harr Kinge und hars Klerus dourt woren. matter he krenden urbringing pop mit ide mie. Erit in Finne 1984 fenten die Bolimen mie Gille des Lexbischafs durch. mi ale Kanonen some Inserictus dericklichage verden follere. and 1996, mornigen die einen dernen Borgag in einem Berriebe serven mittelt nethempfet vot beit murgelicken fer met neutrug innulier, dag son is ! Brönigen alemai eine in einem Bubance berriegen werden fulle . Als dann der Kampmaihus durch

A Limer S. 49 age inne Chestinangure dan die bilmische Korren en 1984 voerina van 6 maaring Sodegaanven die verste besegte, bieg die feinise fam der Reibe mag in ide 4 Kanonen, vol 1980 man diese noch jedes

religiöse Oppositionsregungen geschärft wurde, gelang es ben Böhmen, beren Führer an ber Universität M. Johannes Hus

britte (ftatt jedes vierte) Mal an die Bohmen. Ebenso Sofler in feiner sehr ausführlichen und für bie Bohmen fehr gehäffigen, aber nicht fehr lichtvollen Darftellung: M. Johannes bus und ber Abzug ber beutichen Profesjoren und Studenten aus Prag (1864). Die Angabe scheint aus der von Sofler in ben Ofterreichischen Geschichtsquellen 1. Abth. 2. Bb. 1. Thl. S. 13 ff. mitgetheilten Universitätschronit ju ftammen, wo es jum Jahre 1384 heißt: Theotonici videntes se non posse proficere quinque collegiatos Bohemos in collegio Karoli et sextum indifferentem admiserunt. Ich weiß nicht, mas die Worte bedeuten. Daß fie nicht bedeuten: die drei Rationen hatten ber einen böhmischen Nation für alle Rufunft von je 6 Bafangen 5 zu be= feten überlassen, nur an der sechsten konturrirend, oder daß, wenn sie dies bebeuten, sie einen Arrthum enthalten, scheint mir sicher. Die concordia zwischen ben Nationen, welche im Nahre 1384 zu Stande fam, ift, nach Söfler, nicht mehr porbanden. Dann ift, auker einem fpater zu nennenden Attenftud, die einzige urfundliche Quelle ber in ben Monum. (2. 292) mitgetheilte Bertrag bon 1390. Dieser Bertrag will, wie er selbst fagt, den früheren nicht brechen (protestamus quod non intendimus recedere a concordia), sondern näher bestimmen. Er bestimmt nun: quod natio Boemorum habeat duodecimum semel, et post hoc aliae tres nationes bis, per electionem hoc modo incipiendo, quod duodecimus praedictus in electione eius proxime futura eligatur de natione Boemica, post hoc, cum proxime locus duodecimi vacaverit eligatur de natione Bavarorum, bann von den Sachsen, bann aber wieder von den Böhmen und nun erst von den Bolen u. f. f. Ich tann biefe Anordnung nicht anders verstehen, als daß allemal von je 3 auf einander folgenden Bafangen den Böhmen einmal, den übrigen drei Nationen gufammen nur zweimal die Befetzung zustehen foll. Die abweichenden Darftel= lungen Tomet's und Sofler's faffen den duodecimus als eine bestimmte Stelle im Rolleg auf: nur wenn bieje erledigt ift, follen auch die brei Rationen in Betracht tommen; Die übrigen 11 Stellen bagegen werden ftets mit Bohmen besett. - Mir icheint diese Auslegung gang unmöglich, gunachst gegenüber bem obigen Bortlaut: duodecimus bezeichnet ohne Zweifel bie jedesmal zu befesende Stelle, welche allerdinge regelmäßig die zwölfte oder lette ift, indem bei einer Batang alle aufruden, ichon um ber Bahrung ber Anciennitat für bas Ginruden in die Ranonitate von Allerheiligen willen; vielleicht murben auch Bohnungen und Prabenden gewechselt, wie in Statuten von Rollegiatfirchen fich häufig als zulässig findet. Daß es sich aber so verhielt, geht auch aus andern Erwägungen hervor. Die Bohmen erhipen fich noch 1409 barüber, daß die Fremden den Seimischen das Brod wegnehmen (bie Sunde ben Rinbern, fagt Sus), fich in ihr Erbe eindrängen (Sofler, Sus S. 232. 238 ff.): eine abfurde Anklage, wenn fie von 12 befoldeten Stellen überhaupt war, im Jahre 1409 vom König Benzel einen Besehl zu er= wirken, daß fortan die eine böhmische Nation in den Versamm-

nur um eine fonturriren und hier nicht voll, 2/3 von 1 12. b. h. 1 18 Untbeil an der Dotation haben. Gerner, die Deutschen hatten bis 1409 das übergewicht an der Universität: womit die Annahme doch ichwer verträglich ift. daß alle Rollegiaturen (b. b. Brojeffuren in unferer Sprache) bis auf 111 in ben handen der Böhmen waren. Jener Bertrag von 1384, wenn er die Überlieferung fast aller Professuren in die Sande der Bohmen zum Inhalt batte, mare von den brei Nationen ficher nicht unterzeichnet worden, fie batten mit Auswanderung auf jolde Zumuthung geantwortet. Bas jollten beutiche Magister und Scholaren an der mittelalterlichen Universität Brag juchen, wenn fie von den Kollegiaturen ausgeschloffen maren? Gegen dieje Auffaffung icheint auf ben erften Blid ein Attenftud aus bem Jahre 1384 ju ibrechen. bas Söfler im 2. Theil ber oben genannten Sammlung E. 130 ff. mitgetheilt hat; die Appellation der Kollegien an den römischen Stubl gegen eine Berfügung bes Erzbiichofs vom 2. Dezember. Dieje Berfügung ift bem Text eingefügt; ihr Inhalt ift ein Berbot an Borfteber und Rollegiaten des Raris- und Bengelsfollegiums: ut nullum omnino alium Magistrum eligant ad collegia praedicta, quam magistros nationis Boemicae. Sicrocuen itraubten fich die Kollegien. Bas bedeutet nun diese Berfügung? Daf binfort für alle Zeiten nur Magifter ber bohmischen Nation in Die Kollegigturen gewählt werben durfen? Die Borte fonnten dies bedeuten, aber es tann nicht ber Ginn fein; es hatte die thatfachliche Ausschließung ber anbern Rationen von der Universität bedeutet. Sondern es handelte fich um die diesmalige Bejetung ber eben offenen ober ber nachiten erledigten Stellen mit Bohmen. Es waren, wie die Urtunde felbft ju fagen fcheint, gar feine Bohmen in ben Kollegien. Das tann nicht überraschen. Es wird gejagt, daß die Deutschen non in duplo, sed ultra quam in decuplo an der Universität seien. Nun war, nach dem Stiftungsbrief, die Bergebung der Batangen bei den Kollegiaten felbit, ohne alle Einschräntung etwa auf gleiche Berudfichtigung aller Nationen. Die Appellation urgirt als das Recht ber Kollegien: magistros ydoneos de quacumque natione eligendi sine reclamatione contradictione et absque voluntate et consilio cuiuslibet alterius hominis. Diesem Recht entgegen mengte fich nun der Erzbischof auf Bitten der bohmischen Ragifter in die Bahl; mahricheinlich zuerft durch Guriprache. Ale diefe erfolglos blieb, befahl er bei Strafe der Erfommunitation, Bohmen in die erledigten Stellen zu mahlen; augenscheinlich ohne Rechtsgrund, jo jehr die Billigkeit auf Seiten ber Böhmen sein mochte. Und gegen diesen Befehl, ber nicht eine inftitutionelle Anderung ber Statuten, fondern eine einmalige Durchbrechung bes statutarijden Rechts der Rollegiaten mar, appellirten biefe an den Bapft. Bie es icheint, tam es noch bor ber romifchen Entscheidung ju einer gutlichen Abtunft, eben des Inhalts, ber in dem Bertrag von 1390 bestätigt wird:

Iungen 3 Stimmen führen solle, die drei übrigen zusammen eine. Die drei Nationen widerstrebten vergeblich diesem Bruch der alten Privilegien. Als endlich die Auslieserung der Rektorratsinsignien an einen vom König ernannten Rektor von dem letten Rektor der alten internationalen Universität mit Gewalt erzwungen wurde (9. Mai), da verließen Magister und Scholaren der drei Nationen die Stadt, nicht, wie es scheint, in einmüthigem Zuge, sondern allmählich im Verlauf des Sommers. Die Prager Universität verlor seitdem rasch ihre Bedeutung. Die Promotionen verminderten sich bald auf eine sehr kleine Zahl und hörten 1421 unter dem Einfluß der Husselfitenkriege ganz auf.

Die Ausgewanderten wandten sich zum größten Theil nach Leipzig und bilbeten hier ben Stamm ber noch im Herbst bes-

quod duodecimus non solum eligatur de una natione, nec de duadus, nec solum de tribus, sed de omnibus quattuor. Aber ein bestimmtes Berhältnis, ein fester Turnus etwa, wird nicht gesetzt, sondern libere et indistincte de quacumque natione soll die Bahl stattsinden. Im Jahre 1390 sühlten sich nun die Böhmen beschwert über die Bahl des M. Conradus von Beneschau: er sei kein Böhme und die Böhmen seintwen zeskiegung eines bestimmten Turnus dei den Wahlen. M. Conrad blied im Besitz der Stelle. Aber die nächste Stelle soll einem Böhmen werden.

Ich habe biefes mühevolle Detail gegeben, weil die Borgange in Prag vielfach einseitig beurtheilt worden find, namentlich auch neuerdings von Sofler. Dir icheint, daß brei Rationen beutscher Abstammung an ber Universität Brag, mit entsprechendem Untheil an den Rechten und Emolumenten berfelben, allerdings ein Digverhältnis waren, seitdem die Universität burch Grundung beuticher und bolnischer Universitäten ihren universellen Charafter verloren batte. Un ber Universität zu Bien murbe burch fürftliche Berfügung von 1405 ben Biterreichern die Sälfte der Kollegiaturen vorbehalten; es ift niemals jemandem eingefallen, daran Anftof zu nehmen. An den ipateren Univerfitaten ficherte ber Ginfluß des Landesherrn auf die Berleihung ber Rollegia= turen ben Landestindern ihren Antheil. Ift benn dieselbe Cache anders gu beurtheilen, wenn es fich um Tichechen als wenn es fich um Deutsche handelt? -Auch die Abnahme des Prager Studiums darf man nicht auf diese Rurudbrangung ber Deutschen allein gurudführen. Sie ware ficherlich auch ohnebem eingetreten, wenn auch langfamer. Böhmen war nicht das Berg Deutschlands. Und gar in der Bertreibung von einigen deutschen Professoren ein welterschütterndes Ereignis zu sehen ist boch ein abenteuerliches idolon horizontis.

war, im Jahre 1409 vom König Wenzel einen Befehl zu er= wirken, daß fortan die eine böhmische Nation in den Versamm-

nur um eine konkurriren und hier nicht voll, 3/8 von 1/12, d. h. 1/18 Antheil an der Dotation haben. Ferner, die Deutschen hatten bis 1409 bas übergewicht an der Universität: womit die Annahme doch schwer verträglich ift. daß alle Kollegiaturen (b. h. Professuren in unserer Sprache) bis auf 1/10 in ben Sanden der Böhmen waren. Jener Bertrag von 1384, wenn er bie überlieferung fast aller Profesjuren in die Sande ber Bohmen gum Inhalt batte, mare von den drei Rationen ficher nicht unterzeichnet worden, fie batten mit Auswanderung auf jolde Zumuthung geantwortet. Bas follten deutsche Magister und Scholaren an ber mittelalterlichen Universität Brag suchen, wenn fie von den Rollegiaturen ausgeschlossen waren? Gegen diese Auffasjung icheint auf den erften Blid ein Attenftud aus bem Sahre 1384 zu ibrechen. bas höfler im 2. Theil ber oben genannten Sammlung S. 130 ff. mitgetheilt hat: die Appellation der Rollegien an den römischen Stubl gegen eine Berfügung bes Erzbischofs vom 2. Dezember. Diese Berfügung ift bem Text eingefügt; ihr Inhalt ift ein Berbot an Borfteber und Rollegiaten des Karis- und Bengelstollegiums: ut nullum omnino alium Magistrum eligant ad collegia praedicta, quam magistros nationis Boemicae. Sicroccen fträubten fich bie Rollegien. Bas bedeutet nun biefe Berfügung? Dan binfort für alle Reiten nur Magister ber bohmischen Nation in die Rollegigturen gemablt werden durfen? Die Worte fonnten dies bedeuten, aber es fann nicht ber Ginn fein; es batte die thatfachliche Ausschließung der andern Nationen von der Universität bedeutet. Sondern es handelte fich um die diegmalige Besetzung der eben offenen ober der nächsten erledigten Stellen mit Bohmen. Es waren, wie die Urtunde selbst zu fagen fcheint, gar feine Bohmen in ben Rollegien. Das fann nicht überraschen. Es wird gefagt, bag die Deutschen non in duplo, sed ultra quam in decuplo an ber Universität feien. Nun war, nach dem Stiftungsbrief, die Bergebung der Batangen bei den Kollegiaten felbit, ohne alle Ginichräntung etwa auf gleiche Berudfichtigung aller Nationen. Die Appellation urgirt als das Recht der Kollegien: magistros ydoneos de quacumque natione eligendi sine reclamatione contradictione et absque voluntate et consilio cuiuslibet alterius hominis. Diesem Recht entgegen mengte fich nun ber Erzbischof auf Bitten ber bohmischen Magifter in die Bahl; mahrscheinlich zuerst durch Fürsprache. Als diese erfolglos blieb. befahl er bei Strafe ber Extommunifation, Bohmen in die erlebigten Stellen ju mahlen; augenscheinlich ohne Rechtsgrund, fo febr die Billigkeit auf Seiten ber Böhmen fein mochte. Und gegen diefen Befehl, ber nicht eine inftitutionelle Anderung der Statuten, sondern eine einmalige Durchbrechung bes statutarifden Rechts ber Kollegiaten mar, appellirten biefe an ben Bapft. Bie ce fcheint, tam es noch bor ber romijden Entscheidung zu einer gutlichen Abtunft, eben des Inhalts, ber in dem Bertrag von 1390 bestätigt wird:

lungen 3 Stimmen führen solle, die drei übrigen zusammen eine. Die drei Nationen widerstrebten vergeblich diesem Bruch der alten Privilegien. Als endlich die Auslieserung der Rektorratsinsignien an einen vom König ernannten Rektor von dem letten Rektor der alten internationalen Universität mit Gewalt erzwungen wurde (9. Mai), da verließen Magister und Scholaren der drei Nationen die Stadt, nicht, wie es scheint, in einmüthigem Zuge, sondern allmählich im Verlauf des Sommers. Die Prager Universität verlor seitdem rasch ihre Bedeutung. Die Promotionen verminderten sich bald auf eine sehr kleine Zahl und hörten 1421 unter dem Einsslüß der Husselfiterstriege ganz auf.

Die Ausgewanderten wandten sich zum größten Theil nach Beipzig und bilbeten hier ben Stamm ber noch im Herbst bes=

quod duodecimus non solum eligatur de una natione, nec de duadus, nec solum de tribus, sed de omnibus quattuor. Aber ein bestimmtes Berhältnis, ein sessen tewa, wird nicht gesetzt, sondern libere et indistincte de quacumque natione soll die Bahl stattsinden. Im Jahre 1390 fühlten sich nun die Böhmen beschwert über die Bahl des M. Conradus von Beneschau: er sei kein Böhme und die Böhmen seinen wieder verkürzt. Dieser Streit sührte zu der oben mitgetheilten desinitiven Festslezung eines bestimmten Turnus bei den Bahlen. M. Conrad blieb im Besitz der Stelle. Aber die nächste Stelle soll einem Böhmen werden.

Ich habe biefes muhevolle Detail gegeben, weil bie Borgange in Brag vielfach einseitig beurtheilt worden find, namentlich auch neuerdings von Sofler. Dir fceint, daß brei Nationen deutscher Abstaninung an der Universität Brag, mit entsprechendem Antheil an den Rechten und Emolumenten derfelben. allerdings ein Difiverhaltnis waren, seitdem bie Universität burch Grundung beutscher und volnischer Universitäten ihren universellen Charafter verloren batte. An ber Universität ju Bien wurde burd fürstliche Berfügung von 1405 ben Öfterreichern die Sälfte der Rollegiaturen porbehalten: es ist niemals jemandem eingefallen, daran Anftoß zu nehmen. Un den ipateren Universis täten sicherte der Ginfluß des Landesherrn auf die Berleihung der Kollegiaturen ben Landestindern ihren Antheil. Ift beun diejelbe Cache anders qu beurtheilen, wenn es fich um Tichechen als wenn es fich um Deutsche handelt? -Much die Abnahme des Prager Studiums darf man nicht auf diese Burudbrangung ber Deutschen allein zurudführen. Sie ware sicherlich auch ohnebem eingetreten, wenn auch langfamer. Bohmen war nicht bas Berg Deutschlands. Und gar in der Bertreibung von einigen deutschen Professoren ein welterichütterndes Ereignis zu sehen ist boch ein abenteuerliches idolon horizontis.

sclben Jahres gegründeten Universität1). Die Landgrafen von Thuringen und Markgrafen von Meißen Friedrich und Bilhelm erlangten eine Errichtungsbulle von Alexander V. (batirt Bija 9. September); sie selbst unterzeichneten die Stiftungsurfunde am 2. Dezember, nachbem bie anwesenden Magister sich schon furg vorher (24. Oftober) als Artistenfakultät konstituirt und einen Defan erwählt hatten. Faft ein halbes hundert Magifter und über vierthalbhundert Baccalare und Scholaren wurden immatrikulirt2). Mit zwei Kollegien wurde die Universität von ben Surften ausgestattet, bas größere für 12. bas fleinere für 8 Magister; fürsorglich wird vorgeschrieben, baf die Stellen an bie vier Nationen (Meigner, Sachsen, Baiern, Bolen) jederzeit gleich vertheilt werden follen. Die Kollegiaten des collegium majus erhielten ic 30 fl. festes Gehalt zunächst aus ber fürstlichen Kammer, ein Theologe unter ihnen aber noch fernere 30 fl., die Mitglieder des fleinen Rollegs bagegen 12 fl. Diefe Einfünfte wurden 1438 mit 240 Schock neuer Freiburger Grofchen auf die fürstlichen Ginkunfte aus 3 Städten und 42 Dörfern anaewicsen. Zugleich wurde verordnet, daß fünftighin 2 Rollegiaturen im großen Kürstenkolleg, vermehrt um die Ginkunfte je einer Brabende im fleinen Rolleg, für 2 Mediziner refervirt bleiben sollten, damit die medizinische Kakultat, die bisber aus Mangel an Lehrern ungenügenden Beftand gehabt habe, in Sana fomme. Übrigens blieb die Berleihung der Stellen ben Rollegiaten. 1467 murben weitere 3 Stellen für Lehrer bes Civilrechts reservirt's). Ru biesen beiden fürstlichen Kollegien fam

<sup>1)</sup> Für die Geschichte der Universität Leipzig besitzen wir die sehr werthevollen Materialiensammlungen von Zarnde: Urtundliche Quellen zur Geschichte der Universität Leipzig in den Abhandlungen der Sächssichen Geschschaft der Wissenschaften 2 (1857), 509—922; Acta rectorum univ. Lips. 1524—1559 (1859); Statutenbücher der Universität Leipzig (1861). Manche wesentliche Ergänzung im Urtundenbuch der Universität Leipzig von 1409—1555, herausg. v. Strübel 1879 (als Bb. 11 des Codex diplom. Sax. Reg.). Hoffentlich sindet das sehr reiche Material bald einen Bearbeiter.

<sup>2)</sup> Die Namen bei v. Geredorf, die Universität Leipzig im ersten Jahre ihres Bestehens, in den Berichten der Deutschen Gesellschaft zu Leipzig 1847.

<sup>3)</sup> Statutenbücher S. 3 ff.; Urtundenbuch Rr. 21 u. 142.

noch burch testamentarische Stiftung des ersten Rektors, Johannes von Münsterberg, das Kollegium Unserer Lieben Frauen für 7 Magister der polnischen Nation, darunter 5 Schlesier, die in artidus lesen und in theologia hören (1416), und ein Kolslegium des Cistercienserordens für seine in Leipzig studirenden Mitglieder, desse Errichtung aber durch die Unwilligkeit der einzelnen Ordenshäuser lange hingezogen wurde (1411). Endlich wurde durch päpstliche Bulle von 1413 die Inkorporation von 6 Kanonikatspräbenden, je 2 in den Stiften Meißen, Naumsburg, Zeitz, für Doktoren der Theologie und des Kechts gesstattet. Die innere Ordnung der Universität geschah, wie zu erwarten, durchaus nach dem Muster der Prager.

Die bisherigen Universitäten gehören alle bem sublichen und mittleren Deutschland an. Das nördliche Deutschland ober vielmehr die Gesammtheit der Oftseelander erhielt die erste Univerfitat zu Roftod'1). Im Jahre 1419 erlangten die Herzoge Johann und Abrecht von Mecklenburg von Bavst Martin V. bie Errichtungsbulle (13. Februar), zunächst mit Ausnahme der theologischen Fakultät, welche erst 1432 bewilligt wurde. muthlich war der römische Stuhl anfangs in Zweifel, ob die neue und abgelegene Universität genug Lebensfraft und im befonderen auch hinlängliche Lehrfräfte für bas theologische Studium haben werbe, um eine fo wichtige Bollmacht als bie Ertheilung theologischer Grade ihr anzuvertrauen. — Die Dotation scheint nach bem Mufter ber jüngst gegründeten Leipziger Universität erfolgt zu fein. 3mei Rollegien, ein größeres für 12, ein fleineres für 8 Magister, und eine schola iuristarum werben in bem berzoglichen Antrag in Aussicht gestellt. Die jährlichen Einfünfte (in Höhe von 800 fl.) wurden, wie auch die Gebäude, aröftentheils von der Stadt übernommen; der medlenburgische Rlerus und die berzogliche Kammer gaben eine Beifteuer. icheint übrigens, daß die Wirklichkeit hinter jenem Boranschlag etwas zurudgeblieben ift: bie Statuten wiffen nur von 8 Da= giftern im collegium maius, und das kleinere Kollegium ist mit

<sup>1)</sup> Krabbe, die Universität Roftod im 15. u. 16. Jahrhundert. 1856.

ber Juristenichule kombinirt. — Die ersten Magister kamen aus Ersurt und Leivzig. — Sväter sim Jahre 1484) wurde von den Herzogen, nach heftigem Widerstand der Stadt, die Errichstung eines Kollegiatisties zu St. Jakobi mit 12 Kanonikaten durchgesest, die mit den Professuren auf die übliche Beise verstunden wurden. — Die neue Universität scheint von Ansang an das juristische Studium vorzugsweise im Auge gehabt zu haben. Unter den besoldeten Lehrern waren 2 Theologen, 4 Juristen 2 Tefretisten, 2 Legisten, 2 Mediziner und 6 Arstisten, worunter aber 3 in Theologie einen Grad haben und lesen.

3. Die Grundungen ber zweiten Epoche. smeite Grundungsepoche fällt in bas britte Biertel bes 15. Sabrhunderts: in zwei Jahrzehnten murden 7 neue Universitäten zu Den 7 alten gestiftet. Die unmittelbare Veranlassung icheint ein außerorbentlich ftarter Andrang gu ben Studien gewesen gu fein. wie er aus den Infriptioneliften ber alten Universitäten noch Für dieje Thatjache felbit mochte fich in einer Stulturgeschichte als Urfache nachweisen laffen einerseits ein geiteigertes allgemeines Bilbungsbedürfnis, andrerfeits ein fteigenber Ronjum an afabemijch gebilbeten Arbeitefraften. Erfteres hangt wohl mit ber großen geiftigen Erregung bes humanismus que jammen, welche jeit der Matte des Jahrhunderts aus Stalien mit Macht über die Alpen her einströmte. Die aleichzeitige Erfindung des Buchdrucks und feine erstaunlich ichnelle Berwerthung und Ausbreitung find zugleich Beweis für bas ichon vorhandene und Erregungsmittel für das noch ichlafende Bilbungebedürfnis. Dag andrerseits um diejelbe Beit bie jogiale Nachfrage nach Bersonen mit gelehrter Bilbung in lebhaftem Steigen mar, wird für alle gelehrten Berufe nachgewiesen merben Die Rahl ber firchlichen Brabenben, namentlich ber Bifariate, war in beständigem Bunchmen; eine gang außerorbentlich große Angahl firchlicher Bauten aus der Zeit von 1450 bis 15201, beweift, wie sehr das deutsche Volk mit dem Bergen noch bei der Kirche war. Die beständig zunehmenden lateinischen

<sup>1)</sup> Man sehe ein langes Verzeichnis bei Janisen, Gesch. b. beutschen Voltes 1, 141 ss.

Stadtschulen boten zahlreichen Magistern und Baccalarien ein Untersommen. Steigendes Wohlleben mit steigender Sorglichkeit für das leibliche Leben machte den ärztlichen Beruf lohnender und begehrter. Endlich entstand in derselben Zeit ein neuer und sehr ansehnlicher gelehrter Beruf: der des römischen Rechtszelehrten, indem Fürsten und Städte zunächst einzelne des neuen Rechts Kundige als Käthe in ihren Dienst nahmen. — Die letzte Ursache oder wenigstens Bedingung der ganzen Entwicklung ist wohl in dem wirthschaftlichen Ausschwung zu suchen, den in diesem Zeitraum die deutschen Städte ersuhren. Noch herrschten sie auf dem Weltmarkt; die jest schnell anschwellende Fluth des Welthandels warf ihnen mit ihrer ersten Welle große Reichthümer in den Schoß; bald wandte sie sich anderen Usern zu, und die deutschen Städte verödeten.

Die erste ber neuen Universitäten wurde 1456 gu Greifsmalb 1) errichtet. Ein fehr begüterter Burger biefer Stabt. Beinrich Rubenow, mag. art. Rostocc., Burgermeister seiner Baterstadt, betrieb, vielleicht angeregt burch ben Aufenthalt ber Rostoder Universität zu Greifswald (1437-1443) und ben bei biefer Gelegenheit erworbenen Mäcenatenruhm, eifrigft bie Grun-Ru ben Mitteln, bie er felbit gur Berfügung ftellte, buna. trugen Rath, Bergog und Abte benachbarter Alöster bei, und fo gelang es, die durch Bulle Calirtus' III. vom 29. Mai 1456 errichtete Universität noch in bemielben Jahr zu eröffnen (18. Oftober). Sie wurde ausgestattet mit 3 Kollegien (ben üblichen: maius, minus und iuristarum) und mit ben meift von Brivaten botirten Brabenden ber gur Rollegiatfirche erhobenen Nitolaitirche. Im Universitätsrath follen 3 Theologen, 5 Juriften, 1 Mediziner, 4 Artiften fein. Das Übergewicht ber Juriften ift fichtbar; es ergibt fich nicht minder aus ber von Rofegarten gegebenen ilberficht über bie ersten Lehrer ber Universität.

Die Universität zu Freiburg 2) wurde von Erzherzog Albert, bem

<sup>1)</sup> Kosegarten, Gesch. d. Universität Greifswald. 2 Thie. 1857. Thi. 2 enthält Urkunden.

<sup>\*)</sup> Riegger, de origine et institutione acad. Frib., in Opuscula ad hist. pertin. 1773; bess. Analecta acad. Frib. 1779, enthaltend Urfunden. Etitoritée Reitforitt R. R. Ed. IX.

Bruder Kaiser Friedrich's III., begründet. Die päpstliche Errichtungsbulle ist vom 20. April 1455 batirt, die Dotationsund Freiheitsbriefe von 1456 und 57°). Als novum kommt hinzu ein kaiserlicher Bestätigungsbrief (1456). Matthäus Hummel, mag. art., dr. decr. et medic., des Erzherzogs Berather, ersöffnete im Jahre 1460 das Studium, das zunächst an besoldeten Lehrern bloß je einen Doktor in den 3 oberen Fakultäten und 4 Artisten besaß; doch vermehrte sich die Zahl der Artisten bald durch Juzug aus Wien und Heibelberg. Die Dotirung geschah im Verlauf der beiden ersten Jahrzehnte mit Pfarrkirchen fürstelichen Patronats in den vorderösterreichischen Landen und 3 Kasnonikaten. Auch die Stadt trug einen Theil.

In demselben Jahr mit der Freiburger Universität wurde die Rivalin in Basel<sup>2</sup>) eröffnet, vielleicht in der Hoffnung, die Nachbarin noch ganz zu unterdrücken. Mehrere Stifte und Klöster mit anschnlichen Schulen schienen hier das Material für eine hohe Schule zu bieten. Die Bürgerschaft, welche das lange

Schreiber, Gesch. b. Universität Freiburg. 2. Aust. 1868 (Bb. 2 der Gesch. v. Freiburg).

<sup>1)</sup> In dem Brivilea (abgedr. Riegger Anal. p. 277 s.) findet fich jene ichone, auch in den Tübinger Stiftbrief übergegangene Motivirung des Entichlusses, eine Universität zu ftiften: Im Gefühl der großen Berantwortlichfeit bes fürftlichen Umts und zugleich ber perfonlichen Gebrechlichkeit und Saumigteit an ben Geboten bes emigen Gottes, habe er fich nach unterthäniger Ertenntnis diefer Schuld mit bemüthigem Bergen entichloffen zu foldem Bert, "fo wir allertrefftflichift vermannen wiederumb benfelben ewigen Got unfern ichepfer und in erbarmbergigteit zu ermilteren und zu hulben; bamit wir auch ber temichen unberürten Jungfrowen muter Gottes Allen in Got geheiligeten wolgevallen; Und ber gangen friftenheit troft hilffe ftand und macht wider bie finde unjers glaubens unüberwintlich geberen; burch weliche werd wir nit minder hoffen allen unfern vorfarn und nachkomen sellich beil zu buwen: Duch unferm loblichen huse Österreich allen unfern landen und luten und in sunderheit unfer Statt Fryburg im Brisggow lob nut und ere in zunemen ber tugent zu erwerben: Desgleichen mit andern friftenlichen fürften belfen iben den brunnen des lebens, darus von allen enden der welt unerfizhlich

pfet müge werben 'erlüchtens wasser trostlicher und heilsamer weiszheit bichung des verderblichen sewes menschlicher unvernunft und blindheit".

\*) W. Bischer, Gesch. d. Universität Basel bis zur Reformation. 1860.

Ponzil mit Schmerzen aus ihren Mauern batte scheiben seben. war der Unternehmung, die man ihr durch eine verlockende Rechnung als gewinnbringend barftellte, leicht geneigt gemacht. Bon bem Bapft Bius II., ber als Aneas Sulvius in ber Stadt geweilt hatte, erlangte fie eine Errichtungsbulle (12. November 1459), und am 4. April 1460 eröffnete ber Bajeler Bischof als Rangler mit einer Deffe bas neue Studium. Die Stadt begabte bie Universität mit einem Freiheitsbrief und mit einem Saus zu Wohnungen und Lektorien. Für den Unterhalt der Lehrer fvefulirte man auf Brabenden ber benachbarten Stifte. Dan legte bem Bapit eine lange Lifte zur Ausmahl por und erreichte in der That, daß die Inforporation von 5 ausmärtigen Brabenden gestattet murbe. Dazu famen 4 Bafeler Ranonikate. 2 am Dom und 2 zu St. Beter, welches lettere Stift balb (1463) mit seinen 10 Kanonikaten freiwillig mit ber Universität in ber Beije fich vereinigte, daß ber Besit einer Brabende ju Borlefungen an ber Universität verpflichtete. - Im erften Gifer berief auch die Stadt auswärtige Gelehrte, besonders hin und wieder italienische Juriften, auf Beit gegen hohen Gehalt. welchem Sinn, faat ein Rontraft mit einem Mailander Juriften. einem Grafen von Vicomercato (1465): berfelbe verpflichtet sich bis Jahresichluß einen Grafen von Würtemberg und zwei firchliche Burbentrager aus Italien als Studenten bes fanonischen Rechts und 40 junge Abliche als Studenten bes burgerlichen Rechts nach Bafel zu ziehen, bei Berluft feiner Befoldung. fügt hinzu, daß sich jene 40 Ablichen in der Matritel nicht fänden (S. 68). Daß übrigens juristische Studien bas hauptgewicht. wenigstens nach der Absicht der Gründer, hatten, geht aus ber Rahl ber besolbeten Lehrer hervor: ce waren nach ber Ginigung awischen Stadt und Universität von 1474: 1 Theolog, 6 Juriften, (2 für römisches Recht), 1 Mediziner, 4 Artisten (S. 75). Auf biesem Umstand beruhten auch die in Basel hervortretenden Bestrebungen, eine Organisation nach Art der Bologneser Univerfitat burchzusegen: Die Juriften verlangten, baf Die Studenten Die akademische Disziplin ausüben, ben Rektor mablen und ftellen follten, und bie Stadt begunftigte biefe Reigungen, "bamit and the company of the following the terms and the Company of the

and the second of the second second second second second the second of th the first the first of the second that the same that the second the second the second that the second the seco per la company de la company d the second the second was seen to the three three-time the second continue to the second of the first of the fir Control of the Editorian Conference the same of the second of the second of the second of and the contract of the second of the state of th Aurice program and commenced for the second commenced for the A COLOR OF THE BUTCH OF THE STATE OF THE PARTY SHERE THE the first the same of the same Commence of the first transfer of the State The state of the s Carpenance of the or designed and it times a and the second s A section at the great to the section of Para trade and a compared to the first trade of the contract o and the exercise of the first transfer of th The second second is a second to the second second and the second that the control of t is a first in an innin, trium the configuration era de esta como a como Deservo limentino une with Laborer gas out to American make Blurke only rearly in a superior me true and he Marine

And the large three elimina in Incidentification der Andre Incoepital same Law I van Henry Billiam derr Bergen von Lauren die grange un Beginning einer Inciden stikt in Ingolstabt') gegeben (7. April 1459). Dieselbe trat aber erst 1472 in's Leben. Sie wurde mit älteren geistlichen Stiftungen der bairischen Herzöge zu Ingolstadt ausgestattet; dazu kamen 3 Kanonikate am Eichstädter Dom und 3 Pfarreien. Als besolbete Stellen wurden in Aussicht genommen: 2 Theoslogen, 3 Juristen, 1 Mediziner, 6 Artisten. Die artistischen und theologischen Studien behaupteten hier das Übergewicht. Sigensthümlich ist in der Errichtungsbulle die Bestimmung, daß jeder Promovend dem hl. Stuhl einen Treueid leisten soll, eine Bestimmung, die weder vorher noch nachher sonst vorkommt. Der Universität kann der Ruhm, ihren Sid gehalten zu haben, nicht streitig gemacht werden. Die Resormation hat nirgend härteren Widerstand gesunden, und Ingolskadt war das erste Heerlager der Gegenresormation: 1556 hielten die Jesuiten hier ihren Einzug.

Es folgen zwei Universitäten der beiden rheinischen Er5= bisthümer Trier und Mainz. Trier²) erhielt schon 1450 eine Errichtungsbulle, die Universität wurde aber erst 1473 eröffnet, nachdem die Stadt das Privileg vom Erzbischof für 2000 fl. gekauft hatte. Ausgestattet wurden die Prosessuren mit 6 Ka=nonifaten und 5 Pfarrtirchen; der Widerstand der Kapitel ließes aber nie zum wirklichen Besitz aller dieser Pfründen kommen. Der Anspruch wurde schließlich mit einer nicht erheblichen Geldzahlung von den Stiften abgelöst (1655) und die Unterhaltung der Universität durch Beiträge der Landstände ermöglicht (1722).

Die Mainzer Universität<sup>3</sup>) wurde durch Sixtus IV. auf Berlangen des Erzbischofs Diether errichtet (23. November 1476). Das Einladungsschreiben des Erzbischofs vom folgenden Jahr ist im blühendsten Humanistenstil abgefaßt. Alle griechischen Philosophen, vom Milesier bis auf Chrysippus, Euripides und

<sup>1)</sup> Mederer, Annales Ingolstadiensis Academiae. 1782. Prants, Gesch. D. Ludwig - Maximilians - Universität in Ingolstadt, Landshut, Wünchen. 2 886e. 1872.

<sup>9)</sup> Mary, Gefch. d. Erzstifts Trier 1, 2. 455 ff.

<sup>3)</sup> Würdtwein, Subsidia dipl. 3, 182—310, gibt eine Anzahl Urfunden über Gründung und Ausstattung. Gine Geschichte der Mainzer Universität gibt es, so viel ich weiß, nicht.

Compissiones, Placeus and Failius, ancht minder alle großen Könige der gaven im Person verden vernen, um zu bezeitem abid procquam singger imme ignum sing literarum person imme posse and dur deshald aimi dracelarius, publicis 20 previous solute commonus, and dure itque saluti populorum adultum americanimen verden fonne, and die Begründung von ichiten Man quand anen Verghintisredner unferes Jahrstunderes in horen da saluti die Seitgleit zu erlangen ür ohnedem ichiten die herman voster a Evangelio bezeitzt errater westennes accipitates. Ansociatitet wurde die Universität um Kannendung allegiate und 7 benachbarter Krichen den Kannendung Allegiate und 7 benachbarter Krichen den Kannendung Allegiate und Indian den der Manger Universität dem Jahre 1510 ipricht von der Manger Universität geringsbarten die Lehred.

Benn angenehmen if Dag Die beiden miest genannten Minidungen mer be indere mo is Unformung porhandener remonder und verleureiger Camien in ambettliche und mit bem Meer to Brudnitung insgentiter Borporationen, fo ift bagegen Die Gertung mer boben jagme in Lidmigen ? eine mirfliche Monthebrung bein gufer Gergag Cheinard im Barr pon Barremoch line to be diene Vone Grechtungehulle of November ... De distribung und Austrellung eines bergegingen Die bergebingen und im Pornt ben felgenden Kahres mit. Die Armen die Benedung Neber Universität mie unch Der Treibungen mit mir bie Matter Gbernand e. Mechnibis mingeneriter bie mit dem Liebe nied gefien Geminte Erg-Bergeg Albeit II bei gin. Die Limiten jerften berch Greimmoranien gen i Statemann ind i Brubenden bes Shor-Homening Land, ringer & Proposition & Investige & Agreember E Chaifer - 2 Mobigne - Annien Glin beren berocher werden. Est gegen giber bie Bermeigene die ber improvent bilerbings wir the day Bermanning and the 2 the east amongsing Unit

<sup>\*</sup> Urmmerman Z. 35

behinden in heig. In Universität Edingen moden Jagien 1-73ibingen 1877 - Million heig. In Universität Zulingen, 1847.

weisung aus ben Rechnungen vor 1). Sie scheint mir auch infofern Interesse zu haben, als sie zeigt, wie die Universität noch gang innerhalb bes wirthschaftlichen Lebens stand, Regen und Sonnenschein mitempfand, mahrend solche Institute jest mit allen übrigen Staatsanstalten bloß eine abstratte Existenz auf bem Papier des Jahresetats haben. Den hauptstod bes Ginkommens machten noch die 13 Präbenden aus. Die Univerfität empfing an Behnten und anderen Bebungen in natura 3519 Scheffel Dintel, 1853 Sch. Hafer, 152 Sch. Roggen, 179 Sch. andere Körnerfrucht. 286 Gimer Wein. Scheunen, Speicher, überhaupt eine ausgebehnte Wirthschafts-Bon den Früchten wurde ben Berechtigten unter verwaltung. bem Marktpreis abgelaffen, bas übrige verfauft. Der Ertrag war in biesem Jahr, einem fruchtbaren, 3973 fl. An ander= weitigen Ginfunften (Binfen, Miethsgelber, aus ber herzoglichen Rammer) ergaben sich noch ca. 1203 fl.: zusammen 5176 fl. Einnahme. — Die Ausgaben vertheilten fich wie folgt: Allgemeine Berwaltung 162 fl. Laften (Binfen, Bifariate, Steuern) 612 fl. Bermögensverwaltung (Beamte, Arbeitslohn, Reifen, Gebäube 2c.) 1585 fl. Brofessorengehalte für 3 Theologen, 6 Juriften, 2 Mediziner, 10 Artiften (zwischen 40 fl. ber Artiften und 200 fl. bes erften Theologen sich bewegend) 2394 fl. Summe ber Ausgaben 4853, so baß fich also für biefes Jahr ein Überschuß von 300 fl. ergab. — Für Bibliothet, Sammlungen, Institute aller Art gab es feine Ausgabepoften. Die geringen Bücheranschaffungen wurden je nach Noth und Gelegenheit gemacht.

In demselben Jahrzehnt, das in Deutschland schon vier Unisversitäten hatte entstehen sehen, wurden, zwar außerhalb des politischen, aber innerhalb des Kulturgebiets Deutschlands, noch zwei Universitäten begründet, Upsala (1477) und Kopenhagen (1479; die Errichtungsbulle von Sixtus IV. datirt schon von 1475). Die nordischen Völker hatten bisher, außer den beiden Oftsees

<sup>&#</sup>x27;) Hoffmann, ökonomischer Zustand der Universität Tübingen gegen die Mitte bes 16. Jahrhunderts. 1845.

universities, property tele enlagt, to terminater Sintings

land his traditional some thank was not the Rame under teren er tur bemeinnen ber Beitungen und Vernich in . I have been an annual transfer here A many control of the time the control of the contr arther the state of the state o Company to the comment of the commen minima bereiter ereiter merre. Die bereitungsbefeiter ii -----\*\*\*\*\* ni 192 jeonom in ions the teacher and the second second second second The second of th a mainer die ei fan and mar die mer minimen the terminal of the terminal o remande de Correst de la secretar la ferra, écret re The same of the same of the same of the same Marie Committee greating of the state of the st year and make in the south to compar straingles. Tourness in the terminal Strategy Is Com-The second second second second second second second or i deleter in die Binte der Genenftrige und 1 mas-NETTLER PREDICTS sa sa san di a cim num orrus of the large property is not a lightness with in in alleiten führe. Die Fleich weisen unteren ndem the Calculated an entering of their attended, for demand ....

In the relations in the liquid three than 20 Single main a Franchic State of legicle State of State of tenerate currence thank on the second state of State of the late territary may be a less thanks of legicle State of the currence of State of the current of the currence of State of the second of the second of the currence of the cu

Tarzeni (1994), de la composito della composita della composita della composito della composito della composit

(15. März 1506), ein kaiserliches Defret besselben Inhalts ist vom 26. Oktober 1506 batirt. Die Universität wurde dotirt mit Kanonisaten der benachbarten Stifte und Pfarreien. Der Kurfürst schenkte ihr die nöthigen Häuser.

Das sind die mittelalterlichen Universitäten, 16 im ganzen; sie haben von der ersten bis zur letten dasselbe Gepräge, sowohl was ihre äußere Stellung als was ihre innere Konstruktion anlangt. Die nächsten Gründungen, deren erste Marburg ist (1527), sind unter gänzlich veränderten Verhältnissen entstanden; die große Kirchenrevolution liegt dazwischen; sie gibt dem ganzen geistigen Leben und darum auch den Bildungsanstalten ein völlig verändertes Ansehen.

Bu bemerken ist noch, daß während biefer ganzen Epoche die französischen und italienischen Universitäten ihr Ansehen als Musteranstalten sich erhielten. Wer höher strebte und die Mittel hatte, ging wenigstens auf turze Zeit nach Paris ober über die Alpen, nach Bologna, Padua, Pavia, um aus erster Hand bie Gelehrsamkeit zu faufen, wenn möglich bort einen Grab zu erwerben. Ramentlich murbe feit ber Mitte bes 15. Jahrhunderts ber gelehrte Verkehr mit jenen Ländern lebhaft: in den alten Biffenschaften ber Theologie und Philosophie behauptete Baris feinen Vorsprung; die neuen Wissenschaften der flassischen Litera= turen und des römischen Rechts nahmen ihren Ursprung in Italien, und wer sie an der Quelle studiren wollte, ging auch im 16. Jahrhundert noch über die Alpen. Die älteren Humaniften und Juriften haben fast ohne Ausnahme in Italien ftubirt. Daß ber Besuch von Baris nicht aufhörte, zeigt die Liste ber Fremben in Baris bei Budinfaty 1). Die Überlegenheit ber fremden Wiffenschaft wird auch barin anerkannt, daß man ausländische Lehrer für die deutschen Universitäten zu gewinnen fuchte. Italienische Juriften waren zeitweilig wohl an ben meiften

<sup>1)</sup> Die Universität Paris und die Fremden an derselben im Mittelalter. 1876. — Bon 15 Breslauer Kanonikern sand Reiche Zeugnisse über den Besluch italienischer Universitäten zwischen 1430—1503: 9 von Rom, 4 von Bologna, 1 von Perugia, 1 von Padua. Progr. d. Breslauer Elisabeth-Gymstassiums 1843 S. 8.

beutschen Universitäten. Welche Mühe und Rosten Basel aufwendete, um "ziehende" italienische Juristen zu bekommen, wurde schon bemerkt. Die Freiburger Universität schickte 1495 ihren Syndifus nach Italien, um zwei Juriften zu holen; er brachte aus Bavia einen Legisten und einen Ranonisten, Die sich auf 2 Jahre verpflichteten, täglich 11/2 Stunden zu lehren, um 120 fl. iährlich. Wenige Jahre nachher (1502) schickte dieselbe Universität ben Dekan ber Artisten nach Baris, um einen Theologen und einen Artisten zu miethen (conducere, ber stehende Ausbrud), bie in moderna via Gregorii et Occam edocti possint et valeant regere bursas, übrigens von Geburt Deutsche seien. Er brachte wenigstens Einen, einen mag. art. et bacc. form. in theol., der beibes leistete, artistische und theologische Bor= lejungen 1). Für Greifswald brachte pro reformatione universitatis Herzog Bogislaus von einer Reise in's heilige Land (1497) zwei italienische Juristen mit, Betrus und Bincentius von Ravenna, Bater und Sohn, zwei Leuchten ber Wiffenschaft2). Nicht minder finden wir Staliener in Tübingen und Wittenberg. — Daß auch die medizinischen Kakultäten Deutsch= lands ben ausländischen nicht gleich geachtet wurden, mag aus bem Legat eines Göttinger Arztes (1412) gefolgert werden: er hinterlegt ein Rapital von 600 fl. (30 fl. Zinsen) beim Rath. daß dafür ein armer Student der Medizin zu Montvellier oder bes geistlichen Rechts zu Bologna auf 4 Jahre unterhalten werbe.

4. Verhältnis zur geistlichen und weltlichen Gewalt. Es geht aus der vorstehenden Übersicht hervor, daß auch die Universitäten, ebenso wie alle früheren Schulanstalten des Mittelalters, auf dem fruchtbaren Stamm der Kirche erswachsen sind. Wie das Vorbild, die Pariser, so sind auch mehrere deutsche Universitäten aus den vorhandenen Doms und Klosterschulen geradezu hervorgegangen; die anderen sind wenigstens alle von der Kirche begründet, alle ohne Ausnahme mit kirchlichen Benefizien ausgestattet; die älteren und ständigen

<sup>1)</sup> Schreiber S. 150, 182,

<sup>2)</sup> Rofegarten S. 156.

<sup>3)</sup> Schmidt, Göttinger Urfundenbuch 2, 20.

Lehrer sind fast alle Kanoniker, die Scholaren der oberen Katultäten zum großen Theil Klerifer, die der Artistenfakultät ftreben es zu werben. Der Lehrfurfus felbst weicht von bem ber alten Stiftsichulen nicht weiter ab. als die entwickelte Form pon ber noch unentwickelten. Die Disziplin und Einrichtungen ber hohen Schulen sind benen ber älteren firchlichen Schulen vollkommen ähnlich. Dan fann geradezu sagen: die Universitäten sind freier konstruirte Kollegiatstifte, bei denen von den beiden Runktionen biefer firchlichen Unftalten, ber Lehre und bem Gottesbienst. die Lehre das Übergewicht hat, während bei den gewöhn= lichen Rollegiatstiften ber Gottesbienst überwiegt und die Lehre als die weniger wichtige, aber nirgend gang fehlende Runftion Diese wesentliche Gleichheit lag auch burchaus im Bewuftfein ber Glieder beider Institute. Go wird in Erfurt bie Möglichkeit vorgesehen, daß für den Detan ber Artistenfakultät bas Kapitel ber Kollegiatfirche II. L. Frauen bei ben Brufungen vikariirt. Nicht minder druckt die Ordnung ber Rangverhältnisse ebendort bieselbe Inschauung aus 1). 18. Jahrhundert erscheint noch eine Erinnerung an jenes Berhältnis in dem Recht der brandenburgischen Universität zu Frankfurt, bei Hoffestlichkeiten den Deputationen der ritterschaftlichen Korporationen voranzugehen, weil sie den Hochstiften gleichstehend seien: ein Anspruch, den freilich jene Trümmer des ebemaligen erften Standes nicht durchzuseten vermochten, als er zum erften Dal beim Leichenbegängnis des erften Königs (1713) bei Seite gesett murbe 2).

Es ist hieraus ersichtlich, wie unbegründet die nicht selten gehegte Vorstellung ist, daß die Universitäten außerhalb der kirchlichen Organisation und wohl gar ihr seindlich gegenüber gestanden hätten. So meint noch Wuther 3), sie seien entstanden im Kampf wider die Prätensionen der Kirche, demselben Kampf,

<sup>1)</sup> Motschmann 1, 270, 641,

<sup>1)</sup> Saufen S. 30.

<sup>\*)</sup> Aus dem Universitäts = und Gelehrtenleben im Zeitalter der Resors mation 1866 ©. 25. Die Ansicht ist, wie es scheint, von Meiners zuerst auf zebracht worden.

ien vonk von Keinemation zum Abichluß gelangt fei. Sie wiede volligen daß g. B die Parifer Universität wie Organischaum im Vanzis mit dem Kanzler der Domktecke emmittener under wiede vollige von Kehauptung is wenig ein Beweis. Die einer gegenne ung von de derstand einer Militärbehörde gegen über Inversorung vom von Conthehorde für einen Beweis rerollimmitten beig, agen g. d. Kan ahnlichen Emanzivationsgeläffen weis die mangle anliche Kanzbengeschichte viel zu berichten. Sie seiner um von gegennen ab ihensenalution gar feine Ahnlichfeit. Sie durden zur der die volle

" in be bei mie bie Begehungen ber Univerfitäten im Ringe ge am mit mer tief folgende. Buerft mird bie pierfiche Wienerfang be ber Steitung in Anspruch genommen: 222 bem Riber aus mir et 200 merben bie Universitäten gerabest burt ber nap wider Allerunge ift bie Unregung barn receindiene von wir beneder feden Gewalt, fürftlicher ober fiabnicher bei gegengen and auf bie Mittel murben gum größten Thei von tie gie Vieritgiete gefellt. Tennoch barf man bie Mempeline mit eine eine Brudle nicht als eine giemlich überfliffine Betarigian int einer, bei ihm etwa vermoge eines formellen Remis genante in einem gene barchaus faliche Auffaffung. Das Minnels miger in einem met umger dieditabilbung, mußte von folden auf win for jedt bei beit beite bolle to feinen Berechtigungen überbaute mitand the control service habet turns, quantum rotenties; war grover Su vorld. Volteruffaffung buft und im were the common to be bedrickfritung, auf die markalaritäte und beinen. Der beiberte ber batte ber Barft ger mitte and properties and the state of the first and the first and the state of the state militar in bei bei beite ber witte bes fecht, web eine unfliche Made the destroy from Errichurgehalle mit nicht eine and the me betrette ber ihrende bie Rechtlichen sologique et a printe a closur erre cons fremilies Benitani was the first of the most performed Bullet and the United and the contraction of the contraction of the contraction and and and and and are the contraction of the con a Problemer auf in in bien bie Reicheiten bei Gente.

schreibers für zwei Romfahrten 1). Es mag ber Bürgerschaft bart angekommen fein, fie fparte fonft, wo fie konnte. Aber keine Spur findet fich, daß man fich gegen biefen Aufwand ftraubte; niemand schlug vor, daß die Stadt Basel, wie fie ohne Berletung irgend eines geschriebenen Rechts thun mochte, aus eigener Bollmacht Lehrer berufe und Schüler einlade und eine hohe Schule gründe. Eine Universität war nicht sowohl rechtlich als vielmehr thatfächlich eine firchliche Unftalt, weil alle Lehrer und alle Schüler nach Berforgung in einem Rirchenamt ausfahen. Bafel hatte feine Berforgungen zu bieten, es fei benn bie eines Stadtschreibers, eines Stadtschulmeisters und eines Stadtarztes. Aber mas mar bas unter so viele? Es war baber völlig selbstverständlich, baß bie Landesherrichaft, die eine hohe Schule zu gründen vorhatte, sich vor allen Dingen bes guten Willens bes Hauptes ber Rirche versicherte. Die Rechtsfrage ist, so viel ich sehe, niemals erörtert worden.

Aus demselben Gesichtspunkt ist das später nicht ungewöhnsliche Hinzukommen eines kaiserlichen Privilegs zu verstehen. Die erste deutsche Universität, welche vom Kaiser bestätigt wurde, ist Freiburg. Wie es scheint, war es zunächst die Verwandtschaft des Stifters mit dem österreichischen Hause (er war der Bruder Kaiser Friedrich's III.), welche ihn veranlaßte, die Vestätigung nicht sowohl der Lehranstalt als der Dotirung mit Pstünden fürstlichen Patronats nachzusuchen. In dem kaiserlichen Vriefsteht diese voran; als Fürst zu Österreich gibt Friedrich III. seine Gunst und Willen dazu, und konfirmirt die Vestätigung als römischer Kaiser, "was Wir dann als Kömischer Kaiser daran zu consirmiren und bestätigen haben". Und da er so einmal in's Konsirmiren gekommen ist, bestätigt er auch noch, in überschwänglichem Wortreichthum, die ganze Universität mit allen

<sup>1)</sup> Bischer S. 31. Die Summe entspricht ungefähr bem Jahresertrag von 5 Kanonikaten.

<sup>\*)</sup> Die Urtunde abgedruckt in Riegger, Opuscula p. 435. Früher hatte Karl IV. die Universität zu Pavia bestätigt oder dem Wortlaut der Urtunde nach errichtet, ohne die theologische Fakultät (j. Gatti, hist. Gymn. Ticinensis p. 129).

mit gevon Gerechtigkeiten ; fonberlich auch bas Recht Renferliche wichenben geier und Recht" zu leien und barin zu graduiren. Vo hanvelt fich hier offenbar nicht um eine aus formellem Recht nottmendige Bestätigung, sondern lediglich um eine verbriefte Ortlarung einer einfluftreichen Stelle, bag fie gegen bie Stiftung nicht nicht nbelmollend verhalten merde. Es batten ebenfo aut von allen Aurfürsten bes Reichs bie gleichen Erflarungen gesucht und abacachen werden fonnen. Rur baf ber Raifer noch als anelle des romiichen Rechts und beshalb gemiffermaßen als Bert uber die Lehre devielben angesehen wird. In dieser Gigenschaft beliatigt er denn auch 1484 der Tübinger Universität das Recht. um romifden Riecht zu lehren und zu graduiren 1). Maximilian L that dann ben weiteren Schritt, Die Universitat ju Bittenberg and fagerlicher Machtvollfommenheit, freilich in Konfurrens mit bem Papit, geradezu zu errichten. Gin Schimmer von ber Natholicitat und Apostolicität der Kirche haftete ja auch an jeiner Mrone jo daß er ivater bei Errichtung protestantischer Universitaten geeignet ichien, fur ben Lavit gleichfam zu vifariiren, tie die herangemachienen Territorien fich im Stande fühlten, auf jede folde Primileginung zu verzichten.

Tas mesentladie Stud der päpillichen Privilegien, worin eigentlad die Errichtung des studium generale beschlossen üt, wir die die dernachtigung zu lebren und Grade zu ertheilen, d. h. die Weluguss der Lebre auf andere zu übertragen. Die Bermantung dieter Bedaguss warde regelmäßig von einem ortsmatischenden Vertretet der Ausgebe überwacht: derselbe führte, wie die Paris den Ertet Nanzier der Umperfität. Seine Aufgabe dien auf beiter und linterrichtsordnung und von allem auf die Dandlatung der Propositionsberatungen durch die Fahrläten zu dienen damit mehr einsen die der der der Diebese dieses Amt und die Megat vertreten. Der Vier der Diebese dieses Amt und die Megat vertreten der die School von Schwerk in Baiel der unternachte Bochot der der Konger ver Megat der Vierlagen der Bickof von

t, and and the standard of the co

burg war, u. s. f.); sonst der vornehmste Geistliche am Ort der Universität (in Wien der Propst des Kapitels zu St. Stephan, in Tübingen der Propst des inforporirten Chorherrenstifts Sindelssingen u. s. f.). Wo der Kanzler nicht am Orte der Universität ansässig war, da delegirte er wohl seine Gewalt, wenigstens die Aussicht über die Promotionen, an einen Bizekanzler, in der Regel eine hervorragende Persönlichkeit, die der Universität angehörte, oder auch an einen der zeitigen Würdenträger, den Rektor oder den Dekan der theologischen Fakultät dazu ernennend. Wenn das später öfter geschehen zu sein scheint, so darf man darin doch nicht eine Loslösung von der Kirche erblicken, sondern nur ein Zeichen der Zuversicht, daß die Universität selbst mit allen ihren Organen innerhalb der Kirche stehe und auf den rechten Wegen wandeln werde.

Das zweite Stud, welches die Mitwirkung der Kirche bei ber Errichtung einer Universität nothwendig machte, war die Ausstattung der Lehrer mit Ginfommen. Unsere Übersicht zeigt, daß überall eine größere ober kleinere Bahl von Ranonikaten und Pfarreien mit der Universität in der Weise verbunden waren, daß bas Einkommen ber Stelle einem Lehrer, in ber Regel der drei oberen Fakultäten zufloß. Wenn auch mehrfach bie Dotirung ber Stellen felbst aus landesherrlichen Mitteln ausbrücklich zum Zweck ber Dotirung von Universitätsprofessuren geschah, so war boch zu einem solchen Urrangement, man könnte es eine Ravitalanlage bei ber Kirche nennen, die Einwilligung ber Rirche unentbehrlich. Sie war ferner erforderlich, die Brofessoren-Ranonifer von einem Theil wenigstens der geiftlichen Pflichten und, wenn es ein auswärtiges Kanonikat war, auch von der Residens zu entbinden. Die entsprechenden papstlichen Bullen lassen sich wohl für alle Universitäten nachweisen.

Endlich pflegten vom römischen Stuhl den einzelnen Universsitäten hohe Würdenträger der Kirche zu Konservatoren bestellt zu werden, mit dem Auftrag, die Rechte und Freiheiten der Körperschaft selbst und aller einzelnen Mitglieder derselben gegen Beeinträchtigung und Unbill aller Art zu schützen und zu erhalten. So waren die Universitäten durchaus in den Organismus der

Rirche eingeführt. Wir merben nachber ieben, wie Aeritale Lebensführung bie Mittelleber ifiglich baran erinnerte.

daud bie Geriebung gur weltlichen Gewalt mar urbrunglich burdiaus feine andere ale bie jeder andern firchlichen Anfale beren Gunbirung burd einen weltlichen herrn ihm burch bie Girramung von Batronaterichten, b. f. burch Ginflug auf ber Bergebung ber Benefizien gedanft murbe. Den Gurfem und Stabter mar gemablich bie Momination von Kanbidaten gu ben Brofeffuren-Ranomfaten porbehalten, bas Kapitel ober bas Melligium ernannte bie Borgeichlagenen. - Anbrerfeite batte freilid ber Rurft bie Musfrattung ber Universität mit ben Rechten einer politischen Korporation in ber eigenen Sand. Er ertheilte allen Meigliebern ber Universität, Doftoren und Scholaren, Die Freiheit von Abgaben aller Art und die Eremtion von ber fanbesberrlichen Geriditebarfeit, Rechte, welche Die ber Rirche angehörigen Glieber ale iolde beiagen, b. h. er ftellte bie weltlichen Mittglieder der Universität, mas ihre Stellung gur weltlichen Madit anlangte, bem Alerus gleich. Die Gerichtsbarkeit murbe ausgeubt von den Universitätsbehörden, Reftor und Rath : vielfach boch mit der Beichrantung, daß Geiftliche ihr überhaupt nicht unterworfen waren und bag ichwerere, an Leib und Leben gebenbe Ralle gur Refognition bes Birchofe gehörten. Doch tommt auch vor, 3 B. in Wien, daß die Universität die gange Gerichtsbarfeit uber alle Glieber, auch die geiftlichen, hat, jelbit die Berhangung der Gafommunifation.

Noch im 15. Jahrhundert entwicklte sich allerdings die fürstliche Vertugungsgewalt in Universitätsangelegenheiten weit über dien Gereize hinaus Man kann diese Entwicklung an der Leipziger Universität verfolgen. Schon im Jahre 1438 gab der Kurfürst gewirch II mit Beirath und Zustimmung des Bischofs von Mersehung als Nanzler Verordnungen nicht bloß über die Verstheilung von Mollegiaturen an die Fakultäten, sondern auch über Abhattung von in mit Zustimmung des Kanzlers Macht haben sollten von tand von Universität zum Vessen zu ändern. Im Indere 1444 erholgte aus Autorität derielben beiden Gewalten

burch Spezialreformatoren, die Glieber ber Universität maren, eine Reformation mit einer Menge einschneibenber Bestimmungen, besonders über Promotionen und Lebensordnung in den Kollegien. Die Universität leistete ber Oftropirung Widerstand, sie berief sich auf ihr Recht, selbst Statuten zu machen, und es kam in ber Universitätsversammlung zu einer heftigen Scene, wobei ber perfonlich anwesende Kurft feine Schmeicheleien zu hören befam. Die Sache murbe jedoch zu Bunften ber fürstlichen Reformation entschieden, wenigstens prinzipiell. Später, 1496, gab ber Rangler und 1502 Bergog Georg die detaillirtesten Borschriften über Lehrgang, Zeit und Zahl ber Borlefungen u. f. f. 1). — Ahnlich war bie Entwicklung auf den andern Universitäten, wo sich die Fürsten überhaupt um die Anftalt fummerten; fo in Beibelberg, wo ber Fürft um 1450 unter anderem auch gebot, in via antiquorum zu lehren zuzulaffen. b. h. er verfügte die Bulaffung bes von ber Fakultät bis bahin verbotenen Realismus. Er ließ diese Ordnung der Universitätsversammlung vorlesen mit dem Hinzufügen: wer dieselbe nicht eingehen wollte, den wollte der Kurfürst in ber Stadt nicht miffen 2).

Die jüngeren fürstlichen Universitäten lernten die Autonomie gar nicht erst kennen. In Ingolstadt wurde die Bestätigung der vom Universitätsrath gemachten Statuten durch die herzogliche Regierung von Ansang an vorbehalten, und es ersolgten bald die eingehendsten Berordnungen über Lehrkursus, Zahlungen 20. 3). Ebenso in Tübingen, welches nicht minder seine ordinationes aus Stuttgart empfing, die Universität hatte sie bloß anzunehmen 1). Der moderne Staat fündigt sich im 15. Jahrhundert schon deutlich an. Die Reformation beschleunigte sein Kommen.

5. Frequenz ber mittelalterlichen Universi= taten. Es scheint zwedmäßig, ber Darftellung ber Ginrichtungen

<sup>1)</sup> Die Berordnungen felbst bei Barnde, Statutenbucher S. 6 ff.; ber Bericht über bie Aufnahme ber lettern in Barnde, urfundl. Quellen S. 720 ff.

<sup>2)</sup> Haut 1, 298 ff.

<sup>)</sup> Prantl 1, 28; 2, 75.

<sup>4)</sup> Urfunden S. 66.

-71 TR

und des Lentgangs den Berfuch einer Universitätsstatistik vorsuuszuschilden. Die Sinrichtungen sind offendar nicht unabhängig von der zahl derer, für welche sie bestimmt sind: eine Anfralt für ein vaar hundert Schiller bar einen andern Charafter, als wenn sie so viele tausend zählt. Das Berkundnis der mittelstierrichen Unwerstät ist nicht wenig dadurch gehemmt worden, das nan versäumt hat, durch eine stansstiche Untersuchung sesten Boden zu gewinnen. Sich vertassend auf ganz unzuverlässige Ansgaben einzelner Ihronisten oder auf ganz in daue gehende Schäpungen.

Muf ben erften Blid ericheint es ale eine fehr leichte Aufjabe, Die Bahl der Studirenden feitzuftellen; die Inftriptionsliften mehrerer Universitaten find, jum Theil von ber Stiftung an, noch porhanden und von einigen auch Bablungen veröffentlicht. Dian braucht alio nur die Durchichnitisdauer der Studienabre zu nehmen, um durch Diulipplikation die Anzahl der gleichzeirig Studirenden zu finden. In der That ist manchmal biefe Rechnung angestellt worden. Man nimmt die Bahl ber Jahre. melde jur Rompierion des akademischen Kurius in der Artiftenfaftitute erforderlich find etwa 4 Sahre, addirt dazu noch ein paar Jahre, welche enmeder für den grammanichen Rurius oder für einen Aurius in den oberen Fafultäten hinzufommen. meist in einigen einzelnen Gallen nach, "daß die Studiendauer im Mirrelatter Die heutige erheblich übertraf", und multipligirt auf Brund diejes Raifonnements mit einer amiichen 5 und 10 ziemlich willfürlich gewählten Biffer die Durchschnittsziffer der Rabresmitripnion.

Tas Berfahren hat den Bortheil, daß es zu großen Jahlen führt, ein Bortheil, den die Erzähler aus längst vergangenen Zeiten von seher schwer sich entschlossen sahren zu lassen, auch wenn er auf Kosten der Wahrheit erkauft werden mußte. Bas der Gegenstand an Größe, das gewinnt die Erzählung an Interesse; wer saunte nicht, wenn er von den 40 000 oder doch 20 000, oder mindestens 11 000 oder allerwenigstens 5000 Studenten hört, die Prag verließen und das Studium zu Leipzig aufstichteten, als man ihre Privilegien antastete. — Die Historiker

hätten freisich durch die großen Jahlen mißtrauisch gemacht werden müssen. Es unterliegt wohl nicht dem mindesten Zweisel, daß am Ende des 14. Jahrhunderts keine Stadt im deutschen Reich, auch Prag nicht, 40000 Einwohner im ganzen hatte. Die neueren, zuverlässigeren Forschungen haben überall die alten Zahlen stark reduzirt. Nürnberg hatte um die Mitte des 15. Jahrshunderts etwa 20000, Basel nicht über 25000, Erfurt 32000, Straßburg vielleicht 50000, Köln 60000 Einwohner. Und wozu wollten die Tausende auf einer Universität studiren? Um Bikar zu werden? Nun, dazu war es nicht erforderlich auf eine Universität zu gehen. Um der Bildung selbst willen? Dieses Motiv allein hat noch niemals die Massen in die Schulen getrieben.

Zwei Fehler werben in jener Rechnung begangen. Erstens, baß man alle Immatrikulirte für Studirende in unserem Sinne nimmt; zweitens, daß man die zur Erwerbung der Grade vorgeschriebenen oder in einzelnen Fällen gebrauchten Jahre als Durchschnittsziffer des Aufenthalts auf der Universität setzt. Beide Fehler stammen aus der Neigung, alle Dinge mit dem Maß des Gegenwärtigen zu messen: heute sind allerdings die Immatrikulirten alle Studenten und die gesehlichen Vorschriften über die Studiendauer sind annähernd richtiger Ausdruck der wirklichen Studiendauer, nur daß Verzögerungen sie oft etwas über das vorgeschriebene Maß verlängern; für das Mittelalter ist beides nicht der Fall.

Die erste Fehlerquelle ist schon nicht unerheblich. Immatristulirt wurden nicht bloß Magister und Scholaren, sondern alle die zur Universität in Beziehung standen: alle Handwerker, die für den gelehrten Betrieb arbeiteten, Abschreiber, Illuminatoren, Buchhändler, später Buchdrucker, Buchbinder, Apotheker. Ferner die Diener von Lehrern und Studenten, auch die der Universsität selbst, die freilich zum größten Theil wirkliche Studenten waren. Ferner Schüler der niederen Schulen. Daß unter den Immatrikulirten der Universität Leipzig im 16. und 17. Jahrshundert eine große Anzahl Knaben seien, hat zuerst v. Gerss

das mesnimmen nam armain . Die Sitte wird eftentionen red die Sain der final in naturenseme entrem nur in Sollier he becommitten man be Unione is King um Kinnen popor france pures and man is see Marrier mean and nonder mit bereiten Berrit gertaut is bie nicht in Bergitter the come and in the classic designation manufert and infinite Salamine of the war an alex linerithms in numer har hand we en batter remer by alexande die men and Indurens aucresman nubens in Benermin einer Sur ne ber nor attern Sabare an ei lingerität neina. The or have been or nation and imparriming nor Libertung eine iner aneite Sinne annarmen. Linkerdanker einer Ban in dem Bastabinium og lingsgiften. **Namik**e aber nach perfice Could be Latencounce enviouer ner alien en language. In bie ibr die Kennitus de Inperinara u en l'estamen par una migis lebumger. Commen umen fin neuen unter ber mieneren auchrer Berriffe an I'm ser landstitat im in der annen Timene Kummiter union beiter botte immartinitre, unte de Apfiete under his comme min is a homen. In liming hier was heremorener himmentene ber ein er linderfine bamais nicht biefe the community of the man and are problem. Compared mest Friedminter beim Bemansbarter madier is nut benere manufacturer in Princip a con die at die inchesione Impa Ima a main bancar

Ju mer famer de elemente lementalem. Die Refferen der Immeriale i 2000 dem elemente de Universität die Briffigmenen dem Jahre der Gestellen die die de elemente der Soft

From an in the control of the contro

Noch ergiebiger burfte die zweite Kehlerquelle fein. Die Annahme, daß die Durchschnittsbauer bes Aufenthalts auf ber mittelalterlichen Universität größer ober mindestens ebenso groß au seten sei als die heutige, ist irrthumlich. Es läft sich bas zwar nicht direft nachweisen, ba Abgangelisten nicht geführt wurden; aber aus der Vergleichung vorhandener Promotions= listen mit ben Inffriptionsliften scheint es mit großer Sicherheit aefolgert werben zu fonnen. Aus ben Bahlen ergibt fich, bag bie Vollendung auch nur des erften artistischen Rurius, bis zum Baccalariat, nicht Reacl, sondern Ausnahme war. Etwa 1/4-1.3 aller Inffribirten verließen die Univerfität als baccalarii, faum 1/20 - 1/16 als magistri. Die übrigen gingen also als simple Scholaren ab, wie sie gefommen waren. Da mir alle richtige Schätzung von biefen Bahlen abzuhängen scheint, fo gebe ich einige Daten, wie ich fie zusammengestellt habe.

In Leipzig wurden in je 4 Jahren jedes Jahrzehnts von 1427 — 1552 immatrikulirt und promovirt wie folgt 1):

| In den Jahren    | <br> immatri= | In den Jahren        | bacca- | magi-     | Auf 100 Immatritulir |          |  |  |
|------------------|---------------|----------------------|--------|-----------|----------------------|----------|--|--|
|                  | fulirt        | :In den Jagren<br>!: | larii  | stri      | baccalarii           | magistri |  |  |
| 1427—1430        | 737           | 1429—1432            | 151    | 28        | 20,4                 | 3,8      |  |  |
| 1437—1440        | 715           | 1439—1442            | 199    | 50        | 27,5                 | 6,9      |  |  |
| 1447—1450        | 808           | 1449—1452            | 274    | (50)      | 33,9                 | _        |  |  |
| 1457—1460        | 1447          | 1459—1462            | 559    | 81        | 38,6                 | 5,6      |  |  |
| 1467—1470        | 1137          | 1469-1472            | 410    | 61        | 36,0                 | 5,4      |  |  |
| 1477—1480        | 1163          | 1479—1482            | 458    | 49        | 39,4                 | 4,2      |  |  |
| 1487—1490        | 1858          | 1489—1492            | 714    | 62        | 38,4                 | 3,4      |  |  |
| 1497—1500        | 1288          | 1499—1502            | 497    | 59        | 38,5                 | 4,6      |  |  |
| 15071510         | 1948          | 1509—1512            | 510    | 65        | 26,7                 | 3,4      |  |  |
| 1517—1520        | 1445          | 1519-1522            | 247    | 35        | 17,0                 | 2,4      |  |  |
| <b>1527—1530</b> | 419           | 1529—1532            | 77     | 33        | 18,4                 | 7,9      |  |  |
| 1537—1540        | 686           | 1539—1542            | 122    | <b>27</b> | 17,8                 | 3,9      |  |  |
| 1547—1550        | 1318          | 1549—1552            | 200    | 72        | 15,2                 | 5,5      |  |  |
|                  | 14969         | i                    | 4418   | 672       | 29,5                 | 4,5      |  |  |

<sup>1)</sup> Rach den Listen bei Barnde, urtundl. Quellen S. 583 ff. 798 ff.

ole de la completa de la configuración de la Caren. La completa de la co

| ar Arth | na str | a alari<br>or 1.6 Çm<br>monifolists | nagen.<br>12°1A (n<br>norton |
|---------|--------|-------------------------------------|------------------------------|
|         |        | 21.5                                | •                            |
|         | ٠٠,    | 71.00                               | ÷ 4                          |
| 1.      | , ,    | 32,9                                | 11.3                         |
|         | • •    | 21.6                                | 7.5                          |
|         | 4,4    | 24,5                                | 5.5                          |
|         | •      | 20,6                                | 1 45                         |
|         |        | 20,0                                | 18.3                         |
| •       | .: '   | 21,5                                | 5.0                          |

| • |                                         | finderien durchschnittlich<br>bis zum Magister<br>Zahre |
|---|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 2,9<br>3,3<br>5,4                                       |

i – Hamarhan Veltya € 122 #

| Die Ragistranden<br>im Januar | jtudirten burchichnittlich  <br>bis zum Baccalarius<br>Jahre | studirten durchschnittlid<br>bis zum Magister<br>Jahre |  |  |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1508                          | 3,0                                                          | 8,0                                                    |  |  |  |
| 1509                          | 3,3                                                          | 5,0                                                    |  |  |  |
| 1510                          | 2,5                                                          | 7,2                                                    |  |  |  |
| 1578                          | 3,0                                                          | 3,0                                                    |  |  |  |
| 1579                          | 2,3                                                          | 2,0                                                    |  |  |  |
| 1580                          | 4,0                                                          | 2,3                                                    |  |  |  |
|                               | 3.1                                                          | 4.3                                                    |  |  |  |

Un dieser Tabelle sind auffallend die überaus großen Schwankungen in ber Studiendauer, auch in an einander grenzenden In ber That beuten fie einen Jehler ber Rechnung an. Die zwischen bem Datum ber Immatrifulation und bem ber beiben Promotionen liegenden Jahre find nicht überall wirkliche In manchen Källen liegt es auf ber Sand. Wenn Studienjahre. 3. B. Bartholomaus Spieß aus Salle, icon feit 1485 immatrifulirt, erst 1492 Baccalarius und 1509 Magister wird, ober wenn Beter Seehausen, 1422 immatrifulirt, 1428 Baccalarius, erft 1439 das Magisterium erreicht, so dürsen wir baraus nicht fchließen, bag bieje Junglinge besonbere trage ober lieberlich ober unbegabt waren (wie wir heute bem Magistranden von 22 oder 34 Semestern gegenüber allerdings thun wurden); jondern die beiben kamen etwa schon als Anaben auf bie Universität; nach Erreichung bes Baccalariats verließen fie die Universität, etwa weil sich ein Unterkommen bot ober die Mittel ausgingen; nach langjähriger Abwesenheit kehrten sie pinguiore fortuna arridente jurud, um nach üblichem Kurjus bas Biel ber giabemischen Damit wird bann freilich ber Werth biefer Ehren zu erreichen. Datirungen für bie Gewinnung einer Durchschnittsbauer fehr berabgedrudt. Um meiften möchte eine annähernd richtige Schätzung gelingen, wenn man mit Weglassung ber vereinzelten fehr fleinen und fehr großen Biffern blog biejenigen Biffern in Betracht giebt, welche durch häufige Wiederkehr sich unmittelbar als Durchschnittsziffern empfehlen. Man tommt bann für die Dauer bes Bacdall diefan de angemen an den Temiemm von 3, für die Kalem der Californians en die jaren

wart bie bet ablie a transe, i fibre uns folgenbe Der eigen au ihrer ingerieben Einer und bes in einem bestimmten fahr verfict erramenen beramere im Empiaren. Bablen mie die gare bet - ale um burmimmulicher Frequens ber des ger angeritut int erintale einer burchichnittlichen Bahl ber Bie gamirungen. Das Mirre ber fahrlichen Immatrifulationen betraut nam gerger Tafer 284. Rebmen mir un, daß Javon bes alo in ben eperen Gaftulraten fich aleich gumendete die Babi merd fim aus einer unten mitgetheilten Motig über den Beinch der oberen Fafuliaren als ungefähre Schänung rechtfertigen laffen . ein anderes bis überhaupt nicht Student mar, fondern Schuifnabe oder Universitätebermanbter auf irgend eine Beije, jo bleiben fur ben artiftifchen Rurins 284-36 = 248. Bon diesen gelangten nach ber Tabelle im Mittel jum Baccalariat 102, jum Magisterium 15. Den Be-Stand an Echolaren im Jahre 1472 fonnen wir und bann aus folgenden Sahreofurien gufammenienen:

| scolares | :1:1  | 1. | Sindiengabr | 1 | mmatr. | 1471 | 2) |       |     |     |     |      | 248 |
|----------|-------|----|-------------|---|--------|------|----|-------|-----|-----|-----|------|-----|
|          | in    | 2. |             |   |        | 1470 | 1: |       |     |     |     |      | 160 |
|          | : 111 | 3. |             | Ĺ | ,,     | 1469 | 70 | ), ba | cca | lar | iar | ıdi) | 102 |
| •        | :::1  | 4. |             | , |        | 1468 | 9, | bac   | cal | ari | i}  | •    | 40  |
| •        | .::1  | Э. | ••          |   | -      | 1467 | ŝ, |       | _   |     | )   |      | 25  |
|          | : 221 | 6  |             | · | -      | 1466 | ī, | ma    | gis | tra | ndi | Ď.   | 15  |

Der Studirende in den oberen Fakultäten, wenn wir 4. Jahre 2's Durchskmittsteit ihrer Studiendauer ansehmen, 1. gibt insgesammt 662 Studirende, wozu dann eines man 18. 10. Mag fest kommen die in arubus lafen und in mer menn Jahr die kadiren alfo auch mit zur Studinnennam genamn werden Kanen. Freilich werd dum dus üdzige kennerstimm in versamindend Kanes die Jahl der Lukuren den der Familiaren kieg wegt zu kinsen sein weit üben bek kon der Familiaren kieg wegt zu kinsen genam willkirlich. Sie namennen au new Contassagung die zur nicht direkt aus ist au der Garmasagung die zur nicht direkt aus ist au der Garmasagung die der genäm Jahl . 7.

berer, welche einen Grad nicht erreichten, überhaupt nicht lange auf der Univerfität blieben, und diejenigen, die blog das Baccalariat erreichten, nicht lange über diese erfte Bromotion hinaus. Das heißt, es wird angenommen, daß biejenigen, welche sich nicht als Baccalarien im 3. Jahre noch auf der Universität finden, meift schon nach einem und so gut wie alle nach 2 Jahren bie Universität verlaffen haben, sei es für immer, sei es bis auf beffere Reiten; und ferner, daß von ben Baccalarien biejenigen. welche nicht im 5. ober 6. Jahre als Magistranden noch vorhanden find, balb nach ber Erreichung bes Baccalariats abgeaangen find. Die Annahme scheint mir leiblich mahrscheinlich Die Eramina waren nicht febr schwieria, von ben au sein. Rosten wurden die Armen dispensirt; die wesentliche Forderung ist immer die Kompletion bes Kurjus: debet audivisse fagen bie Statuten überall und bezeichnen jugleich bie fürzeste Beit, welche biefes hören bauern muß. Wer also bie gange Beit erfüllt hatte, ber wird sich in ber Regel auch ben Grad verschafft haben. Findet man boch die Berminderung der Immatrikulirten allzurasch, so mag barauf hingewiesen sein, bag ber Wechsel ber Universität, wenn auch wahrscheinlich nicht so häufig als gegenwärtig, doch auch nicht gang selten mar; wodurch die durchschnittliche Dauer bes Aufenthalts der Immatrifulirten ebenfalls herabgedrückt wird.

Nach meiner Ansicht ist die durch obige Art der Schätzung gewonnene Ziffer nicht allzuweit von der wirklichen Ziffer entsfernt, namentlich bleibt sie nicht weit darunter. Dies scheint mir auch durch andere Daten aus derselben Zeit bestätigt zu werden. In einer Beschwerde der Universität an die Landessherren von 1470 1) scheint die Einwohnerzahl von Leipzig auf 6000 angegeben zu werden, allerdings wohl bloß Erwachsene. Wenn man mit dieser Zahl die Studentenzahl zusammenhält, die in Jahren der größten Frequenz (um 1490) beinahe die doppelte Höhe (1100—1200) erreichte, so ist der verhältnissmäßige Antheil der Studirenden an der Gesammtbevölkerung

<sup>1)</sup> Urtundenbuch S. 186.

remeires (unicidan genediet une konsumung der Reformation un sief indication genediet une konsumung der Reformation und sief inch dumment ingerteiner Berminderung der supsische allen versiben viellen wie judier nur und Hädigugung und der Konsteiner dummen und der die Konsteiner Burgenburgen und der Versibert vollen vollen versiben gedundere Burgenburgen und der versicht ist intgen die Lebt geführener und mit penti eigen, sowielle der versichen und der Schollung untergrührungen und verm dummer unch 2000–200 ungennach zu vollenen der Kraufterung und verm der Vereichtung und der Singligen und keiter und der Vergreger unch wieder des Vollenbert und der Singligen und kraufter und Vergreger unch wieder der Vergreger unch wieder der Vergreger unch wieder der Vollenbert und der Singligen Wahren ihre Vergreger unch wieder der Vergreger unch wieder der Vergreger unch wieder der Vergreger unch wieder

Off hie der nus ongen Tubellen zu gewinnenden Berinlanszahlen nag nun der berüuch gewagt werden, die Frenung
ier intigen Innerflützen in ungefähren Schätzungen zu bedinnmen. Ich jede mit dem mit in Gebow femenden Maneral unige Jahren die nenn fanf femen, dem den Werch anden, daß sie die brunden Frenuenz und damit Bedeutung der einzelnen Unisterflützen in rungem Verse ungen. Sie mitte ihne allzugrieße Veine nöglich, nus den Murrfahr der ungelnen Universitäten genauere Titten zu geben uns zus den niscerngen Berüffentlichungen miglich ist. Ver fiberen, nue Stanfah der Universitäteracher, und se ist nuch auf der Institutionen, wähnend der Sid Jahre färze Besehens möre zu nicht unerneblicher Berring zur Kniturjeschnätz des deurschen Bolle.

Die oben angenammene Frequengysser der Leinziger Unischenstein under zweim haben best lie. Jahrhunderts enthält des Jauresammei der Instrummen ungeführ 2 in mal. das Sahresammei der Bal alammungen in amal. Legen wir diese Berhältnisszahlen der Kerhnung zu Grunde so gewinnen wir für die übrigen Universätzen fragende Freinungsfrim die Brag berug das Jahresammel der Barinismungen von 1375—1409–104: das

<sup>7</sup> Jamide. Stammenbilder S. 21

ц ,

nach die Frequenz 676. Im Jahrzehnt der höchsten Frequenz (1380—89) war die Zahl der Baccalarianden 158; das ersäbe eine Frequenz von 1027 1). In Wien scheint in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts das Jahresmittel der Instriptionen um 400 in ziemlich großen Abweichungen geschwankt zu haben. Das führte auf die Frequenzziffer 933. Daß Wien eine sehr erhebliche Frequenz hatte, ergibt sich auch aus der großen Zahl der artistischen magistri legentes 2). Heidelberg hatte von 1386

<sup>1)</sup> Drobifd in den Berichten der Sächfifden Gefellichaft d. Biffenich. v. 1849 S. 95 ff. hat aus dem liber decanorum ber Monumenta eine Tabelle ber Bromotionen ausammengestellt, der ich die Daten entlehnt habe. Drobisch berechnet eine erheblich größere Bahl, indem er als Durchschnittsbauer bes Universitätsaufenthalts aller Instribirten 5 Jahre annimmt. Mit Augrunde legung bes Leibziger Berhältniffes ber Baccalaritrungen zu ben Immatritus lationen tommt er bann auf eine Gesammtfrequens von durchichnittlich 2790 während bes 8. und 9. Decenniums, eine Rahl, die allerdings den Borgug bat, ben Chronistenangaben etwas näher zu sein, wenngleich auch sie hinter benfelben weit zurudbleibt. - Gollte es übrigens nicht möglich fein, die Entftehung ber großen Rablen ber mittelalterlichen Universitätsangehörigen auf eine andere Auffasiung bes Berhaltnisses ber Scholaren gur Universität gurud. auführen? Durch die Immatrifulation murbe man Mitalied ber Rörberschaft und gehörte ihr eigentlich lebenslang an, wie man benn auch im Gid ber= iprad, lebenelang, auch wenn man ju boheren Stellen promobirt worben fei. bas Befte ber Universität fordern zu wollen. Und häufig genug gablen bie Matriteln alle bisher Intitulirten gusammen, offenbar in der Empfindung, Beerschau zu halten über bie Mitalieder ber Korporation. Wenn also in Universitätstreisen gejagt wurde, Die Prager Universität gable 36 000 Mitglieder, fo mar ber nicht migberftanbliche Sinn: feit der Anlegung ber Matritel feien fo viele eingetragen. Go fagt ein Chronift (bei Bofler, Bus G. 249): "es waren 34000 und nach Matthias Lauda, ber noch lebt, 36000 ein= geschrieben, außer benen bie aus ben Schulen in's Rollegium in bie Leftionen gingen". Fern ftebenbe Berichterftatter mochten benn bie Sache babin miße verstehen, daß irgend einmal gleichzeitig so viele Studenten in Prag ftudirt batten: ein Digverständnis, beffen Opfer auch noch Sofler zu fein icheint, wenigstens spricht er später mit voller Unbefangenheit von über 20000 Stu= benten, welche Brag in Folge bes Amistes verließen. Tomet (S. 38) weiß wenigstens von 11000 Studenten, die gleichzeitig in Brag studirten. Suber (Engl. Universitäten 1, 116) berschwendet seinen Scharffinn an dem Nachweis, bağ in Orford um die Mitte bes 13. Jahrhunderts gleichzeitig 30 000 Stubenten fich aufgehalten hätten.

<sup>3)</sup> Rink 1, 145. Er nimmt als Durchschnittsaufenthalt 10 Jahre an

Die 1860 ein Sahresmittel ber Inifriptionen von 122: bemach Freguer 285 . Erfurt zeigt bis gur Mitte bes 15. 3abr-Sunderte ein Sahresmittel ber Inffriptionen von 217, gibr 506 118 Prequengiffer; von 1450 - 1479 wird bas Maximum erreidt mit 365 gibt 4527; bann finft bie Bahl, bis 1509 allmah-1.4. bann febr ichnell 2. Gur Roln finde ich nicht ausreichenbe Jaten, um ten Beriuch einer Schätzung zu magen. Die Frequen; mar nicht gering. Chenio laffen bie zufälligen und vereinzelten Mahlen, welche Rrabbe aus ber Roftoder Matrifel mittheilt, faum eine Edagung gu. Wie es icheint, betrug bas Jahresmittel ber Inftriptionen etwa 150 - 200, mas eine Frequenz von 350-466 ergabe. Greifemald hat von 1465-1478 ein Inffrivrionemittel von 44 3, bemnach Frequeng von 103. Für Freiburg findet fich nach Schreiber's Angaben ) von 1460-1500 als Jahresmittel ber Baccalariirungen 22, mas auf eine Frequen; von 143 führte. Bafel hatte nach obigen Daten mahrend ber erften 20 Jahre feines Beitebens etwa 280, mahrend ber folgenben 20 177 Studenten gehabt. Tübingen zeigt mahrend ber eriten

und tommt is auf eine Frequenzzisser von 6000—7000! Aschach 1, 355 gibt eine Line ber mag. legentes für jedes Jahr von 1401—1465. 3ch füge eine Tabelle bes Mittels für die einzelnen Derennien ein:

1) Toople, Geichichteblätter für Magdeburg Jahrg. 1879, 3. Deft.

2) Stölzel 1, 91. Die Biffern find:

| 1392-1419 |  |  | 5936  |
|-----------|--|--|-------|
| 1420-1449 |  |  | 6598  |
| 1450-1479 |  |  | 10943 |
| 1480-1509 |  |  | 8968  |
| 1510-1539 |  |  | 3866  |
| 1540 1569 |  |  | 2746  |
| 1570 1500 |  |  | 144:0 |

<sup>8)</sup> Rojegarten 1, 123 ff.

<sup>4)</sup> a. a. D. S. 48.



50 Sahre seines Bestehens ein um 100 schwankendes Jahres mittel der Immatrikulationen; demnach eine Frequenz von ca. 233 °). Ingolstadt hat dis 1493 im Wittel 220 jährliche Immatrikulationen, dis 1518: 172, dis 1550: 136; demnach in den entsprechenden Perioden eine Frequenz von 513, 401, 317°). In Wittenderg ergeben die Instriptionslisten solgende Zahlen für die einzelnen Jahrzehnte:

| 1502—1511   |  |  | 2329   |
|-------------|--|--|--------|
| 15121521    |  |  | 2750   |
| 1522 - 1531 |  |  | 1795   |
| 1532—1541   |  |  | 2971   |
| 1542—1551   |  |  | 5228   |
| 1552—1559   |  |  | 48203) |

Für die ersten 20 Jahre ergibt sich hieraus ein Jahres= mittel von 254, eine Frequenz von 593.

Für Frankfurt a. D. wird als ungefährer Durchschnitt der Immatrikulationen 200—300 angegeben, was 450—700 Studenten ergäbe. Doch ist diese Zahl wohl einigermaßen zweiselhaft. 1516 wird die Universität nach Kottbus verlegt und scheint bald ziemlich vollständig eingegangen zu sein, bis zur brandenburgischen Reformation 4).

Bählt man die Frequenzzahlen für die zweite Hälfte des 15. Sahrhunderts zusammen, das Mittel für die in obiger Übersicht fehlenden Universitäten (ich fand keine Angaben) hinzufügend,

<sup>1)</sup> Die Matrifel bis 1545 abgebruckt im Urfundenbuch.

<sup>\*)</sup> Prantl 1, 64. 101. Hier findet sich in einer Angabe eines Prosession Jahre 1497 als Frequenzzahl 300, worin eine beunruhigende Abnahme gesehen wird. Es scheint sich aus dieser Zisser zu ergeben, daß die obigen Zahlen und also auch unsere ganze Berechnungsweise nicht allzuweit von der Bahrheit abirren.

<sup>\*)</sup> Drobijch hat in dem erwähnten Aufjat diese Zahlen aus Förstemann's Abdruck der Matrikel zusammengestellt. Vielleicht haben die Zahlen des Nevoslutionsjahrzehnts hier ein besonderes Interesse: 1517: 242; 1518: 273; 1519: 458; 1520: 579; 1521: 245; 1522: 285; 1523: 198; 1524: 170; 1525: 201; 1526: 76; 1527: 73; 1528: 220. Bemerkenswerth ist der rasche Zulauf in Folge der ersten Kunde von den Neuerungen; es folgt die Depression der Bauernkriegsjahre; seit der Mitte der dreißiger rasches Steigen.

<sup>4)</sup> Hausen G. 9.

the second control of ander alle de tall of esker diamer kuffaffung nur ben der rede reference entreent execute entre entre nur meinen. Die erem ungefenen beie fangen find nielner genaner ben ann den den als dame inte Riembeit ben war in the second of the secon 25-25 amines am Party in annatering gentles tent was beine. dan fames im anamiden Smuthi tes Litterion ichen Lattering statement is an incommunity processing that 1 -- not a come de Americana, durite in annichemb films rann Clay garden in sin. Ann der der Bedonf in Bemoren um allemifaer Kormidum inne aller Justel in viel romerim Baie agenommen. In de That fi die große Robl um um energ erfange. Der de Jumanifeliere zum weisaus grogenn Jiel nar Studennen find in benigen Sinn. ander various der Samer des weiner **Lufter weier** 

| _ `eT — 1 ∷eT | 7.0 | 1. * 1.6   |   | 351 |
|---------------|-----|------------|---|-----|
| 11:m—19.5     | 121 | 13.6-1313  | _ | 34  |
| 19.5 - 1911   | 143 | 1515-13251 |   | 1.3 |

<sup>\* 1994 - 1994, 1994 (1994) 1995 (1995) - 1995 - 1995 - 1995 (1994) 1995 (1994) 1995 (1995) 1995 - 1995 (1995) 1995 (1995) 1995 (1995) 1995 (1995) 1995</sup> 

| 1416—1425        |  |  | 168 | 1526—1535 |  |  | 211 |
|------------------|--|--|-----|-----------|--|--|-----|
| 1426—1435        |  |  | 105 | 1536 1545 |  |  | 319 |
| 1436—1445        |  |  | 169 | 1546—1555 |  |  | 401 |
| <b>1446—1455</b> |  |  | 204 | 1556—1565 |  |  | 429 |
| 1456—1465        |  |  | 300 | 1566—1575 |  |  | 350 |
| 14661475         |  |  | 212 | 1576—1585 |  |  | 500 |
| 1476—1485        |  |  | 264 | 1586—1595 |  |  | 614 |
| 1486-1495        |  |  | 277 | !         |  |  |     |

Die Zahl ber auf ben genannten Universitäten während der Isahre 1456 — 1505 intitulirten Hessen beträgt 1314, das Jahredsmittel demnach 26, die Anzahl gleichzeitig studirender nach obigem Bersahren etwa 60. Nehmen wir an, daß die Bevölserung Kurhessens damals das gleiche Berhältnis zur Bevölserung des deutschen Universitätsgebiets hatte wie jetzt, also etwa ½00 desselben betrug, so kämen wir auf eine Frequenzzisser von 4200. Wenn es überhaupt sich der Mühe lohnte, Abweichungen von Rechnungen, die sich auf so unsicherem Boden bewegen, zu erskären, so ließe sich das Minus des letzten Resultats etwa darauf zurücksühren, daß Hessen, ohne eigene Universität, überhaupt ein kleineres Kontingent stellte, oder daß einige auf ferneren Universitäten studirten.

Es wurde oben als Behauptung hingestellt, daß die Mehrzahl der Universitätsmitglieder mehr den Gymnasiasten oberer Klassen als Studenten unserer Zeit zu vergleichen sei. Diese Behauptung zu beweisen ist erforderlich erstens der Nachzweis, daß die Artistensatultät die Mehrzahl der Universitätsglieder umfaßt habe, und zweitens, daß der Aursus der Artisten einem Kursus, wie ihn die oberen Gymnasialklassen jett bieten, ähnlich gewesen sei. Hier soll bloß die erste Hälfte bewiesen werden.

Eine unmittelbare Nachweisung der Bertheilung der Gesammtheit an die einzelnen Fakultäten ist noch weniger möglich als Nachweisung der gesammten Frequenz. Die Matrikeln lassen uns hier gänzlich im Stich. Man wurde nur bei der Universität immatrikulirt, nicht aber als Scholar bei einer Fakultät einsgeschrieben; in die Listen der Fakultät wurden nur die Graduisrungen eingetragen. Wir sind demnach ganz und gar auf Schlüsse

und gelegenteime ibngaten angemwien. Ich gebe guerft, zur vorlaufigen Overmoung eine framfriche Kong aus Leipzig.

On einem Gerine ber Sumfenfahrliebt an ben Bergog aus bem erfein Saurgebni bes 16 Sabrimberes is wird wie überall ber Befant ber abenferfaftiete ale mettaue der ftarfite beseidinere in ibr gefiebe einenned bie Univerfitat, Gur bie übrigen Rafutraren fint folgente Bablen gegeben : bie juriftiiche Rafultat babe mie über 100 Mitaneber gebabt. In ber Regel blieb fie mobl erheblich unter biefer Babi. In einem foater au ermabnenden Brief eines Ummerfinatealiebes aus 1424 wird bie Babl ber Mitglieber bes blubenben Erubiums in iure" auf 80 angegeben. Die Theologen, fabre ber obige Bericht fort, batten felten uber 6 ober 7 und bie Mediginer nicht leicht über 4-6 ipater heißt es jogar 2-3 Etelaren. Die Urfache ber Unerheblichkeit bes medizmiiden Studiums wird in ben Lehrern gefucht: Die Tuchtigen befassen fich lieber mit ber Praris, Die Untüchtigen mogen die Eduler nicht boren, "alfo bleibts ben mehren Theil ungeleien", b. b. ce finden gar feine Borlefungen ftatt. - Dazu mag gleich aus Erfurt Die Babl der Promotionen ber oberen Gafultäten in 125 Jahren (von 1392 - 1520) gefügt merden: es find 120 doctores theol., cma 40 doct, iur. und 5 doct, med. ". Die Bahl ber mag, art, finde ich nicht angegeben: nehmen wir an, es fei hier wie jonft etwa 120 ber Immatrifulirten bis jum Magisterium gelangt, jo wurde fie im aleichen Beitraum über 2000 betragen.

Daß diese numeriiche Ungleichheit der Fakultäten nicht Ausnahme, sondern Regel war, wird aus folgenden Überlegungen und Thatsachen hervorgehen. Heute ist die Anzahl der Stredirenden der verschiedenen Fakultäten nicht allzuweit aus die Die Ursache hiervon liegt offenbar darin, das Fakultäten durch staatlichen Zwang zur der bereitungsanstalt sür einen der gelehren des Pfarrers, Lehrers, Arztes, Bes-

<sup>&#</sup>x27;) Urfundenbuch G. 306.

<sup>1,</sup> Motschmann 2, 19, 16-

ihren Kurfus absolvirt bat, wird zur Ausübung bes Berufs zugelaffen: andrerseits bifferirt bie Rahl ber in biefen Berufen Berwendung Findenden nicht erheblich. Im Mittelalter lagen bie Dinge völlig anders. Es gab feinen Beruf, beffen Ausübung an die Absolvirung eines Studienkursus auf der Univerfität geknüpft mar, außer allein ben Beruf eines Universitäts= Ichrers. Bum Lehrer in einer Kafultat wurde nur zugelaffen. wer nach Absolvirung bes vorgeschriebenen Fasultätsfursus einen Grad von der Fafultät erlangt hatte. Dagegen konnte man Briefter ober Lehrer an einer niederen Schule werden, ohne je eine Universität geschen zu haben, von Ausübung der Seilfunft ober staatsmännischer und richterlicher Thätigkeit gar nicht zu reben. Gin Zeugnis über ben Besuch einer Universität war baber auch nicht wie heute ein nach zurückgelegtem Kursus und überstandenem Gramen erworbenes Zeugnis, eine leidlich fichere Auweifung auf Berforgung und bürgerliche Lebensstellung. Allerdings war ein afabemischer Grad eine Empfehlung, aber eben nur als ein Nachweis, daß der Träger desselben etwas gelernt habe. Er begründete kein Monopol. Andrerseits war die Große des gesellschaftlichen Bedarfs für bie verschiedenen Berufe, für welche es gelehrte Vorbildung gab, außerordentlich verschieden. Ich will versuchen für die einzelnen Berufe dies barguthun.

Der Bedarf an afademisch gebilbeten Arzten war während bes Mittelalters in Deutschland überaus gering. Nur in den größeren und reicheren Städten gab es einen Stadtarzt, der einen medizinischen Kursus auf der Universität gemacht hatte; noch tief in's 15. Jahrhundert hinein ließen Städte wie Gießen, Marburg, Betzlar, Bacharach, sogar Amberg zur Untersuchung Aussätziger einen Arzt aus Frankfurt a. M. kommen 1). Später sindet sich an den größeren Hösen in der Regel ein fürstlicher Leibarzt. Sonst genügten dem Bedürfnis heilfundige Männer und Frauen, deren Kunst ohne gelehrte Vermittlung aus Tradition und Ersahrung erworden war. Dieselben werden im Gegensatzu den gelehrten Ärzten (physici) Empiriser genannt. Vielleicht

<sup>1)</sup> Rriegt, beutiches Bürgerthum 1, 5. hiftorifde Beitfdrift R. G. Bb. IX.

war in ihren Händen die Gesundheit der Klienten mindestens ebenso gut aufgehoben als in den Händen der gelehrten und graduirten Ürzte. Wenigstens scheint der Kursus der medizinischen Fakultäten, so weit er aus den Lektionskatalogen ersichtlich ist, geringe Gewähr dafür zu bieten, daß die Lebenskunktionen und Krankheitserscheinungen ihren Jüngern besser bekannt wurden als etwa Barbieren, Schäfern und Henkern. Wir hören immer nur von Büchern und Theorien, die vorgelesen und erklärt wurden; Anatomie begann erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts. Vielleicht waren jene Theorien der Empirie, dem einzigen Mittel, Einssichten auf dem Gediet dieser komplizirten Erscheinungen zu ers werben, mehr hinderlich als förderlich.

Hiernach fann es nicht befremben, baf bie medizinischen Fafultäten auf den mittelalterlichen deutschen Universitäten burchaus unerheblich find. Sie find wohl überall die ichwächsten. Un vielen Universitäten sind sie, wenigstens am Anfang, fast nur nominell porhanden, so in Leipzig, Rostock, Basel u. a. Die Rahl ber Professoren geht im 15. Jahrhundert wohl nirgend über 2: manchmal ist auch nur einer ba; so wird von Greifsmalb aus dem Jahre 1460 berichtet, daß ein Dr. iuris zu einem medizinischen Baccalariatsexamen zugezogen worden sei, weil nur ein Mediziner vorhanden war 1). Die medizinischen Professuren find regelmäßig unter ben geringft botirten, die Inhaber praktiziren baneben, mandmal auf Reisen lange abwesend; ein Leipziger Rollegiat war Leibargt eines schlesischen Bergoas. Die Braris in der Universitätsstadt und ihrer Umgebung murbe oft ben Brofessoren porbehalten, offenbar um ihr Einkommen zu verbeffern.

Schr viel bedeutender war die juristische Fakultät. Die Zahl der besoldeten Prosessuren, 3—6, war regelmäßig die größte, wenigstens nach der Artistenfakultät. Die Zahl der Scholaren übertraf wohl ebenso regelmäßig die der beiden andern obern Fakultäten; in Röln wird gelegentlich die Zahl von 70 Scholaren angegeben; in Prag wurden von 1372—1418 3563 Juristen

<sup>1)</sup> Rojegarten S. 74.

immatrifulirt 1), jährlich also etwa 77, und wenn wir allein die Blüthezeit in's Muge faffen, eine erheblich größere Bahl. Allerbings wird biefe Rahl für eine gang ungewöhnlich große anzusehen sein. — Die juriftische Fakultät befriedigte mit ihrem Rurfus ein fehr wesentliches Bedürfnis ber mittelalterlichen Gesellichaft: sie vermittelte ben Klerifern die Runde des firchlichen Rechts. Es ift hier nicht auszuführen, ein wie wichtiges Stud ber Thätigfeit ber firchlichen Beamten bie Bermaltung und Rechtspflege ausmachte. Nicht nur die geiftlichen Fürstenthumer und Bisthumer, sondern jedes Stift, jedes Kloster konnte schwer wenigstens Gines rechtskundigen Mannes entrathen. Und selbst jedem Pfarrherrn war die Kenntnis der hauptsächlichsten Materien des kirchlichen Rechts kaum entbehrlich. firchliche Recht zugleich Standesvorrecht mar, konnte bas Studium besselben nur begunftigen; seine Vorrechte fennen zu lernen fehlte es nie einem Stande an Gifer.

Im 15. Jahrhundert begann auch das Studium bes romischen ober, wie es genannt zu werden pflegt, des faiserlichen Rechts zu einem felbständigen Berufsstudium zu werden. fanas murbe es nur als Erganzung bes firchenrechtlichen Studiums betrieben, indem das Rirchenrecht vielfach Beariffe und auch Rechtsfätze aus dem römischen Recht entlehnt hatte. Allmählich gewann es auch in das weltliche Recht Eingang, und in demfelben Daß wurden gelehrte Richter in die weltlichen Gerichte aufgenommen. Rach Stölzel, auf beisen Forschung ich verweise 2). fällt der Anfang der theilweisen Besetzung des königlichen Sofgerichts mit gelehrten Richtern in das Jahr 1438, und die Gründung halb gelehrter, halb abelicher Hofgerichte in ben Territorialstaaten beginnt mit dem Schlusse des 15. Jahrhunderts. In berselben Zeit und in demselben Mag wird es Bedürfnis fürstlicher und städtischer Regierungen, einen bes neuen Rechts fundigen Mann als Rath jur Sand zu haben. Während bes 15. Jahrhunderts ist allerdings die Bahl der erforderlichen

<sup>1)</sup> Tomet S. 39. Die Juristen bildeten zeitweilig eine eigene Universität, dager die juristische Matrifel, die in Bd. 2 der Monumenta abgedruckt ist.

<sup>2)</sup> Entwidlung bes gelehrten Richterthums 1, 23.

römischen Rechtsgelehrten noch ganz gering: die Scholaren der jurvisichen Fakultäten sind die zur Reformation zum weitaus größten Theil Alerifer, welche das Airchenrecht studiren. Erst durch die Reformation und durch die darauf folgende Entwicklung des sürvitichen Absolutismus verändert sich der Charafter der jurvisichen Fakultäten durchaus: sie werden Vorbildungsanstalten sür gelehrte Staatsbeamte und gelehrte Richter, Kategorien, welche das 15. Jahrhundert kaum noch kannte.

Auffallend möchte es erscheinen, daß die Bahl der Theologen in der oben erwähnten Leipziger Angabe jo gering ift. Allerbinas icheint Leipzig feine rechte Theologenschule gemejen zu fein : Wien und Erfurt hatten die bedeutendften theologischen Fafultaten. Tennoch ift angunehmen, daß in der Regel die Frequens ber theologischen Fafultat die der juriftischen nicht erreichte. Rahl ber beioldeten theologischen Projeffuren ift regelmäßig ge: ringer ale die der juriftiiden. Gine Doftorpromotion ift überaff eine jettene Reierlichkeit, man fann es ichen ichließen aus bem aronen Aufheben, bas bavon gemacht wird. In ber That ift Die Sache auch durchaus begreiflich. Das therlogische Studium war feinemmege, wie gegenwärtig, die Borbereitung auf ein geift. liches Amt Co war die Spipe und Arone aller Biffenschaft. beren Biel von einer überaus geringen Bahl erftrebt murbe. Bertans Die meisten Merifer batten nie einen theplogischen Professor gehört; Die Maife war überhaupt nie auf einer Universität geweien Gie emping nach wie vor die nothwendigite Berufdporbitoung in den Lateinschulen vein wenig Latein leien, febreiben und fingen mar jest mie gu Beiten Rarl's des Großen alles fir einen Briefter an ibeoretifcher Borbildung Erforberliche. Dienit fernte er in ber Prante 1.

Thomas Blatter Gelbild strateber, bernied von Federen, E. 97 fagte Pas find man taglich in den Zwillen mit tolle Baldinnen Bennäter mutbe man men biefen Andblind wiederzeben fennen, in bestehnte Schelaren, bei finf einer Universität diebent notion, felbi veder stratem nicht Gram ihmide der einen nicht geben nicht die bestehnte Latinnisch werden fönne hohren haben bei bei in diebende Latinnisch werden fönne hohre Konnellingen 7, 584 mart biefe Ferderung ber Mainser Sonede 1423 im innam

Die Kirche begünstigte allerdings entschieden den Besuch der Universitäten. Gine lange Reihe von Reugnissen ließe fich bafür beibringen. Die einzelnen Ravitel nahmen vielfach Bestimmungen in ihre Statuten auf, bag nur Graduirte, ober boch zu einer bestimmten Angahl von Stellen nur Graduirte aufgenommen werben follten. Gin Statut 3. B. bes Bafcler Domfapitels von 1307 bestimmt: quod quinque graduati, utputa in artibus et medicina magister, seu in altro iurium doctor vel cum rigore examinis licentiatus, aut in theologia bacallarius, etiam si non fuerint de militari genere procreati, ad canonicatus et praebendas recipi debent, et non ultra, alii vero de militari genere procreati esse debent 1). Das Domfapitel zu Münster bestimmte schon 1303 als löbliche Gewohnheit, Die nicht in Abgang kommen burfe, daß fein Kanonikus emanzivirt (b. h. in's Ravitel aufgenommen) werden folle, der nicht mindestens ein Sahr zu Baris ober Bologna ober einem andern Ort in ber Lombardei ober Frankreich dem Universitätsstudium obgelegen habe 2). Das Breslauer Domfapitel beschloß 1411 zu den täglichen Distributionen nur diejenigen zuzulassen, welche 3 volle Jahre an einer privilegirten Universität studirt ober die Burbe eines magister ober baccallarius theologiae, doctor ober licentiatus iuris canonici sive civilis, magister medicinae ober artium erworben hätten 3). Richt minder ließen sich die Orben augelegen fein, wenigstens einige ihrer Glieber zu Universitäts= studien anzuhalten. An vielen Universitäten finden sich Orbenshäuser, in welchen durch Konventsbeschlüsse jedes Haus des Ordens verpflichtet ift ein ober auch mehrere Mitglieder beftändig zu unterhalten. Endlich wirkten Anordnungen ber oberen firch= lichen Behörden in demfelben Sinn. Gine Magdeburger Synobe um 13904) ordnete an: Jedes Kapitel einer Metropolitankirche soll drei, einer Rathedrale zwei, einer Kollegiatfirche und ebenso

<sup>1)</sup> Mone, Zeitschrift f. d. Geich. d. Oberrheins 1, 268.

<sup>2)</sup> Rrabbe, die höheren Lehranftalten in Münfter S. 60.

<sup>3)</sup> Schönborn im Programm des Maria = Magdalena = Gymnasiums zu Breslau 1843.

<sup>4)</sup> Sefele, Ronziliengeschichte 6, 837.

jedes Rlofter ein Mitglied auf einem privilegirten Studium halten. aunächst aus dem eigenen Ginkommen diefer Mitglieder, nothigenfalls es erganzend, jum Studium ber Theologie ober bes fanonischen ober burgerlichen Rechts. Alle Ranonifer aber follen mindeftens zwei Jahre überhaupt ftubiren, ehe fie im Rapitel Sit und Stimme erhalten. Endlich follen auch Pfarrherren, beren Einfünfte erlauben jährlich 30 fl. auf bas Studium ju perwenden, drei Jahre lang Theologie oder kanonisches Recht studiren. falls fie es noch nicht gethan haben, ober fie muffen bie Summe an den Bischof einzahlen. — In dem deutschen Konkorbat, bas auf bem Konstanger Rongil 1418 zu Stande fam 1), setten bie Abgeordneten der Universitäten, nicht ohne Widerstand bes Klerus burch: daß 1/6 aller Kanonikate an Domkirchen nur an Doktoren der Theologie oder des Rechts, an baccalarii formati der Theologie. magistri medicinae, welche zwei, magistri artium, welche fünf Sabre nach erlangtem magisterium Theologie oder Recht studirten. vergeben werden foll: ferner daß 1/6 der Kanonikate an Kolleaiatfirchen nur Graduirten überhaupt, endlich Pfarrfirchen mit mehr als 2000 Kommunifanten nur Doktoren der Theologie ober bes Rechts, wofern sich solche melben, verlichen werden sollen.

Also seit dem Entstehen deutscher Universitäten wurde der gesammte höhere Klerus angehalten, Universitätsstudien zu machen, davon aber bloß ein kleiner Theil zur Absolvirung eines theoslogischen oder juristischen Kursus, die übrigen is konnten sich mit einem artistischen Kursus begnügen. Allerdings werden sich manche freiwillig darüber hinauszugehen entschlossen haben, denn die höheren Stellen im Kirchenregiment, namentlich Bisthümer, aber auch die Dignitäten in den Kapiteln, kamen wohl nicht leicht an Ungelehrte, es sei denn, daß dieselben den Wangel durch vornehme Abkunft ersetzen. Andrerseits pslegt allen derartigen kirchlichen Forderungen ein hartnäckiger passiver Widerstand entgegengesetz zu werden, so daß wohl zweiselhaft ist, ob die Forderung des Konzils übertroffen, ob auch nur erreicht worden ist. Bon dem einen Sechstel wendete sich aber wieder die

<sup>&</sup>quot; Hefele a. a. D. 7, 355.

Mehrzahl zum juristischen Studium, als welches dem Herrenstande, zu dem die Kanoniker fast ohne Ausnahme gehörten, am meisten angemessen war. Es ist leicht zu ermessen, daß der Rest, der für das theologische Studium blieb, keine große Ziffer darstellen kann.

Der großen Masse bes niederen Klerus, welcher die Dorfpfarren und die gahllosen Bifariate verwaltete, mar die Erwerbung einer entsprechenden Borbilbung gang und gar in bas eigene Ermessen gestellt. Man mochte bas erforberliche burftige Latein. bessen Besitz man vor Empfang der Priesterweihe nachweisen mußte, erwerben wie und wo es möglich war. Wer in einer Universitätsstadt ober ber Umgegend einheimisch war, wer etwas weiter reichenden Ehrgeis und etwas größere Mittel hatte, ließ sich allerdings gern bei der Universität immatrifuliren und suchte weniastens ben Grad eines Baccalarius und damit ein Reugnis über seine gelehrten Studien zu erwerben. In ber Ronfurrenz um die kleinen Benefizien konnte ein solches boch einmal den Ausschlag geben. Diese Klasse ist es wesentlich, welche die Lektorien der artistischen Magister füllte. — Es wird im Folgenden ju zeigen fein, bag bie Schüler ber Artiften nach Lebensalter, Disziplin und Lehrfurfus burchaus ben Schülern ber Oberklaffen unserer Ihmnasien zu veraleichen find.

## Literaturbericht.

er einen tie erdriften von David Friedrich Strauß. Nach des Verfassers einem Genemmungen zusammengestellt. Eingeleitet und mit erklärenden eine einem eine von einem von Eduard Zeller. Zwölf Bände. Bonn, Emil

Gine Dies mintausgabe feiner Schriften zu veranftalten mar gerabe ... ... Winne gegennber wohl angebracht, beffen literarische Leiftungen er ib mittidie Ihaten, ohne Ausnahme jedenfalls integrirende Die Beine in bieler Beziehung tragifchen Lebensganges find, bak Anderenie an ihm felbst bem Interesie an ihm felbst bem Interesie an eine Begenflauben feiner Schriftstellerei fofort nachwächft, wenn es 161 man wern herem überwiegend betheiligt war. Belchen Gebieten the peur Wegenstände auch angehören mögen, was Strauf aber in bagen bat, bas bitdet immer, wie der Berausgeber fich autt im tud Selbstdarftellung, einen größeren ober fleineren Obwohl es barum Beller als show processigenen Bildes". . mit bie "Bungdenewertheite und bes Berewigten Bürdigfte" eret Gitte borch Butammenftellung fammtlicher Arbeiten "ein volls Mitte biner ichriftftelleriiden Berionlichfeit in allen Stabien Controdtung ju geben", mußten boch aus einer Sammlung von is it a not to a trans fetbit in Aussicht genommen hatte, die für 1. Chebenbett bestimmten Arbeiten, alfo bas "Leben Jefu" in de fint bie diriftliche Manbenstehre" und bie "Charafteriftiken ansachtleben bleiben. Dafür geben in borliegender or Hillen allung madbem bie beiden eisten Bande vermischte Schriften - " Umf mage gebracht bie gwei folgenden das zweite Leben Refu ter to gund mentere bie trater ericbienenen theologischen Schriften "Die Dalben und die Gangen", · · Whelfin bio (Manbens) bante i meitere fint Bande Die biographischen Berte über Mothant Atopfted Bottane, Marklin, und ein letter Die

Es ift burchaus überflüffig, an biefem Orte über schriftstellerische Leiftungen fich zu verbreiten, welche längst Gigenthum ber Nation geworben find und mehr ober minber tief in die Geschichte bestletten Menfchenalters eingegriffen haben. Dagegen durfte es angemeffen ericheinen, auf die werthvollen Beitrage zur Charafteriftif bes Menichen Strauß zu verweisen, welche ber erfte und ber lette Band biefer Sammlung zum ersten Das an die Öffentlichkeit bringen. Die mit ber Nachricht von ber Geburt eines Enkels am 2. Februar 1866 beginnenden Dentwürdigkeiten aus feinem Leben und bas Schriftden "zum Undenken an meine gute Mutter", dazu noch manche gemüthvolle und ergreifende Dichtung find Berlen, neben welchen der Glang feiner bas größte Aufschen erregenden polemischen Flugschriften erbleicht, und man muß es bantbarft anertennen, dag uns ber Genug bes Beilchenduftes neben bem ftart und erregend wirtenben Geruch ber übrigen Blüthen biefer Schriftstellerei nicht vorenthalten blieb. Aber auch ber übrige Inhalt bes erften Bandes macht vollen Anspruch auf unser Interesse, sofern er zwar icon gebrucktes, aber an ben verschiedensten Orten verzetteltes Material bietet. Nur der "Romantifer auf dem Thron der Casaren" ist bekannt genug. Außerdem aber erhalten wir noch "zwei Leichenreden", auf Dr. Sicherer und auf Friedrich Wilhelm Strauß, ben Bruder bes veremigten Verfassers, bas mit feiner Künftlerhand entworfene Bild "Suftinus Kerner", ben feinen Berfaffer felbst am meiften ehrenden Nachruf auf "Rönig Wilhelm von Bürtemberg", die "fechs theologischpolitischen Bolksreden" aus dem Jahr 1848, beren hintergrund uns Sausrath's Strauß = Biographie 1) fo anziehend und ergötlich ge= fcilbert hat, ferner bie "beutschen Gespräche" über Sobenftaufen, Rölner Dom und Todesftrafe, endlich unter dem Titel "Krieg und Friede" den noch in frischem Undenken stehenden Briefmechsel mit Renan.

Auch der zweite Band enthält eine Reihe solcher "meisterhaft ausgeführten Miniaturbilder", wie der Herausgeber sie nennt. Gerade in solcher Kleinmalerei ist Strauß ein unerreichter Meister, wie bessonders die Aufsähe über Spittler, A. B. Schlegel, Immermann, Brockes und Reimarus, Lessing's Nathan beweisen. Auch hier gibt Zeller's Borwort zu jedem einzelnen der Stücke in knapper Kürze ausreichende Orientirung. Der letzte Band aber, zu welchem wir aus dem angedenteten Grunde sosons in berspringen, enthält das "poetische

<sup>1)</sup> D. F. Strauß und die Theologie seiner Zeit. Zwei Theile. Seibelberg 1876 — 1878.

## Literaturbericht.

Gesammelte Schriften von David Friedrich Strauß. Nach des Beriaffers letiwilligen Bestimmungen zusammengestellt. Gingeleitet und mit erklärenden Nachweisungen versehen von Eduard Zeller. Zwölf Bände. Bonn, Emil Strauß. 1876—78.

Gine Befammtausgabe feiner Schriften zu veranftalten mar gerade einem Manne gegenüber wohl angebracht, beffen literarifche Leiftungen jo jehr wirkliche Thaten, ohne Ausnahme jedenfalls integrirende Theite feines in vieler Begiehung tragifchen Lebensganges find, daß über der Lekture bas versonliche Antereffe an ihm felbst bem Antereffe an den Gegenständen seiner Schriftstellerei fofort nachwächft, wenn es nicht von vorn herein überwiegend betheiligt mar. Belchen Gebieten Des Lebens jene Gegenftande auch angehören mogen, mas Strauf Darüber zu fagen hat, bas bilbet immer, wie ber Berausgeber fic ausbrudt, "ein Stud Selbitbarftellung, einen großeren ober fleineren Bruchtheit feines eigenen Bilbes". Dbwohl es barum Reller als "für weit das Wünschenswertheste und bes Berewigten Bürdigste" erflärt hatte, durch Rusammenstellung fämmtlicher Arbeiten "ein vollftändiges Bild feiner ichriftstellerischen Berfonlichfeit in allen Stabien ihrer Entwicklung zu geben", mußten boch aus einer Sammlung von Schriften, wie sie Strauf felbst in Aussicht genommen batte, Die für Die Gelehrtenwett bestimmten Arbeiten, alfo bas "Leben Refu" in erfter Bestalt, die "driftliche Glaubenslehre" und Die "Charafteristifen und Aritifen", ausgeschloffen bleiben. Dafür geben in vorliegender Sammlung, nachdem die beiden erften Bande vermischte Schriften fleineren Umfanges gebracht, die zwei folgenden bas zweite Leben Refu (von 1864), zwei weitere die fpater erschienenen theologischen Schriften ("Der Chriftus bes Glaubens", "Die Salben und die Gaugen", "Bermann Samuel Reimarus und feine Schupfdrift", "Der alte und ber neue Glaube"), weitere fünf Bande die biogravbifden Berte über hutten, Schubart, Klopftod, Boltaire, Märklin, und ein letter Die Gedichte.

Es ift burchaus überfluffig, an biefem Orte über schriftstellerische Leistungen fich zu verbreiten, welche längst Gigenthum ber Nation geworden find und mehr ober minder tief in die Geschichte bes letten Menschenalters eingegriffen haben. Dagegen durfte es angemeffen erscheinen, auf die werthvollen Beitrage gur Charafteriftif bes Menschen Strauß zu verweisen, welche ber erfte und ber lette Band biefer Sammlung zum erften Mal an die Öffentlichkeit bringen. Die mit ber Rachricht von der Geburt eines Enkels am 2. Februar 1866 beginnenden Denkwürdigkeiten aus feinem Leben und bas Schriftchen "zum Anbenken an meine gute Mutter", bazu noch manche gemüthvolle und ergreifende Dichtung find Berlen, neben welchen der Glang feiner das größte Auffeben erregenden polemischen Flugschriften erbleicht, und man muß es dankbarft anerkennen, daß uns der Genuß des Beilchenduftes neben bem ftart und erregend wirkenden Geruch der übrigen Blüthen biefer Schriftstellerei nicht vorenthalten blieb. Aber auch ber übrige Inhalt bes erften Bandes macht vollen Anspruch auf unfer Interesse, sofern er zwar icon gebrucktes, aber an ben verschiebensten Orten verzetteltes Material bietet. Nur der "Romantiker auf dem Thron der Casaren" ist bekannt genug. Außerdem aber erhalten wir noch "zwei Leichenreben", auf Dr. Sicherer und auf Friedrich Wilhelm Strauß, ben Bruder bes verewigten Verfaffers, das mit feiner Rünftlerhand entworfene Bild "Juftinus Rerner", ben feinen Berfaffer felbft am meiften ehrenben Nachruf auf "Rönig Wilhelm von Würtemberg", die "sechs theologisch= politischen Bolfereben" aus bem Jahr 1848, beren hintergrund uns Sausrath's Strauß = Biographie ') fo anziehend und ergötlich ge= ichilbert hat, ferner bie "beutschen Gespräche" über Sobenftaufen, Rolner Dom und Todesftrafe, endlich unter dem Titel "Krieg und Friede" ben noch in frischem Undenken stehenden Briefwechsel mit Renan.

Auch der zweite Band enthält eine Reihe solcher "meisterhaft ausgeführten Miniaturbilder", wie der Herausgeber sie nennt. Gerade in solcher Kleinmalerei ist Strauß ein unerreichter Meister, wie besonders die Aufsähe über Spittler, A. B. Schlegel, Immermann, Brodes und Reimarus, Lessing's Nathan beweisen. Auch hier gibt Beller's Borwort zu jedem einzelnen der Stüde in knapper Kürze ausreichende Orientirung. Der letzte Band aber, zu welchem wir aus dem angedeuteten Grunde sosort überspringen, enthält das "poetische

<sup>1)</sup> D. F. Strauß und die Theologie seiner Zeit. Zwei Theile. Seibelberg 1876 — 1878.

Gebenkbuch", eine Sammlung von nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gemesenen Gedichten, welche lange Reit nur als Manustript für Freunde gedruckt zu lesen waren. Selbst ein grundsätlicher Antipode von Strauß wird baburch in die vortheilhafte Lage versett, mit einigermaßen verföhnten Gefühlen und mit friedlicher Stimmung von dem ftreitbaren Belben icheiben zu können. Als Stimmungsbilber, als "ftille Seufzer meines Herzens. Sviegelungen meines Schickfals" find fie für ben Biographen von hohem Werthe, wie benn auch icon Sausrath's Wert von bemjenigen, mas bem Bf. bamals bereits bekannt geworben mar, einen dem Ganzen febr zu ftatten tommenden Gebrauch gemacht bat. H. Holtzmann.

Bortrage und Abhandlungen von Eduard Reller. 3meite Auflage. Leipzig, Fues (Reisland). 1875. Zweite Sammlung 1877.

Im Bergleich mit ber erften Sammlung, welche in ber erften Auflage, von ber fich bie zweite fonft nur noch burch fleinere Anderungen und Bufate unterscheibet, ben spezielleren Titel "Bortrage und Abhandlungen geschichtlichen Inhalts" führt, weift die zweite Sammlung eine größere Mannigfaltigfeit bes Stoffes auf. Jene beschrantte fich auf Darstellungen, welche ber Geschichte ber Religion ("Die Ent= widlung bes Monotheismus bei ben Griechen", "Das Urchriftenthum") und Philosophie ("Pythagoras und die Pythagorassage", "Zur Ehrenrettung ber Kanthippe", "Der platonische Staat in seiner Bedeutung für die Folgezeit", "M. Aurelius Antoninus", "Bolff's Bertreibung aus Halle", "Fichte als Politiker", "Friedrich Schleiermacher") angeboren, und auf Besprechung einiger wichtigen neueren Forschungen auf biesem Gebiete und ber Manner, von welchen fie ausgingen ("Die Tübinger historische Schule", "Ferdinand Christian Baur". "Strauß und Renan"). Auch in ber zweiten Sammlung gehört bie volle Salfte bes Bandes gleichfalls berjenigen Seite von unseres 2f. schriftstellerischer Thatigkeit an, welche fich auf die Geschichte überhaupt ("Gine Arbeitseinstellung in Rom; jur Charafteriftit romifcher Boltsfagen"), auf neuere Meister ber Forschung ("Drei beutsche Gelehrte: Schwegler, Theodor Bait, Gervinus"), auf Geschichte ber Religion und Philosophie insonderheit bezieht ("Religion und Philosophie bei ben Römern". "Alexander und Peregrinus", "Römische und griechische Urtheile über de Christenthum", "Die Sage von Petrus als römischem Bischof". Brozek Galilei's", "Leffing als Theolog"). Den größten Werth

ften unter biefen ichatbaren und trot ihrer popularen Saltung

zuverlässigen und inhaltreichen Arbeiten theils biejenigen zu beanspruchen haben, welche fich schon im Titel als Barerga charafterisiren, die dem Bf. über seiner Bearbeitung somobl ber alteren griechischen als ber neueren deutschen Philosophie erwuchsen, theils aber auch jene, welche noch mit der früheren theologischen Laufbahn des 2f. zusammenbängen. Ift er boch bekanntlich ber ersten einer unter benen gewesen, welche bie historische Erkenntnis bes Urchristenthums im Sinne Baur's gefördert haben. Auch noch in der zweiten Sammlung gehört gleich die erfte Abhandlung "über Ursprung und Wesen ber Religion" der theologischen Forschung an und tann als Wiederaufnahme eines Wegenstandes gelten, welcher den Bf. schon 1845 in seinen "Theologischen Rahrbuchern" beschäftigt hat. Bie diese Erörterung der Borlesungen bes Bf. über Religionsphilosophie, so stehen brei andere ("Die Politik in ihrem Berhältnis jum Recht", "Das Recht ber Nationalität und bie freie Selbstbestimmung ber Bolfer", "Nationalität und humanität") im Rusammenhana mit seinen akademischen Vorträgen über Rechtsphilosophie, wenngleich andrerseits auch die Zeitverhältnisse bei ihrer Ent= ftehung betheiligt gewesen sind (1866, 1870, 1873). Direkt dem philofophischen Berufsfeld entsproffen find die Schlufauffate, welche theils im allgemeinen Aufgaben und Rielvunkte ber philosophischen Forschung bezeichnen ("Über die Aufgabe der Philosophie und ihre Stellung zu ben übrigen Biffenschaften", "Über bie gegenwärtige Stellung und Aufgabe der deutschen Philosophie"), theils aber direkt die eigentlich brennenden Fragen berfelben berühren. In letterer Richtung bilben bie beiden Auffate "über Bedeutung und Aufgabe ber Erkenntnis»= theorie" (1862 mit Bufagen von 1877) und "über teleologische und mechanische Naturerklärung in ihrer Anwendung auf das Belt= gange" (1876) geradezu in die Entwidlung des philosophischen Be= wußtseins ber Neuzeit tief eingreifende, für die ganze Stellung, in welcher man fich gegenüber bem Beltproblem befindet, bezeichnende Leiftungen.

Einer Charakterisirung bedürfen diese Borträge für unsere Leser um so weniger, als gerade diejenigen unter ihnen, welche sich mit den Zweden dieser Zeitschrift am nächsten berühren, auch in ihr selbst erstmalig erschienen sind, nämlich die über den platonischen Staat, über Fichte, die Tübinger Schule, Strauß und Renan, Lessing (H. L. 1, 108 f.; 4, 1 f., 90 f.; 12, 70 f.; 23, 343 f.). Was speziell die Arbeiten betrifft, in welchen der Bf. seine Ansichten über das Urschristenthum und die literarische Entwicklung, zu welcher dasselbe Anlas

nab, barstellt, so beweist ichen die große Rube und Sicherheit, womit er ohne kaprizaten Widerivruch zu berücksichtigen, zu Werke geht, wie zu welchem Grad von Sicherbeit und Klarheit heutzutage gewisse dramberkenntnisse, ohne die es eine geschichtliche Auffassung des Urschreit unte überhaumt nicht gibt, berangedieben sind. Diesem Ginsorat wird sich ein unbefangener Beurtheiter selbst dann nicht verspanischen konnen, wenn er sich gleich dem Unterzeichneten auf wichtigen and ausgesordert fühlen mußte.

H. Holtzmann.

3 3 Volkog und 6 2 Blitt. Realmentlopädie für protestantische ausologie und Nache Umer Ministrung vieler pretestannicher Theologie und oblitaten in pretes durungungs verbestert und permehrter Auslage berausgegeben 1 VI Beitrig, Hintis 1877—1880.

Madbem die eifte Amflige Diefes meitididrigen Bertes im Laufe 1866 in 21 Banten von bem Erlanger Profesior ber Gabre 1854 ber Ebestonte Gobann Satist Bergog allem beforgt morben mar, ift min bebald ber Buffanbligung einer imeinen fein mittlermeile verporbener Rollege Guften Cerreit Citt jur Sitte getreten und baburch gung genindliche Umarbeitung bes Gamen ermigecht morten. Dag Das Wert wie beabiebergt tompenbiefer ausgefallen, tann jest freilich nicht bebauptet merben. Wohl aber ift eine bemabtliche Reibe von Meiffein ja Die Moberent, berfeiter umgenibener iber neu bearbeitet normen Go feit bas in Durdidritt aud bie an fich mertbrellften Buffelde melde biere mile Raftere mirgeft. Bu bedauern bleibt gunblich. bag baht berngreifenber und feinfragener gefindert morben the day of the day of the day of the same and others fine gegeneinene bie ber mit bie bem Beiter aber fo gut mie gar under genichtet verbin Groveber gatte in ligterem Galle auf Reuwith the first of the second of the second s mar er nicht fend bie Mamen Jahlers and Seed 2012 ••• mit Begebelle gegene bie bei Gorben bes Unternihmens gemedical ball. The experience of the first mount Monte between and qual benegende blie bie bei bei beite herbeiten morben than the light of Milletter Brite about I are all finde hand beneather basic logic of the local contractor - Kan bei bach barforeleweife fellen bei gen bie bieben gen bei ben Unternehmen felbft be-Manigue von in Bereich geffing werde. Des bie Berfoffer ber Arniel

nit to suibe geiften ger von biga. Gebigrugein mit img

rühmlichen Ausnahmen ein Buch wie Lipfius' "Chronologie ber römisichen Bischöfe" nicht kennen (Schürer, Theol. Literaturztg. 1879 S. 274).

Wir haben damit den Hauptvorwurf berührt, welcher gegen das Unternehmen erhoben werden muß. Dasielbe leiftet mit nichten, mas man billigerweise erwarten sollte: daß es nämlich die Erträgnisse ber Arbeit, welche die wissenschaftliche Theologie des letten Menschen= alters geleistet, ju sammeln und zu verwerthen verstebe. Dafür ift der Standpunkt des Herausgebers namentlich in allen Fragen der biblifche Beichichte und Literatur betreffenden Rritit ein biel zu ein= seitiger, ja beschränkter. Der theologischen Katultat zu Erlangen kann, was unbedingte Ablebnung aller Mitbetheiligung an den Arbeiten der historisch fritischen Schule betrifft, höchstens noch diejenige zu Roftod an die Seite gestellt werben. Infofern mar Erlangen ber ungünftigften Punkte einer, von wo aus ein berartiges Unternehmen, wenn es zugleich die alt- und neutestamentlichen Forfcungen mit umfaffen follte, batte ausgeben konnen. Begegnen auch unter den alttestamentlichen Auffähen nicht wenige, welche auf der Bobe bes linguiftischen, archaologischen und religionsgeschichtlichen Wiffens der Zeit stehen, so find dies doch leider keineswegs die eigent= lich makaebenden, die Grundanschauung vom Gang der israelitischen Geschichte und Literatur bestimmenden Artikel. In dieser Beziehung bezeichnen die Auffate von Orelli über Ezechiel und Efther genau die Richtung, welche im Grunde allein bor ber Redaktion Gnade findet. Bier aber wird, um nur die traditionellen, durch die Forschungen von Graf, Ruenen, Wellhaufen, Reuß ganglich über ben Saufen geworfenen Unichauungen über die fünf Bucher Mofes aufrecht zu erhalten. bem Propheten eine völlig undentbare, von ihm felbst auf Schritt und Tritt verleugnete Stellung zu der priefterlichen Gesetzgebung gugemuthet; ja, der Bf. intereffirt fich fogar lebhaft für die Geschichtlich= feit des Buches Efther. Bezüglich des neuen Testaments vollends hat im Bergleich mit der erften Auflage fogar ein Rudichritt ftattgefunden und ift die Stellung, welche gegenüber ber fritischen Theologie eingenommen wird, eine geradezu feindliche geworden. Der Artikel "Jefus Chriftus" von Bodler tann feinen Bergleich aushalten mit der bem gleichen Gegenstand geltenben Arbeit, welche Sabatier in der französischen seit 1877 erscheinenden Encyclopédie des sciences religieuses (7, 341 ff.) veröffentlichte. Die biblifch theologischen Auffate von Cremer miffen fo aut wie nichts von einer wirklich geschichtlichen Bewegung der religiösen Unschauungen und Begriffe auch ichon inneryana kana kana arawa . Opensor of home of made of between en e e em <u>e trade</u> E nem no de la comerción de la C ntin Lind to Mallin Sun in the Street time Mallintin and the second .: : .. h . W. . arm to reserve 

The second secon

Lehrbuch ber Beltgeschichte von J. B. Beiß. II. III. Zweite verbesserte und vermehrte Auslage. Wien, Braumuller. 1878. 1879.

Bei der immer mehr in's Detail gebenden Richtung ber Siftorit. welche bem angehenden Lehrer ber Geschichte täglich mehr Schwierigteiten bietet, ift es febr zu bedauern, daß es an einem Sandbuch ber mittelalterlichen Geschichte mangelt, welches Quellen und Sulfsmittel übersichtlich zusammenstellt und zugleich jede wichtigere Thatfache mit den einschlägigen Quellenftellen erhartet. Run behandeln bie vorliegenden Bande ber Beif'ichen Weltgeschichte gleichfalls bie tausendjährige Epoche des Mittelalters. Sie tragen gleich dem bekannten Berke von Ugmann einen kompilatorischen Charafter, untericheiden fich jedoch von letterem durch häufigere Quellencitate, wie auch durch ihren bedeutend größeren Umfang. Sofort fällt indes bem Lefer in die Augen, daß nicht jedes Jahrhundert relativ in gleichem Make mit Citaten bedacht ift. So ift 3. B. Die spätere englische Geschichte in Diefer Richtung um tein haar brauchbarer bearbeitet, als fie uns Ugmann bietet. Zwar entschuldigt 28. diefen Umftand mit bem Sinweis, daß die Grazer Universitätsbibliothet erft por furzem in Besit ber neuen englischen Quellenausgabe gelangt. baber insbesonders bas Citiren der Quellen bald nach ber alten, bald nach ber neuen Ausgabe zu entschuldigen fei. Ich finde aber, daß felbst Autoren von der Bedeutung des fog. Benedift von Beter-Thomas von Elmbam u. a. überhaupt nicht genannt find. Ebenso verhält es sich mit ben wichtigeren Quellen anderer Ländergeschichten: Richard von San Germano, Jakob und Oliver von Bitry, Kromer, Dläus, Monftrelet, Ducas, Betrus von Rittau, Brezova und manchem andern wird man vergebens nachspuren.

Sodann wage ich aber die Behauptung, daß — entgegen der Borrede — zahlreiche Kapitel dem heutigen Stand des Wissens absolut nicht entsprechen. Der Beweis dafür ist leicht beizubringen. Bon auf deutsche Geschichte sich beziehenden Darstellungen sind folgende entweder gar nicht denutt oder nur in ungenügendem Maße: Ranke's Werke (nicht einmal genannt, nur ein einziges Mal sindet sich ein polemischer Seitenhieb auf den Altmeister — doch ohne ihn zu nennen —, gelegentlich der Beurtheilung Philipp's des Schönen); ebenso ergeht es Lorenz (dessen "Deutsche Geschichte" und "Geschichtsquellen" nicht einmal angesührt sind), Ölsner (Jahrbücher Pippin's), Köhricht (Beitr. z. Gesch. d. Kreuzzüge), Windelmann (Friedrich II.), K. Müller (Kampf Ludwig's des Baiern mit der Kurie), Lindner (Gesch. Wenzel's), Bezold

(Hufitenkriege), Loserth (Beiträge zu benselben) u. s. w. Schon dieser Umstand allein bedingt selbstverständlich nach hunderten zählende Jrrsthümer der Tarstellung. Ürgerlicher noch wird die Sache dadurch, daß W. von den zahlreichen Aufsähen der Fachzeitschriften keine Notiz nahm, nicht einmal von jenen, welche in den "Forschungen zur deutschen Geschichte" und in den Spalten der H. d. das Licht erblickten. Ebenso wenig begegnet der Leser Weizsäcker's Reichstagsakten, der Sammslung der Hanserzeise, den Schweizer Abschieden, oder Toeppen's unterschiedlichen Luellensammlungen; nicht minder sehlen die Arbeiten Koppmann's, Dietr. Schäfer's, Höhlbaum's. Über die überreiche Literatur der Cstseeprovinzen verliert W. kein Wort. Krones' Östersreichische Geschichte ist nicht einmal genannt.

Die englische Geschichte ist nach Keightlen, Lingard und Pauli wiedergegeben, doch muß sich letterer mit der dritten Stelle begnügen. Pauli's unvergleichlich schöne "Aussate" und "Bilder" sind nur einmal angezogen. Wo bleibt aber Freeman und Stubbs? Nun, W. schraft nicht vor dem Wagnis zurück, über englische Geschichte zu schreiben, ohne auch nur ein einziges der Werke Stubbs' zu benuten. Freesman's History of the Norman conquest ist zwar genannt, doch nicht in dem Grade beachtet, der ihm gebührte; solgt doch W. lieber der längst in Mißtredit gerathenen Führung eines Kemble und Thierry. Schnerzlich vermißt man auch eine anziehende Darstellung der Entswicklung der englischen Verfassung, obgleich sast alle wichtigeren Werke darüber in Übersehungen zugänglich sind. Für französische Geschichte ist löblicherweise Martin als standard work benutzt. Sonstige englische oder französische Bücher mangeln durchgehends. Ich denke, diese Liste — und sie ließe sich leicht ergänzen — dürfte meine obige Behauptung erhärten.

Leider sordert aber ein noch ernsteres Moment zur gerechten Abwehr heraus. Um es kurz zu sagen: das Werk ist ein ultrasmontanes Geschicksbuch der schlimmsten Art. Zunächst wird niemand etwas dagegen einzuwenden haben, wenn W. erklärt, sein Standpunkt sei der positiv kirchliche. Ebenso wenig vermöchte ich einen sachlichen Einwand machen gegen die Sitte, jeden größeren Abschnitt durch irgend eine Heiligens Biographie einzuleiten. Den 3. Band z. B. eröffnet der hl. Bernhard, die zweite Hälfte des Bandes, d. i. die Zeit Rudolf's von Habsburg, die Wunder der hl. Elisabeth. Auch die außerordentlich breitspurige Darstellung der Scholastik (48 Seiten), der Glaubenskämpse gegen die Ungläubigen in Spanien, des Druidiszerus (2 Druckbogen) würde man gern in Kauf nehmen, hätten nur auch

Die volitischen Ereignisse überall den ihnen gebührenden Raum gefunden. Dies ift aber burchaus nicht ber Kall, und ebenso wenig fann von einem objektiven Urtheil insbesonders über die Bapft- und Raifergeschichte die Rede sein. Seit mann gebührt 3. B. einem Johann X. bas Epitheton "Groß"? und wie will 2B. begründen, derfelbe fei teine Preatur der Marozia gemesen? Wie kommt es. daß 2B. selbst an einem Johann XXIII. nichts zu tabeln findet, daß er niemals von Setzereien ber Kardinallegaten und Bettelmönche ober von "Pfaffenkönigen" gehört. und daß eine so wichtige Kontroverse wie die der Konstantinischen Schenkung in 7 Reilen erledigt wird, mahrend ber bl. Batrid über 8 Seiten verfügt? Während für die Bunder bes bl. Franziskus 7 Seiten reservirt werben, muß sich die Pseudoisidorische Frage mit 2 Seiten begnügen, wobei noch bazu Ebo's gar feine Ermähnung geschieht. Die Behauptung, die Kurie sei an der Erhebung der Sohne Beinrich's IV. und Friedrich's II. völlig unbetheiligt, durfte gerechtes Staunen erregen. Und wie tommt es, daß ein Faktum von der Bedeutung der deutschen Neutralität gelegentlich des Basler Ronzils in 5 Reilen todtgeschwiegen wird, nicht minder verschwiegen die Täuschung beim Rustandekommen des Wiener Ronkordats? Warum findet der fonst so strenge Sittenrichter tein Wort bes Tabels über den Apostaten Enea Silvio? Wie kann man behaupten, daß ein Mann vom Schlage Friedrich's III. ber Reform geneigt gewesen sei und daß ihn nur die inneren Wirren seiner Hauslander gehindert hatten, fich an die Spike biefer Bewegung zu ftellen!

Ich schließe mit Anführung einiger der gröbsten Verstöße und Versäumnisse. Betress kontroverse über Entstehung des Lehns-wesens mangelt jeder Hinweiß; nicht einmal Wait und Roth sind genannt. Ebenso sehlt jede Andeutung über Entstehung der Kursfürstenwürde, an welche Frage sich bekanntlich eine reiche Literatur knüpft. Über die Frage der Abstammung der Baiern kann doch heute Zeuß nicht mehr genügen. Die friedliche Niederlassung der Serben und Kroaten in ihre heutigen Site ist eine Fabel. Gottsried von Bouillon ist nicht der Schöpser der "Assisse ist eine Fabel. Gottsried von Bouillon ist nicht der Schöpser der "Assisse ist und seine Initiative bezüglich des ersten Kreuzzuges sind zu streichen. Moses von Chorene kann doch seit v. Gutschmid's Kritik nicht mehr so ohne weiters benutzt werden. Die Angaben über Ulsslass sind nach Bernhardt (Die gothsische Bibel. 1876) zu verbessern. Malespini ist eine gefälschte Quelle und der ihr solgende Capponi (Geschichte von Florenz) mit Borsicht zu

benutzen. Ebenso ist das von W. als "sehr verdienstvoll" bezeichnete Buch Hirr's über Andolf von Habsburg mit Vorsicht zu gebrauchen. Der Wahltag Rudolf's von Habsburg ist, wie üblich, falsch angegeben. Irrig ist auch die Angabe über das Todesjahr Karl Martell's, des hl. Bonisaz, Urban's V., Innocenz' VI. u. s. w. Da Ölsner nicht benutzt wurde, ist der ganze Abschnitt über Bonisazius, abgesehen von der einseitigen Aussaliung, noch außerdem mit zahlreichen Irrstümern behaftet. Für die Wahrhaftigkeit der Erzählung von der Weinsberger Weibertreue kann doch der Umstand unmöglich als zwinsgender Beweis gelten, daß auch Luden daran geglaubt hat. Die nach Rasn mitgetheilte Übersehung der Runeninschrift des Löwen von San Marco ist nicht zu halten (j. Bugge's Urtheil bei Thomssen, I. Ursprung des russischen Staates S. 114) u. s. w. Mangold.

Geichichte des alten Berfiens. Ben Ferdinand Juft i. Berlin, G. Grote. 1879.

Die Beichichte des perfiichen Reiches vor dem Auftreten bes Islam muß zumeift aus griechischen und romischen Quellen geschöpft werben: nur den innigen Berührungen ber beiden flaffifchen Bolfer mit ben Berjern in den verichiedenen Perioden ihres Dafeins haben die letteren es zu danken, daß es überhaupt möglich ift, ihre Beschichte zu schreiben. Allein die Berührungen der Griechen und Römer mit ben Verfern waren jumeist feindliche, und als Begner werden baber Die Berfer von den flaffifchen Schriftstellern meift aufgefaßt. Seitbem nun unter und das Intereffe fur den Prient erwacht ift, bat man mehrfach verincht, Die verfiiche Beichichte vom verfiichen Standpuntte aus gu ichreiben; dabei hat man nicht verfaumt, auch die neu eröffneten einbeimiichen Quellen zu benuten und aus diefen zu ergangen, mas die Mainichen Berichte übergeben. Aus bemielben Beftreben ift auch bas oben angeführte Wert hervorgegangen, welches uns Die Begebenheiten ber verfiichen Geichichte bis gur Eroberung Verfiens burch bie Araber in gedrangter Rürge vorführt. Da bas Buch für ein größeres Bublitum bestimmt ift, jo glaubte ber Bi., fich alles gelehrten Apparate enthalten ju follen; er verfichert aber, daß er fich nicht von zweiter Sand habe bedienen taffen, da er als Sprachforicher felbft im Stande mar, Die Quellen ber perfiichen Geichichte in ben Uriprachen zu tefen. Gur bie Babrheit Diefer Bebauptung burgt uns icon ber Name bes Bi., wir fonnen fie aber auch aus eigener Prufung bestätigen. Gerade aber weil das Buch burchgangig auf felbständiger Forfdung beruht, ift

basselbe trot feiner Rurze auch für ben Gelehrten von Fach von Bichtigfeit, und barum muffen wir bedauern, daß der Bf. die Bezugnahme auf die Quellen der Erzählung ganz unterlaffen bat. Auch ein Register mare febr ermunicht gewesen: benn ba ber Bf. Die Schilderung einzelner Gegenden, der Alterthumer, der burgerlichen und religiöfen Ruftanbe bei gelegentlich fich bietenben Unlässen in seine Erzählung verwebt, so muß man sehr vertraut mit bem Buche sein, um bas Gesuchte jederzeit auffinden zu konnen. Im großen und gangen ist Ref. mit der Darftellung des Bf. einverftanden, im einzelnen weichen feine Anfichten mehrfach ab, wie dies bei bem gegenwärtigen Stande ber eranischen Geschichtsforschung nicht gut anbers möglich ift. Sehr nabe fteht I. den Aufichten des Ref. bei feiner Schilderung ber religiöfen Ruftanbe (S. 67-94. 219 ff.); nur billigen wir die bobe Bebeutung nicht, welche er — freilich in Übereinstimmung mit vielen andern Forschern — ber Brovinz Battra beilegt. Nach unserer Ansicht war ber Mittelpunkt bes eranischen Lebens stets in ber Gegend von Raga im Norben und von Bersevolis im Guben; Die Berlegung ber Refibeng nach Etbatana, Susa, Rtesiphon geschah im Interesse des Gesammtftaates und beweift, daß man auch in Eran die Beziehungen zum Besten für die wichtigften ansah. Politische Rücksichten konnten qu= weilen zu Abweichungen veranlaffen, wie z. B. ber von den Sephthaliten brobenden Gefahr gegenüber die Refidenz ber Berferkonige fich eine Beit lang in Nifhapur befand, niemals aber in Battrien: biefe Brobing fam erft in zweiter Linie in Betracht, und zwar als ein wichtiger militärischer Rosten, nicht aber als Rusturland. — Die Berioden, in welche die perfische Geschichte zerfällt, find burch die Natur ber Begebenheiten bedingt. Die Geschichte ber Meder wird bier nur als Einleitung erzählt, nach unserer Anficht ift ber Ginflug ber Meder auf den Bang ber eranischen Geschichte febr boch anzuschlagen. Außer ben bürftigen Nachrichten bei Serodot und Atesias tommen für biesen Theil ber Geschichte neuerdings besonders die persischen und affprischen Reilinschriften in Betracht, boch bezieht sich die Darftellung 3.'s nur an einigen Stellen auf diese Quellen: nach ihnen gibt er aber (S. 9. 10) einen ausführlichen Abrif ber altarmenischen Geschichte. Wenn I. den Dejotes als Rhagares I. bezeichnet, so muffen wir ihm vollfommen beistimmen, nicht aber, wenn er ihm (S. 5) die Umgegend von Efbatana als Baterland anweift; unferes Erachtens muß fein urfprünglicher Wohnort viel weiter gegen Often gesucht werden. — Bei ber Schilberung der Anfänge der Achämenidenherrschaft hat sich I. mehr auf

٠,

Ktesias als auf Herodot gestütt, wir muffen ihm barin volltommen Recht geben. Die Geschichte der Achameniden tann zum größten Theile nur aus flassischen Quellen geschildert werden, boch kommen natürlich auch die eigenen Inschriften ber Achameniden in Betracht, an einigen Stellen auch agyptische Urfunden (S. 49. 54). Daneben weist J. auch ber verfischen Belbenfage, wie fie besonders in dem Ronigsbuche bes Firdofi erhalten ift, eine bedeutendere Stelle an, als dies gewöhnlich geschieht. Daß die versische Belbensage auch historische Bestandtheile enthalte, wird wohl niemand leugnen; schwierig ist es nur, solche Bestandtheile mit Sicherheit auszuscheiben. So möchte Ref. nicht mit bem Bf. annehmen, daß der Schwervunkt bes Reiches einmal in Baftrien gewesen sein muffe, weit fich die Sagen bes Ronigsbuches zumeist auf Diteran beziehen (S. 33); ce scheint uns diese Thatsache badurch vollkommen erklärt, daß Firdosi in Tus geboren war und in Ghasna einen großen Theil seines Lebens verbrachte, er kannte baber bie ofteranischen Sagen am besten; man barf aber baraus nicht ichließen. daß die andern Theile des Reiches nicht ebenso sagenreich gewesen feien. Billigen fonnen wir es auch nicht, daß I. den Erzählungen des Mofes von Khorni einen hoben geschichtlichen Werth beizulegen scheint (S. 18. 19. 59). — Auf die verwickelte Frage nach dem Ursprunge der Parther hat fich I. nicht weiter eingelaffen; überhaupt mußte die Geschichte ber Barther bei der Kargheit unserer Quellen ziemlich turz ausfallen. Doch ift auch hier alles in Betracht kommende Material gewiffenhaft benutt; wir machen nur auf die Darstellung der Regierung des Arfakes XX. aufmerksam (S. 167), welche mit Berücksichtigung ber neueren Forschungen Olshausen's gegrbeitet ist. Auch in diesem Theile bes Buches wird unferes Erachtens ben Erzählungen bes Mofes von Rhorni zu viel Ehre angethan (val. S. 152. 155. 156. 176). - Die Beschichte ber Safaniden ift wieder leichter ju fcreiben, für fie befiten wir abendländische wie morgenländische Quellen, die letteren mehren sich noch auschends; aus ihnen darf man sich für diese Periode noch sehr reiche Aufschlusse versprechen, besonders wenn man neben der politischen Geschichte auch die Kulturgeschichte in das Auge faßt. In Diefem Theile bes Rufti'ichen Werkes machen wir noch befonders auf die Darftellung des Manichäismus nach Rekler's Mittheilungen aufmerkfam (S. 184 ff.). Neben der politischen und religiojen Geschichte Berfiens hat 3. auch die perfischen Alterthümer in das Auge gefaßt (val. bejonders S. 101—112, 128, 178, 180 ff. 183, 193, 208 ff.), er hat dieselben nicht bloß beschrieben, sondern auch durch zahlreiche

theils in den Text gedruckte, theils beigegebene Abbildungen erläutert. Zwei Karten geben dem Leser Gelegenheit, die persischen Kriegszüge nach allen Seiten zu verfolgen. F. Spiegel.

Das Buch ber Könige vom Beginn ber Geschichte bis zum Ausgang ber Sasaniben. Bon Jelalebbîn Mirza. Wien, L. C. Zamarski. 1880. (Perfisch.)

Es wird auch für europäische Leser nicht ohne Interesse sein. ein Werk kennen zu lernen, welches ganz geeignet ist, die beutigen Ansichten der Berfer über die Geschichte ihrer Borfahren ihm zu veranschaulichen und in ihm die Überzeugung zu befestigen. baß nach morgenländischen Quellen allein eine Geschichte Berfiens nicht geschrieben werben kann. Der Bf. bes Buches ift, wie wir aus ber Borrebe erfahren, ein perfischer Bring Relal, Sohn des Keth Ali Shah, und ber Grund zur Abfassung bes Wertes icheint zunächst ein linguiftischer gewesen zu sein. Wir werden nämlich belehrt, daß der Bf. auf einer vom gegenwärtigen Shah gegründeten Akademie (dar el funun) studirt und sich besonders mit französischer Literatur beschäftigt habe. Dabei fei ihm aufgefallen, daß die Barfis wegen ihrer Literatur überall berühmt seien, die neueren Eranier aber fein einziges Buch in Barfi aufzuweisen haben; er habe sich also entschlossen, diesem Mangel abzubelfen, und als ber würdigfte Gegenstand für fein Wert fei ihm bie alte Geschichte Berfiens erschienen. Das elegant lithographirte und aut ausgestattete Buch ist benn auch in einer febr einfachen und reinen Sprache geschrieben und mag auf ben mobernen Berfer, ber an eine schwülftige Ausbrucksweise und ben reichlichen Gebrauch arabischer Wörter gewöhnt ift, leicht den Gindruck von Alterthümlichkeit machen: bem Sprachforscher fällt es freilich nicht schwer. Rennzeichen ber jungeren Reit aufzufinden. Die Geschichtserzählung ist febr kurz und burchaus ben gewöhnlichen Anschauungen ber Orientalen gemäß, nur felten haben wir Mittheilungen gefunden, beren Quelle wir nicht nachauweisen vermogen. Abendlandische Schriftsteller werden wenig und gang im allgemeinen erwähnt (S. 88, 113, 324); Benutung eines französischen Wertes vermögen wir nicht zu erkennen, eber möchten wir einigen Einfluß von Malcolm's history of Persia vermuthen. Durch diefes Werk mag ber Bf. veranlagt worden fein, so apokryphe Schriften wie ben Dabiftan (S. 9) und Shariftan (S. 70) zu benuten und die von ben indischen Sufis erfundenen Dynastien ber Ababier. Japanier, Shapanier, Pafanier an die Spite der eranischen Geschichte

zu ftellen, auch findet fich eine (S. 326) von Dobad I. erzählte Anekote bei Malcolm wieder (1, 109 Anm. der deutschen Übersetzung). Sonst finden mir hier, wie bei ben alteren morgenlandischen Geschichtschreibern. bie fabelhaften Rönige bes Rönigsbuches fammtlich aufgezählt und als historische Versonen behandelt, dagegen werden die Meder und Achame= niben vollkommen übergangen; ebenfo ift die Geschichte Alexander's und der Arsakiden nur nach morgenländischen Quellen erzählt, wie selbstverftanblich bie ber Safaniben. Ginen besonbern Berth legt ber 28f. auf die Mittheilung von Sprüchen und Sentenzen, welche ben einzelnen Rönigen zugeschrieben werben. Den Lebensbeschreibungen ber Rönige bes Rönigsbuches sowie auch benen ber Gafaniben find Bignetten beigefügt, die recht hübsch sind, natürlich aber nur ber Phantafie ihre Entstehung verbanken, obwohl hier und ba altere Bilber benutt find, wie 3. B. für bas Bilb bes Remibit bie Bilber ber Rönige in Bersevolis, für das Bild Arbeshir's I. die Münzen bieses Den Lebensbeschreibungen ber Arsakiben find keine solchen Bildniffe beigegeben, dafür erhalten wir auf einer eigenen Tafel bie Abbildung von 28 Arsatidenmungen sammt den Ramen ber Berricher. welchen fie angehören. Es ift dies wohl die ftartste Einwirtung europäischer Forschung, welche sich in bem Buche zeigt. Die Ausführung ift im gangen korrekt, nur gegen ben Schluß find Ref. mehrfach Schreibfehler aufgefallen. Gerügt muß werben, daß statt Dobad durch das gange Buch Ghobad geschrieben wird (S. 108 ff. 134. 314. 384). F. Spiegel.

Reilinschriften und Geschichtsforschung. Gin Beitrag zur monumentalen Geographie, Geschichte und Chronologie ber Affprer. Bon G. Schraber. Gießen, J. Rider. 1878.

Als burch Botta und Lahard zuerst die Ruinen der assprischen Paläste und mit ihnen die zahlreichen Inschriften der assprischen Könige entdeckt und beschrieben wurden, da war es sosort klar, daß hier ein ebenso reiches als zuverlässiges Material vorliege für einen Zeitraum der ältesten Geschichte, auf dessen genaue Erforschung man längst verzichtet hatte. Man bedauerte nur, daß unsere gänzliche Unbekanntschaft mit assprischer Schrift und Sprache vielleicht für immer die Benutzung dieser wichtigen Materialien unmöglich machen werde. Groß

her die Freude, als man sich überzeugte, daß die Entzisserung 1 Inschriften eine seste wissenschaftliche Grundlage gede, auf welcher man zur Erklärung der vorhandenen Texte

fortschreiten konne. Die Geschichtsforschung hat sich benn auch ben bald sehr zahlreich auftretenden Übersetzungen affprischer Texte gegenüber durchaus nicht ablehnend verhalten, und besonders in M. Duncker's Geschichte bes Alterthums sind die neu gewonnenen Ergebnisse affprischer Forfchung reichlich verwerthet worben. Daneben hat es aber freilich auch nicht an Stimmen gefehlt, welche, wenn auch mit Anerkennung bes Geleisteten, zur Borficht mabnten, indem fie barauf binwiesen, welche Schwierigkeiten die affprische Schrift und Sprache bem Entzifferer noch immer entgegensett. Um eingebenosten ist bies burch A. b. Gutichmid zu verschiedenen Malen geschehen, zulett in einer eigenen Schrift: Die Affpriologie in Deutschland (Leivzig 1878). und ba biefe Schrift ber Natur ber Sache nach fich vorzüglich gegen ben um die Affpriologie so hochverdienten Bf. ber oben genannten Schrift wenden mußte, fo fand fich berfelbe zu einer Erwiberung veranlaßt, welche dazu bestimmt ift, theils die erhobenen Bor= murfe zurudzuweisen, theils auch bie bereits gewonnenen Resultate mit neuen Gründen zu unterstützen. Obwohl bemnach ber Amed bes Buches ein polemischer ift, so tritt boch diese Polemik nicht in störender Beise hervor, der Bf. halt sich in lobenswerther Weise durchaus an bie Sache. 2mar in dem ersten Haupttheile (S. 1-93), welcher ben Amed hat, die Ameifel zu beseitigen, welche gegen die Auverlässigfigkeit ber Ubersetungen aus dem Affprischen und die Verwendbarkeit der bisherigen Ergebniffe ber Forschung für bie Geschichte erhoben worden find. war eine Bolemit nicht gang zu vermeiben; bagegen tritt fie im zweiten oder speziellen Theile vielfach gang in ben Sintergrund. besonders in der geographischen Abtheilung (S. 94-299). Die Inidriften der affprischen Rönige beschreiben größtentheils die Kriegszüge. welche ihre Urheber gegen Bölker aller Himmelsgegenden unternommen und fiegreich zu Ende geführt haben; indes bie Namen dieser Bolfer und Lander find meiftens gang unbefannt, nur felten findet fich einmal ein Name, ber uns auch aus andern als affprischen Quellen befannt ift. Gerade biefe Namen muffen uns aber zur Drientirung bienen; mit ihrer Hülfe versucht es Sch., auch ben unbekannten Ländern und Bölkern ihre geographische Stellung anzuweisen, indem er die Richtung der einzelnen Rriegszüge verfolgt und die Stellen ber Reilinschriften, an welchen jeder Name porkommt, sorgfältig sammelt, dieselben auch im Grundterte (in lateinischer Schrift) und Übersetzung mittheilt. Wir können hier aus dem reichen Inhalte biefer Abtheilung nur bas Bichtigste ausheben. Den Anfang macht ber Nachweis, daß die Ausbrude "Stadt" und "Land" in ben affprischen Inschriften nicht genau unterschieden werben, daß Orte, benen das Bräditat "Stadt" zukommen follte, als Gegend bezeichnet werben, und ebenfo umgetehrt. Ganz ähnlich ist die Doppelstellung, welche auch dem Ausdruck dahrus in ben altversischen Auschriften zukommt. Anteressant find die Mittheilungen über die doppelten Nabatäer (S. 99-116), von welchen die einen an den Grenzen Arabiens wohnten, die andern an den untern Euphrat und Tigris zu setzen find; wichtig besonders die ausgebehnte Untersuchung über das Land Rummuch (S. 127-246), von welchem Sch. nachzuweisen sucht, daß es identisch mit Commagene sei, mit dem Unterschiede jedoch, daß in der ältesten Reit das Land an beiben Ufern des Euphrat so genannt worden sei, sich aber später, seit Asurnassirpal, ber Name auf die rechte Seite dieses Klusses beschränkte (S. 213). Verwebt find in diese Untersuchung zwei Erfurfe, welche die Wohnplate verschiedener Bölker zu bestimmen fuchen, beren Namen nur ben affprischen Inschriften angehören; solche werden ihnen theils im Rorden Armeniens, in Armenien selbst und im nördlichen Berfien angewiesen (Ert. 1). theils in der Nähe des Drontes und des großen Westmeeres (Ert. 2). Nicht weniger intereffant find die Untersuchungen über ben Namen Muari (S. 246-282), für den eine dreifache Bestimmung festgehalten wird; in der überwiegenden Bahl von Fällen bezeichnet berfelbe Agypten, feltener aber auch eine Gegend in der Nähe Ninives und eine zweite. die nordöstlich von Ninive liegen muß, wahrscheinlich in Atropatene. Die früher so gewöhnliche Annahme, daß das östliche Musri in Battrien ober Afghanistan zu suchen sei, wird als durchaus unbegründet abgewiesen.

In der zweiten, historischen Abtheilung ist wieder mehr Anlaß zur Polemik geboten. Zuerst werden aussührlich gegen Gutschmid die assprischen Sponymenlisten vertheidigt, die von Sch. in seiner Schrift: die Reilinschriften und das A. T. S. 308—331 mitgetheilt wurden, und deren Übereinstimmung unter einander sowie mit dem Ranon des Ptolemäus nachgewiesen. Hierdung kommt aber die assprische Zeitrechnung in Ronflikt mit der Zeitrechnung des A. T., und Sch. erklärt sich gegen die letztere, da es ihm unmöglich ist, der von Oppert vorgeschlagenen Annahme von einer Unterbechung der Eponymenliste von 46 Jahren zuzustimmen. Hieran schließt sich eine Reihe einzgehender Untersuchungen über Punkte, in welchen sich die assprische Geschichte mit der israelitischen berührt und eine Ausgleichung oft ungemein schwierig ist; z. B. fragt es sich, ob der Ahab der In-

schriften identisch ist mit dem Abab des A. T., ob wir den Benhabab bes U. T. in bem Ribri ber Inschriften wiederfinden burfen, ob es einen König Phul von Affprien gegeben habe ober nicht. Auch mit den Angaben des Herodot und Berossos kommt die affinrifde Reitrechnung in Konflitt; bezüglich bes zulett genannten Schriftftellers breht fich ber Streit zwischen G. und Sch. hauptfächlich barum, ob die 526 Rahre ber 5 Dynastie des Berossos mit den 520 Jahren gleichzuseten find, welche Serodot für die affprische Serr= schaft in Oberasien angibt: Sch. leugnet bies ganz und gar und beweift, daß bei Beroffos gar nicht von affprischen, sondern bloß von babylonischen Rönigen die Rede sei. Aber auch die 520 Sahre andauernde Herrschaft der Affprer läßt sich mit den Inschriften nicht in Einklang bringen, welche vielmehr erft nach jenen 520 Jahren von großen Erweiterungen ber affprischen Oberherrschaft berichten. Natürlich widersprechen also die Inschriften auch ben Berichten ber Deber, aus welchen Herodot geschöpft hat; boch halten wir hier einen Ausgleich nicht für unmöglich, und ber Bergleich v. G.'s mit bem Berhältnisse ber Seleukiben und ber Barther icheint uns ein fehr glücklicher. Daß bie Berichte bes Rtefias über Affprien für beseitigt gelten, tann uns nicht Wunder nehmen, wenn wir auch geneigt find, das harte Urtheil, welches gewöhnlich über biefen Schriftfteller gefällt wirb, erheblich gu milbern. Bf. hat uns durch das porliegende Buch einen erheblichen Dienst erwiesen. Wie auch bas Endurtheil über die einzelnen Streitpunkte lauten mag, bankenswerth bleibt auf jeden Fall die Rusammenstellung bes reichen inschriftlichen Materials, bas jeden Forscher in ben Stand fest, fich ein eigenes Urtheil zu bilben.

F. Spiegel.

T. Ziemięcki, Teorya wpływów kultury fenickiej krytycznie rozebrana (die Theorie des Einslusses der phönizischen Kultur fritisch gewürdigt). Krafau, Selbstverlag. 1879.

Die Geschichte ber alten Welt, vor allem des Orients hat in Polen überhaupt äußerst wenige Bearbeiter gesunden. Desto besser, daß sich jeht auch auf diesem Felde die Thätigkeit zu regen beginnt. Es ist zwar schwer auf diesem Gebiete hier zu Lande selbständig zu arbeiten, da die nöthigen Hülfsmittel kaum aufzutreiben sind. Diese Schwierigkeit hat auch der Bf. gefühlt, er hat sich aber alle mögeliche Mühe gegeben, um sie zu bewältigen, und dies ist ihm auch so ziemlich gelungen. Seine Arbeit verdient jedensalls Beachtung als

eine klar geschriebene, gründlich durchdachte und kritisch durchgeführte Borbereitungsstudie, die zu den besten Erwartungen berechtigt.

X. L.

Römische Forschungen. Bon Th. Mommfen. II. Berlin, Weidmann. 1879.

Ute. Es mag baber nur barauf hingewiesen werden, bag bie Ab= ungen keineswegs unverändert abgedruckt worden find, vielmehr aberall zahlreiche Rufate und nähere Erläuterungen finden. d auch die neuere seitbem angewachsene Literatur — allermeift polemisch — berücksichtigt worden ift. Besonders bervoren ift die neue ertragreiche Untersuchung über die Schlacht an Cremera, welche bem Auffat über Fabius und Diodor eingefügt rben ist. Es ist übrigens burchweg Vorsorge getroffen worben, baß Ultes und Neues geborig unterschieden werbe, mas bei einer Sammlung folder Opuscula für ben praftischen Gebrauch nicht ohne Bichtigfeit ift. Bu munichen mare hochstens, daß bei einem Werte. das bestimmt ist auf die Nachwelt zu kommen, der Ton der Polemik ein weniger schroffer fein möchte. Indeffen barüber hat jeder Schriftfteller seine eigenen Gesete. Bang neu ist eine Abhandlung über ben Frieden mit Antiochos und die Kriegszüge des En. Manlius Bulfo. Nicht nur eine Reihe von zum Theil recht wichtigen hiftorischen Thatsachen wird bier genauer festgestellt, als bisber geschehen mar, fondern namentlich wird auch bas gegenseitige Verhältnis unserer Quellen einer erneuten Untersuchung unterzogen, die denn für die Alleinherrschaft des Bolybios wenig günftig ausfällt. Besonders hervorzuheben sind die Ausstellungen über die im Friedensvertrage getroffenen Grenzsestsfetzungen und die außerordentlich geschickte und, so weit das bei solchen Fragen möglich ist, vollsommen überzeugende Begründung der von M. bereits in der römischen Geschichte aufgestellten Behauptung, daß Polybios selbst an dem Feldzuge des Manlius Theil genommen habe.

Bur Kritit der Quellen der alteren römischen Geschichte. Bon Karl Peter. Salle a. S., Buchhanblung bes Baisenhauses. 1879.

3d habe biefes Buch bereits im Literarischen Centralblatt Nr. 32 eingebend besprochen und tann baber bier im wesentlichen nur wiederholen, mas ich bort ausgeführt habe. Der Bf. beabsichtigt, bas Berhalten zu rechtfertigen, welches er in feiner romifchen Geschichte ben Quellen für die ältere Reit gegenüber eingenommen hat, und fich qu= gleich mit ben neueren Quellenuntersuchungen auf Diesem Gebiete überhaupt auseinanderzuseten. Seine Betrachtungsweise ist wesentlich bericieden von der jest allgemein üblichen; er untersucht nicht einzelne Bartien ber Geschichte und sucht bort die Urquellen ber uns gebliebenen Überlieferung zu icheiben, sondern er betrachtet die wich= tiaften ber uns gebliebenen Schriftsteller isolirt, bafür aber in ihrer Besammterscheinung, sucht ihre Arbeitsweise, ihre Methode, ihre Ruverlässigfeit im allgemeinen zu ermitteln. Der Bf. bat auf Diesem Bege manche recht gute Beobachtung gemacht, und wer ihm nachfolgt, wird ohne Rweifel eine Menge von Fehlern vermeiden, in welche biejenigen nur zu leicht verfallen, welche ohne hinlängliche Renntnis ber gesammten erhaltenen Werte eines Schriftstellers ben historischen Berth einzelner Stude untersuchen. Aber mit ber Beter'ichen Beise ift boch die Aufgabe ber Rritik nicht erschöpft; fie hat ihre eigent= liche Arbeit erft da anzufangen, wo jener aufhört, und am wenigsten tann fie fich mit fo allgemeinen Bemertungen begnügen, wo es fich, wie im vorliegenden Falle, ausschlichlich um Sekundar- und Tertiarquellen handelt. Das racht fich bann namentlich bei ber Beurtheilung bes Diobor, beffen Nachrichten sonft fast fammtliche Forscher ben größten Werth unter ben und erhaltenen beimessen. Nicht nur wird ihm die Benutung des Fabius abgesprochen, wofür B. in der That einige unverächtliche Grunde beibringt, fonbern die Borguge feiner Überlieferung werden überhaupt geleugnet. Der dafür vorgetragene Beweis besteht aber im wesentlichen in ber Rusammenhäufung einer Masse

ساوحت

ion Berlineter für die Kildungten die Leichungkungken und das mansgemes lächliche Serfichung bes Turden. Solche Bestimmt derpubrungen in i, mät läuber — nerri dich de ver di ungeführter nicht alle sastieffer — liber nicht einem terfingen des sie in diesen Kalk nicks fic einen dies der dieser termicker Geschäufe genommen mitten nicht, wie der gescherer nich dem ganger Werft des Turder und dann dies seinen die dem ganger Werft des Turder und dann dies seinen diese nicht der gegoger nerben. Tenn geger der Werft der und Turder berligter liber erreicht fein und nur durch die Ungeschaftlichken des Turder erreicht

In ihrnen weiter fic bie Poleme nimerrick gegen Risidie Chim ide Arma find. Einma gegen bas von berfem befolgte fog. Einelengrang die Liererft und der a Übereufunung um beir reifgen Theile ber Martrichen betämmt und beim beffen allgemay us Manupatanan nyanta mad man haidhide and bay myeny mat difficulty Tetate des Étates etimes auto antificide Management apropriate metalico Lien iber mit isten die Tantilibrare in einemer, medefinder beier bie Hickoben ber von Nigfa san Kennenannin der einseinen Anna iften gufoeftellten Charaftenfitta. Dufe bemabm im ber That gum guten Theil nur auf einem Gebäude von gremat luftigen Borge thefen, con benen bie eine bei ihrem Balle immer bie andere mit binoliteife In einem befonderen Rapfiel fucht bann &. feine alte Arfice aber bas Berbalmes von Cwas en Bolobies in ber beiden Tefite auf eineue su begründen, abre bag es ibm freilich gelange, reue und burdid libende Bemeifertinde beignbeinden. Es fiebt meimebr su lefurchten, bat einselnes, mas er fest portrumt, mur au neuen Ameriein an ber feidmoteit feiner Auffiellungen Beranlaffung geben möchte. Sier mie fonft ift übrigens bie neuere umfangreiche Literatur nur gum Theil hecanoeggen morben. Dag febr mit Entideibenbes buter berausgefommen mare, lagt fich allerdings nicht behaupten, aber in troend welchen Gingelnbeiten baben boch wohl alle biefe Unterfuchungen, fo verichieben fonft ibr Berth ift, die Forichung geforbert. Sochit quifallend ift aber, daß P. auf die bewußte Galichung ber Trabition, Die benn boch jest fur viele Borgange gur Evideng bewiesen ift, gar feine Hudficht nimmt.

Im übrigen wird auch wohl taum geleugnet werden konnen, daß Untersuchungen wie die vorliegenden für die Beurtheitung im einzelnen ziemlich ertragslos ausfallen mussen, weil sie keinen festen Salt irgend melder Art zu gewähren vermögen. Und so kommt denn auch B. fetbit für bie Darftellung ber alteften romifchen Geschichte zu einem Refultat, bas zwar beguem, aber unhaltbar ift. Für bie Scheidung bes Echten und Gemachten in ber "Sage" und die Ergrundung ber wirklich historischen Bergange sei zwar für die innere Geschichte einige Auslicht porhanden, Die außere Geschichte aber könne nur als Sage bargestellt merben, und biese Darftellung habe fich im mesentlichen an Livius anzuschließen. Das heißt boch nichts anderes, als daß wir als römische Sage über älteste römische Geschichte etwas aufnehmen follen. bas in dieser Form und in diesem Zusammenhang por Livius nicht eristirt bat und nachgewiesenermaßen zum guten Theil auf ben Namen Sage jo viel Anspruch erheben tann wie etwa Rirner's Turnierbuch. Und bas muthet uns ferner zu, dieje Sage nicht bort vorzutragen. wohin fie gebort, in der Reit ihrer Entstehung und Ausbildung, fonbern als einen Erfat für die Geschichte ber Reit, in welcher fie ihre Selben auftreten läft. Franz Rühl.

E. E. Hubemann, Geschichte bes römischen Postwesens mahrend ber Raiferzeit. 2. Aust. Berlin, Calvary u. Co. 1878.

Der Bf. theilt seine Schrift in einen historischen und einen inftematischen Theil. Die Amedmäßigkeit einer solchen Sonderung kann fraglich ericheinen, ba bei ber Darstellung ber historischen Entwicklung bes Boftmeiens manche Frage erörtert werben mußte, welche erft im zweiten Saupttheil ihre Erledigung finden konnte. Das ichriftftellerische Material bat der 21f. mit anerkennenswerther Sorgialt gejammelt: auffallend ist es aber, wenn heutzutage in einer derartigen Unterfuchung die Inschriften gar nicht berücksichtigt werden. Der später angehängte Auszug aus hirschseld's Untersuchungen (S. 223 ff.) fann ben Mangel selbstverständlich nicht ersetzen. Auch andere Quellen batten es wohl verdient herangezogen zu werden. So hatte bei ber Besprechung ber Evektionen (S. 100 ff.). die Not. dign. benutt werden Die Berüdsichtigung ber Stinerarien hatte die Besprechung ber Stationen (S. 114 ff.) wesentlich einfacher und bestimmter gemacht. Die Darftellung ber Entwicklung und Ginrichtung ber römischen Boit ift im gangen gewiß treffend und von entschiedenem Verdienst: doch zeigt ber Bf. an einzelnen Stellen eine gemiffe Unficherheit in ber Auffaffung römischer Buftanbe, wie S. 11 f. von einer einzigen Genoffenschaft ber römischen publicani (val. dagegen Marquardt, Staats= verwaltung 2, 290 ff.) gesprochen wird, was den Bf. auch zu einer

gewiß übertriebenen Vorstellung von dem Briefbotenwesen berfelben verleitet. S. 166 wird ebenso von einer einzigen Genoffenschaft ber navicularii gesprochen, mabrend eine gange Reihe folder Benoffenschaften mit ihren besonderen Namen bekannt find. G. 74 lefen wir: "die vom Hof begunftigten Manner, die fog, viri illustres". An ein= gelnen Stellen find die überlieferten Beugniffe taum richtig verftanden. So wird S. 39 ber Erlag Cod. Iust. 12, 51, 6 auf bie Brovingiglen bezogen, mahrend augenscheinlich nur die romischen Senatoren gemeint fein konnen, wie B. S. 108 die Stelle auch richtig auffakt. Cod. Iust. 11, 2, 3 folgert S. S. 67, bag bie burch bie Boftlaften bedrückten Rurialen oft Frachtschiffer wurden; boch ift bort nur von einer functio navicularia die Rede, welche auf Grundftuden haftet. Dig. 50, 4, 18 ift von perfönlichen und burgerlichen Bflichten die Rede, nicht, wie S. S. 77 fagt, von Reallaften. S. 118 meint S., von Rachtreisen finde fich teine Spur; boch bie vielfachen Angaben über schnelle Reisen in ber Raiserzeit, und zwar besonders mit der Reichspoft, machen die Unnahme folder Fahrten durchaus nothwendig (val. Friedländer, Sittengeschichte 2, 16 ff.). Un manchen Stellen entbehrt die Darftellung der vollen Rlarbeit, ohne daß die Schwierig= feiten und offen bleibenden Fragen genügend bezeichnet werden, fo Die Ausführungen über die mancipes S. 65 ff. Die wichtige Frage, ob Hadrian die Rosten ber Reichspost auf den Fistus übernommen hat, ift burch S. S. 20 ff. schwerlich endgültig entschieden, und auf eine Spezialifirung ber Staatsleiftungen, in welcher Richtung fic gewiß einzelnes hatte feststellen laffen, ift er nicht eingegangen. Die Frage, ob eine Scepoft im romifchen Reiche bestand, muß auch nach B.'s Ausführungen offen bleiben. Sein Hauptargument, Die Inschrift von Oftia (S. 217 ff.), hat neuerbings von Mommfen (Staatsrecht 22, 989 A. 1) eine andere und wohl richtigere Deutung erfahren.

Mit den vorstehenden Bemerkungen soll das Verdienst der Arbeit, ein wichtiges römisches Reichsinstitut umfassend dargestellt zu haben, nicht bestritten werden; nur ist dieselbe nicht abschließend und durchs weg dem heutigen Stande der Forschung entsprechend. G. Z.

P. A. Munch, Ausschlich über das papstliche Archiv. Herausgegeben von Gustav Storm. Aus dem Dänischen übersett von S. Löwenfeld. Berlin, W. Weber. 1880.

über die Schrift von P. A. Munch bereits in dieser Zeits, 358 gesprochen ift, erübrigt nur zu bemerken, daß die

Übersetzung von S. Löwenfelb durchaus mit Sorgfalt und Treue besorgt ist. Durch die Mitwirkung Storm's sind einige Fehler der norwegischen Ausgabe in der deutschen fortgeblieben; auch der Ubersetzer hat dem Original einige Anmerkungen beigefügt (s. bessonders S. 69).

Die Alamannenschlacht bei Strafburg (357 n. Chr.). Eine Studie von Felix Dahn. Braunschweig, G. Westermann. 1880.

Rach Schilberung ber einleitenben politischen und friegerischen Ereigniffe entwirft ber Bf. mit gewohnter Darstellungstunft und genauer Renntnis bes germanischen wie romischen Rriegswefens ein febr anichauliches und farbenreiches Bild ber Enticheibungsichlacht zwischen Rulian und Chnodomar. Dankenswerthe Beigaben bilben vier eingebrudte Rlane über ben oftgallischen Priegsschauplat und bie Stellungen ber Gegner am Beginn, Benbepunkt und Enbe ber Schlacht. Der eingebende Bericht des Ammianus Marcellinus, geziert und fowulftig wie fein ganges Werk, auch inhaltlich nicht burchweg mit unbedingtem Bertrauen aufzunehmen, ift für den Siftorifer boch febr werthvoll und gestattet eine Bestimmtheit und Fulle ber Schilberung. wie fie bei wenigen Schlachten zwischen Germanen und Römern möglich ift. Schon seben wir bei ben Alamannen bie robeste Unbebulflichteit ihrer ursprünglichen Taftit, den blogen Frontalftoß, überwunden und eine Reserve angewendet; gleichwohl siegen die Römer, bank ihren überlegenen Waffen, ber Tüchtigkeit ihrer germanischen (batavifchen) Söldner und Rulian's Keldherrntalent. Ammian's "supercilia" ift nur mit "Blugufer", nicht mit "fteilen Bofchungen" ju überfeten; benn bag ber Schauplat ber Schlacht bei Strafburg zu fuchen. ift nach feiner bestimmten Angabe: apud Argentoratum nicht wohl au bezweifeln und feit Grandidier's Erörterung auch allgemein angenommen; nach fteilen Boschungen bes linken Rheinufers wird man aber in der Rähe Strafburgs vergeblich suchen, und sie könnten auch im Laufe ber Beit nicht verschwunden fein. Gine Schwierigkeit liegt aus bem gleichen Grunde in ber Erwähnung bes von bichtem Ge= bolze bestandenen, alfo nicht gang unbedeutenden Sügels am linken Rheinufer, auf dem Chnodomar seine Ruflucht gesucht haben foll. Benn von ballenbiden Geschoffen gesprochen wird (S. 80), muffen die Römer auch Wurfmaschinen verwendet haben, die vorher nicht erwähnt werden. Riezler.

A. Crampon, le pape Zacharie et la consultation de Pepin le-Bref (Acad. d. scienc. d'Amiens). Amiens, Yvert. 1878.

Mit frangolischer Gewandtheit, nicht ohne Scharffinn, Rlarheit und eine gewisse historische Belesenheit behandelt ber 25f. Die icon oft durchgesprochene Frage, ob Bapft Racharias fich zum Mitschuldigen ber Thronabsetzung bes Merowingerkönigs Childerich gemacht habe. In rafchem Aberblick zeichnet er die Stellung verschiebener alteren und neueren Historiker bazu. Die einschlägige beutsche Literatur ist ihm wenig befannt. Er citirt nur Bert' Monumenta, Rettberg's Rirchengeschichte Deutschlands. Als Hauptquelle seiner Untersuchung scheint ihm U. J. Uhrig, Bedenken gegen die Echtheit 2c. (Leipzig, Beit u. Co. 1875) gedient zu haben; benn er theilt mit dieser untritischen Ab= handlung fast alle Anschauungen und Fehler. Dagegen sind ihm die Bemerkungen von Bait (Deutsche Verfassungsgeschichte 3, 60 f.), Ölsner (Rahrbücher b. frank. Reichs S. 34) u. a. m., sowie die Mon. Moguntina und Carolina v. Jaffé nicht bekannt. Wie bei Uhrig liegt ber Hauptfehler in bes Bf. geringem Quellenverständnis. Wenn man brei zeitgenössische, von einander unabhängige Quellen wie Fred. cont. c. 117. ein Bericht, ber von einem Verwandten und aus der Umgebung Bippin's stammt, so werthvolle Annalen wie ann. Laur. mai., die fog. clausula, entstanden im Jahre 767, grundlos verdächtigt, die alle gleichmäßig das Faktum andeuten, was bleibt dann überhaupt noch für Sicherheit für hiftorische Forfchung? Wie hinfällig ber Beweis aus bem Stillschweigen ber papftlichen Briefe über bas Rattum ift, geht aus des 2f. eigener Bemerkung hervor, daß in Rapft Baul's Briefen ber Name des Bacharias nicht einmal erwähnt wird (übrigens irrig; vgl. Jaffé M. Car. p. 98). Wenn in 39 Briefen Papft Stephan's II. und Paul's der Name des Zacharias nicht vorkommt, könnte man bann auch schließen, daß Bacharias nicht existirt hat. Außerdem sind sicher viele Briefe bes Bonifag und der Bapfte verloren gegangen. Die zweifache Salbung burch Bischöfe und Bapft wird Bf. gegenüber den sicheren Quellenangaben vergeblich wegdisputiren; am wenigsten hilft das Mittel, ohne Handschriftenkenntuis eine Interpolation der betreffenden Stellen in Cont. Fred. anzunehmen. - Der Beweis für bie Wahrscheinlichkeit einer Legendenbildung ichon zu Reiten Bippin's hilft nichts gegenüber der Übereinstimmung zeitgenössischer Quellenangaben. Durch die vorliegende Abhandlung ift der Gegenstand weniger gefördert worden als durch die kurzen kritischen Bemerkungen von Wait und Olsner. H. Hahn.

Leopoldus Janauschek, Originum Cisterciensium tomus primus. Vindobonae in commissis apud Alfredum Hoelder. 1877.

Das vorliegende Werk, an welchem der Bf. mehr als 20 Jahre gearbeitet hat, bietet den ersten korrekten und vollskändigen Wegweiser durch die Fülle der Cistercienser-Rlöster, deren Anzahl — abgesehen von 14 Prioreien — 728 Mönchsabteien beträgt.

In der Einleitung beklagt der Autor, daß es noch immer unmöglich sei, eine wirkliche Geschichte bes Ciftercienser-Ordens zu schreiben. Dazu erachtet er por allem eine vollständige Ausgabe ber Constitutiones Cisterciensium für nöthig, die bei Martene und Durand Thes. 4, 1243-1611 nur fragmentarifch vorliegt. Janaufchet beschränkte fich baber auf Regesten. Seine Absicht mar hierbei vornehmlich auf Die fichere Feststellung der Gründungszeit jedes Rlofters gerichtet: außerbem suchte er von jedem einzelnen bas Mutterklofter genau zu beftimmen. Die wichtigste Quelle boten ihm die Catalogi ber Abteien, welche ben Gründungstag enthalten. Doch ift unter biefem ftets ber dies ingressus zu verstehen, so daß Gründungsurfunden, welche bereits vorher ausgestellt maren, nicht in Betracht kommen konnen. Die Richtbeachtung Dieses Bringips hat in den bisherigen Darftellungen Unlag zu gablreichen Arrthumern gegeben. Nicht minder überfah man, bor allen Manrique und seine Nachfolger, daß die Cistercienser bas Rahr mit dem 25. Mars begannen. - Solcher Rataloge und Genealogien hat der Bf. 39 benutt, außerdem aber eine Menge von gedrudten Werten über bie Geschichte ber Ciftercienfer. zeichnis füllt S. XXV-XXVIII. Schon 1737 faßte ber Ciftercienser-Ronvent ben Blan, bas Wert & Jongelin's zu vervollständigen; allein es geschah nichts. Indem der Bf. den erften Band feiner Origines veröffentlicht, der nur von den Monchsklöstern handelt, verspricht er im zweiten die Ronnenklöfter in authentischer Ordnung zu bringen. Beibe Theile sollen nur als Einleitung zu einem Monasticum Cisterciense betrachtet werben.

Hoffen wir, daß es dem Bf. vergönnt ist, seine Absicht durchszusühren. Mit erstaunlichem Fleiß hat er eine äußerst trodene Arbeit vollendet. — Die Klöster sind chronologisch geordnet; die Lage jedes derselben, die Gründungsgeschichte sinden sich genau und kurz angesmerkt; ein Berzeichnis der Duellen bildet jedesmal den Schluß. Sehr große Sorgsalt ist auf die Herstellung des Stammbaums der Cisterscienser verwendet (S. 305—322); ein vorzügliches Namenregister bildet den Schluß.

Die beutschen Städtesteuern, insbesondere die städtischen Reichssteuern im 12. und 13. Jahrhundert. Bon Karl Zeumer. Beitrag zur Geschichte der Steuersverfassung des deutschen Reichs. (Schmoller's staats= und sozialwissenschaft= liche Forschungen Bd. I Heft 2). Leidzig, Dunder u. Humblot. 1878.

Bf. hat sich die Aufgabe gestellt "das Borkommen von Städtessteuern zu konstatiren, Entwicklung und Ordnung derselben, sowie ihre Bedeutung für die Reichsgeschichte bis gegen Ende des 13. Jahrshunderts nach allen Seiten hin möglichst klar zu stellen", wobei er unter Städtesteuern die von den Stadtgemeinden dem Könige oder einem andern Herrn entrichtete direkte Steuer versteht. Wit großem Fleiß hat er ein reiches Material zusammengebracht und auf Grund desselben seine Aufgabe, wie wir wohl sagen dürsen, in der Hauptssache erschöpfend und abschließend gelöst.

Der Bf. geht bavon aus, daß die Städtesteuern, die erst seit Ende des 12. Jahrhunderts deutlicher hervortreten, nur als ein Zweig der allgemeinen Steuern und Beden anzusehen und, wie die Städte selbst, aus der ländlichen Versassung herausgewachsen seine. Er schickt daher einleitungsweise ein Kapitel über die ländlichen Steuern und Beden voraus.

Während ursprünglich dem Germanen die Steuerpslicht als Beichen der Unfreiheit galt, ift von den Beamten schon früh der Verssuch gemacht worden, Abgaben und Dienste, wenn auch nur bittweise, zu begehren. Vor allem in den Immunitätsgebieten begegnen wir häufigen Klagen über die Bedesorderungen der Bögte, die "violentas exactiones quas precarias vocant". Trot aller Verbote und Schutzprivilegien ist dis gegen 1200 die Entwicklung so weit gediehen, daß die Vogtbede als ein im Begriff der Vogtei liegendes Recht erscheint. Neben den Vögten erheben nun sogar die Immunitätsherren selbst Steuern. Von anderen alten öffentlichen Beamten sind es vor allem die Grafen, von denen in späterer Zeit Beden gesordert werden.

Diese Abgaben, wie sie sich hauptsächlich im 12. Jahrhundert entwickelt haben, sind meist ordentliche, in regelmäßigen Zwischensräumen wiederkehrende. Daneben sind aber außerordentliche Steuern überall gezahlt worden aus besonderen Anlässen, wie Reichsbienst, Kriege 2c., schließlich wegen jeder "zwingenden Noth". Die Art der Ausbringung ist eine sehr verschiedene, indem bald die Gemeinde als solche die Steuer zahlt, bald jeder einzelne direkt der Herrschaft verspslichtet ist, die Steuersätze zuweilen eins für allemal feststehen, zus weilen je nach Bedürsnis höher oder niedriger bestimmt werden.

Innerhalb ber allgemeinen Verpflichtung zu Steuern stehen nun auch die Städte, obwohl sie anfangs die Vefreiung von regelmäßigen Leistungen nicht selten erreicht haben. War diese aber nicht zu erlangen, so suchte man vor allem zweierlei durch Privilegien sich zu sichern: die Gesammtbesteuerung und die Fixirung bestimmter Steuersäße, welche jedoch meist erst später, in den Reichsstädten seit Rudolf von Habsburg, gewährt wurde, während die erstere seit dem 12. Jahr-hundert vorkommt und große Bedeutung für die Entwicklung der städtischen Selbständigkeit gewonnen hat.

Der Bf. wendet sich nun zu der Frage nach dem gemeinsamen Ursprunge der städtischen und ländlichen Steuern und kommt zu dem Resultat, daß die Bede, sprachlich gleich "Bitte", ursprünglich eine freiwillige Leistung zur Unterstützung des Herrn in Nothlagen ist. Die Gewohnheit macht dann diese privaten Unterstützungen zur öffentslich=rechtlichen Besteuerung, eine Entwicklung, die besonders dadurch begünstigt ist, daß es gerade die Inhaber der öffentlichen Gerichts-barkeit sind, welche die Bede sordern. Eingehend widerlegt der Bf. die bisher versuchten Entstehungserklärungen, vor allem diesenige, welche in der Bede einen Grundzins sieht, und die ausschließliche Abeleitung aus Reichsdienst und Landesvertheidigung. Jedoch räumt er ein, daß die Hof= und Heersteuer der Städte namentlich zum Theil aus der Befreiung von Hospienst und Heerschrt stamme.

Die oberste Leitung bes Steuergeschäftes hatte in ber Regel die gewöhnliche Stadtbehörde, also ursprünglich die Ministerialen, dann die universitas eivium, der städtische Rath. Den Borgang schilbert der Bf. auf Grund der Augsburger Quellen eingehend. Wo die Steuer direkt erhoben, nicht aus den sonstigen Einkünften der Stadt entnommen wurde, war sie eine Bermögenssteuer, als deren Besmessungsgrundlage vor allem der Grundbesitz, seit Mitte des 12. Jahrshunderts mehr und mehr auch das bewegliche Vermögen diente.

Steuerpslichtig war die Bürgerschaft, zuweilen jeder Einwohner und in der Stadt Begüterte. Diese allgemeine Steuerpslicht ward aber vielsach durchbrochen durch Exemtionen, welche vor allem die Geistlichkeit in Anspruch nahm. Das Hauptkriterium der Steuerpslicht war hier die Theilnahme am Handel und Marktverkehr. Als Konstrollmittel diente die eibliche Selbsteinschähung. Daneben sind die Städtesteuern von den Städten auch auf indirektem Wege aufgebracht, direkte Steuern für städtische Zwecke aufgelegt worden. Wir bedauern, daß hier der Bs. seine Aufgabe nicht etwas weiter gesaßt hat und

näher, als er gethan hat, auf die indirekte Besteuerung, das Ungeld, eingegangen ist, sowie auf die Bedeutung der verschiedenen Besteuerungs arten für den städtischen Haushalt in sinanzieller und sozialer Beziehung. Die außerordentlichen Schwierigkeiten, welche hier die Dürftigkeit des Materials dietet, sind ja nicht zu verkennen, doch wäre es wohl möglich gewesen, etwas mehr zu geben. Dadurch würde die Abhandlung auch vom sinanzwirthschaftlichen Standpunkt sehr gewonnen haben, der jetzt gegenüber dem sormell rechtlichen etwas stiefsmütterlich wegkommt. Beiläusig sei hier übrigens noch bemerkt, daß wir nicht recht einsehen, warum der Bf. von der herrschenden sinanzwissenschaftlichen Terminologie abweicht, warum er z. B. das Ungeld, das nach unserem Sprachgebrauch entschieden als Berbrauchssteuer zu bezeichnen ist, regelmäßig Berkehrssteuer neunt (S. 21. 64. 91. 93).

Das letzte Kapitel, das umfangreichste und wohl am besten gesungene der Abhandlung, beschäftigt sich mit den Beziehungen des Reichs zu den Städtesteuern. Die Resultate der Entwicklung von ihren ersten Anfängen unter Heinrich IV. dis zu ihrer in der Hauptssache endgültigen Regelung durch König Rudolf hat der Bs. selbst in einem vortresslichen Schlußwort zusammengesaßt, welches auch einen kurzen Überdlick über die spätere Gestaltung der städtischen Reichssssteuern gibt.

Der Bf. verspricht uns eine Fortsetzung seiner Untersuchungen für die Zeit nach Rudolf. Wir wissen keinen besseren Wunsch für diese Fortsetzung, als daß sie dem vorliegenden Werke entsprechen möge.

Freih. Leopold v. Borch, Geschichte bes kaijerlichen Kanzler Konrad, Bischof von Hilbesheim und von Wirzburg, mit Urtundenauszügen. Chne Ort und Jahr (am Schlusse: Innsbrud am St. Moritz-Tage 1879).

Ich befinde mich in einiger Berlegenheit darüber, wie ich der genannten Abhandlung gerecht werden kann. Denn einerseits ist das Interesse, welches der Bf. an der von ihm geschilderten Persönlichkeit nimmt, ein so rührendes, ein so zu sagen durch Familienbeziehungen gehobenes, daß man sich nicht wundern dürste, wenn die Kritik demsselben nicht das Gleichgewicht halten sollte, und andrerseits tritt der Bf. in einer so schweren Rüstung auf, er will so vieles endgültig entscheiden, daß umgekehrt die Verwunderung völlig am Platze ist, wie er das Nächstliegende für seine Ausrüstung hat überschen können. Seine Veweisssührung ist dazu breit, unübersichtlich, reich an Seitens

sprüngen und boch nicht erschöpfend, so daß wir schwerlich ihm Unsrecht thun werden, wenn wir in ihm einen Dilettanten vermuthen, bessen Rönnen nicht immer mit seinem guten Willen Schritt halt.

Ich erkenne nun bereitwillig an, daß in dem zweiten. den Lebens= gang bes Bifchofs behandelnden Abschnitte, auf welchen das Saupt= gewicht zu legen fein wird, mancherlei Beachtung verdient, aber vieles ift boch verfehlt und anderes geradezu unbegreiflich. Go S. 10 die lange gegen Sider, Forschungen S. 315 gerichtete Erörterung, daß ber zwischen 1191 und 1195 einmal vorkommende Conradus marchio Tusciae nicht der bekannte Ronrad Lüpelhard, sondern der fpatere Rangler fei, wofür der Bf. nichts Befferes vorzubringen weiß, als baß der lettere in jenen Jahren eine Zeit lang in Deutschland nicht portommt, daß die Stellung für ihn, den fpateren Rangler, eine febr vaffende gewesen ware und daß ja auch Philipp von Schwaben im April 1195 mit Tuscien belehnt worden fei, mahrend er boch bis 1197 Bapft von Aachen blieb. Sind die beiden erften Grunde luftig, fo ift es mit bem letten vollends nichts, wie ber Bf. aus meiner Ausführung ("Philipp von Schwaben" S. 15 A. 4) hatte ersehen können. Aber gerade dieses Werk, in dem selbstverständlich der Rangler Konrad eine Hauptrolle svielt, ist von ihm geflissentlich ignorirt worden, obwohl er es kannte (f. S. 15), und bas ist in seinem eigenen Interesse zu bedauern, da er felbst nun vielfachen Brrthumern verfallen ift, die fich leicht hatten vermeiden laffen. Und auch fonft ift die vorhandene Literatur lange nicht ausreichend herangezogen worden.

Das Streben des Bf., seinem Helden überall zu begegnen, ihn überall thätig zu sehen, versührt ihn oft zu Wunderlichkeiten, wie auf S. 13: "Wenn ich gegen die Echtheit (des Testaments Heinrich's VI.) noch ein Bedenken habe, so liegt der Grund in der gänzlichen Umzgehung des Kanzlers." Auf der nächsten Seite wird aber schon erzählt, daß Konrad zur Zeit, als Heinrich VI. starb, im heiligen Lande war! Um anderes zu übergehen: auf S. 17 wird erörtert, daß damals, als Konrad von Würzburger Ministerialen ermordet wurde, keineswegs, wie sonst angenommen wird, zwischen ihm und dem Könige Philipp ein Zerwürsnis bestanden habe; die entgegenstehenden Nachzichten (ihrer sind doch mehr als der Bf. ahnt) werden theils mit allgemeinen Erwägungen, theils mit einer Urkunde Philipp's vom 8. Rovember 1202 (dei Böhner, Reg. Phil. ältere Bearbeitung Nr. 46) widerlegt, in welcher Konrad nach langer Zeit zuerst wieder als Zeuge beim König erscheint. Danach würde Konrad kurz vor seinem Tode

nicht mit Philipp zerfallen, sondern vielmehr ausgesöhnt gewesen sein. Leider aber ist Konrad nicht Zeuge jener Urkunde, seine Zeugenschaft nichts als ein Frethum Böhmer's.

In einer zweiten eben erschienenen Schrift bes Bf. "Reise bes kaiserlichen Kanzler (so) Konrad u. s. w. in Italien im Jahre 1196, von ihm selbst erzählt. Dresben 1880" ist der Text des bei Arnold von Lübeck erhaltenen Reiseberichts Konrad's nach der Ausgade in Leidn. scr. Brunsv. (!) abgedruckt und eine deutsche Übersehung beisgesügt, rücksichtlich deren der Herausgeber ausdrücklich versichert, daß er die Übersehung Laurent's in den "Geschichtscher der deutschen Borzeit" nicht verglichen habe. Das ist wirklich schade.

Winkelmann.

Bricfe und Alten zur Geschichte bes breißigjährigen Krieges in den Zeiten des vorwaltenden Einflusses der Bittelsbacher. III. Der Jülicher Erbsolgelrieg. Bearbeitet von Morik Ritter. IV. Die Politik Baierns 1591—1607. 1. Hälfte. Bearbeitet von Felix Stiede. München, Rieger. 1877. 1878.

Der 3. von Morit Ritter bearbeitete Band des bekannten von ber Hiftorischen Rommission unternommenen Wertes schließt fich sowohl in der außeren Anordnung als nach dem Inhalt bes Stoffs genau bem brei Rabre alteren 2. Bande an. Wie biefer bie Union und Beinrich IV. in den Jahren 1607-1609 behandelte, fo umfaßt ber 3. Band die Materialien des Jahres 1610 und betrifft zum weitaus größten Theil ben Julicher Erbfolgetrieg, mahrend nur eine fleine Rahl von Attenstuden fich auf bas Unternehmen Beinrich's IV. gegen Italien bezieht. Die Trennung der gleichzeitigen Materialien nach ben angebeuteten Befichtspunkten an Stelle einer dronologischen Aufeinanderfolge will uns, um dies fogleich zu bemerken, nicht als ein gludlicher Griff erscheinen, und auch in anderen Beziehungen ließe fich mit bem verbienftvollen Bearbeiter über bie Ginrichtung der Edition rechten. So wurde die Orientirung in dem massenhaften und mannigfaltigen Stoffe, ben ber Band bietet, wesentlich erleichtert worden sein, wenn ber Inhalt ber größeren Stude mit einigen Schlagworten, sei es an ber Spipe ber einzelnen Rummern, sei es in bem "Aftenregister", angebeutet ware. Auch das im übrigen mit großer Sorgfalt bearbeitete Ramen= und Sachregifter lagt an Bequemlichfeit zu wünschen übrig. Wenn man g. B. bie Namen ber Rathe und mten unter ber Rubrit bes Staates ober ber Stabt, benen fie en, auffuchen muß, ftatt fie felbständig in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt zu finden, so erfordert dies einen beträchtlichen Beitsauswand.

Im übrigen ist bankbar anzuerkennen, daß dem Forscher ein Material von hohem Werth in sorgfältiger Bearbeitung — nur die wichtigsten Stücke im Wortlaut, die weitauß größere Masse außzugßsweise — geboten wird. Hatten Corneliuß und Ritter nicht allein zu der Sammlung des ungeheuren Stoffs in nahen und fernen Archiven schon wesentlich beigetragen, sondern auch, wie Ritter selbst hervorhebt, das Material zum Theil bereits bearbeitet dem Heraußsgeber zur Verfügung gestellt, so blieb doch für ihn noch so viel mühssame, von gründlicher Sachs und Literaturkenntnis bedingte Arbeit übrig, daß er sich damit für immer ein ehrendes Venkmal geset hat.

Es wäre ein vergeblicher Versuch, auf dem engen Raum, den diese Blätter gewähren, auch nur andeuten zu wollen, was der vorsliegende Band an neuen Ausschlüsssen dietet. Denn mögen wir die Verhandlungen der zur Union schon gehörigen oder für sie erst zu gewinnenden Fürsten und Städte unter einander oder ihre Beziehungen zu Frankreich, den Niederlanden, England, oder mögen wir die Korsrespondenzen Heinrich's IV. mit seinen überall thätigen Agenten, oder endlich den auf die Jülicher Frage bezüglichen Depeschenwechsel des spanischen Königs Philipp III. mit seinem Pariser Gesandten Cardenas in's Auge sassen: überall begegnen wir einer Fülle werthvoller Mitstheilungen. Nicht, als ob dadurch unsere Wiskegierde nach allen Nichtungen zufrieden gestellt würde. Über den "großen Plan" Heinsrich's IV. z. B. kommen wir auch jetzt noch nicht ganz in's Klare, während wir deutsich genug die Verwirrung wahrnehmen, die nach der Ermordung des Königs an seinem Hose herrschte.

Neben ben auf Heinrich IV. bezüglichen Stüden, wohin auch die Berichte des erwähnten spanischen Gesandten gehören, werden die Briefe Christian's von Anhalt, namentlich die vertraulichen an seine Gemahlin gerichteten, das größte Interesse erwecken, nicht allein als Dokumente eines überlegenen staatsmännischen Geistes, des bedeutendsten unter den Unionsfürsten, sondern auch als Außerungen eines warm, ja leidenschaftlich sühlenden Herzens. Welch ein Abstand zwischen diesen meist französisch geschriebenen Briefen eines geistvollen Fürsten und den langathmigen, schwerfälligen Produkten der gewöhnlichen Kanzeleien jener Tage, die schon in ihrer greisenhaften, barbarischen Form den geistigen Verfall des deutschen Volkes bekunden.

Bohl war es als ein Glud für bie vielköpfige Union, beren

Schwäche und Unvermögen uns auf jeder Seite des Buchs entgegentritt, zu betrachten, daß es ihr, zumal nach dem Tode ihres Hauptes, des Kurfürsten Friedrich IV. von der Pfalz, gelang, im Besitz Jülichs mit der seindlichen Liga ein friedliches Abkommen zu treffen, wie es im Oktober 1609 in München zu Stande kam. Wer auch nur das Protokoll über die Tagsatzung zu Schwädisch-Hall nebst Absichied und Nebenabschied gelesen, wird sich wundern, wie es trotz aller Schwierigkeiten den pfälzischen Staatsmännern gelingen konnte, die Union nur so weit auszubauen und so weit lebensstähig zu machen, als sie im Sommer 1609 in der That erscheint. —

Anderer Art ist Stieve's Buch, nicht eine Aften- ober Regestenfammlung, sondern eine auf Briefe und Alten gegründete Darftellung, Die nach der ursprünglich bestehenden Absicht in der Form einer turzen Ginleitung dem ersten mit dem Rahre 1608 beginnenden Bande ber Atten ber Liga vorausgehen sollte. Aus dieser Einleitung ist nun ein umfangreiches Wert erwachsen, unter bem Titel "Die Politik Baierns 1591—1607", wovon bis jest aber nur die erste Salfte erschienen ift, welche die Reit von 1591 bis 1596 ober bie letten Regierungsjahre bes Bergogs Wilhelm V. und den Eintritt Maximilian's I. in die Geschäfte behandelt. Wir können dem Bf. zu dieser Erweiterung bes Blans nur Glud wünschen. Denn ihr verdanken wir bas Buftandekommen eines Buchs. das auf Grund der umfassendsten und eindringendsten Forichungen, und zwar nicht allein mit Benutzung bes maffenhaften feit Jahren unter ber Leitung bes Brofessors Cornelius gesammelten arcivalischen Stoffs, sondern auch unter sorafältiger Berücksichtigung ber älteren Literatur einen bis dabin wenig bekannten Abschnitt ber bairifden und beutschen Geschichte in verdienstvoller Beise aufbellt. In noch höherem Grabe als Stieve's "Kampf um Donauwörth" wird man feine "Bolitit Baierns" als grundlegend für die Borgeschichte bes breifigjährigen Rrieges bezeichnen dürfen.

Rur in Beziehung auf die Anlage und Eintheilung des Werkes können wir uns mit dem Bf. nicht einverstanden erklären. Da es sich um die Politik Baierns in den ersten Regierungsjahren Maximilian's und in den letzten Wilhelm's V. handelt, so sollte man erwarten, daß man am Eingange des Buchs vor allem mit des letzteren Persön-lichkeit und Regierungsthätigkeit bekannt gemacht würde; statt dessen beginnt erst der letzte Abschnitt des vorliegenden Bandes mit einem Rückblick auf Wilhelm's Jugend, Bildung u. s. w. Über Maximilian's wildlungsgang aber, über seinen Character, seine Vorbereitung für

Die Geschäfte verbreitet sich ber Bf. gar nicht, obwohl auch derjenige, ber ben Fürsten aus "bem Kampf um Donauwörth" schon tennt, ihm in feinen früheren Sahren naber zu treten munichen wird. Gbenfo wenig werben bem Lefer bie bairifden Staatsmanner, welche in ber fraglichen Epoche die Träger der Münchener Lolitik maren, vorgeführt. Der Bf. beginnt vielmehr ben erften Abiconitt "Die Bolitit Baierns bis zum Reichstage von 1594" mit einem raschen Blid auf die volitische Lage Deutschlands zu Unfang ber neunziger Sahre, auf bie machsende Spannung zwischen Ratholiken und Protestanten, und erörtert, wie bie fatholifden Stände jeden ernftlichen Berfuch, Die Glaubensgenoffen ju vereinigen, fowie jeden berausforbernden Schritt angftlich vermieben und sich auch bann nicht entschließen konnten, sich für künftige Nothfälle zusammenzuscharen, als durch den plötzlichen Tod Christian's von Sachsen und ben baburch berbeigeführten Umichlag in ber fächsischen Politit, ferner burch bas Ableben Johann Rasimir's von der Pfalz und endlich burch ben Abfall bes Königs heinrich IV. von bem reformirten Glauben die politische Lage sich plötlich zu Gunften der Ratholiten änderte.

Es folgen bisher ganz unbekannte Mittheilungen über die Bestrebungen Lothringens, die am Rheine gesessenen katholischen Stände zu einigen, die Baiern freilich nur wenig berühren. Bestimmter tritt Wischem V. für das katholische Interesse in dem badischen Vormundsschaftsstreite auf, der nach dem plözlichen Tode des eben katholisch gewordenen Jakob von Hochberg ausbrach. Der bairische Herzog nahm sich, so weit er es ohne Gesahr konnte, der Wittwe und ihrer unmündigen Kinder an und war um die katholische Erziehung der letzteren so besorgt, daß er den Grasen von Zollern dazu trieb, die von ihrem harten protestantischen Schwager sast wie eine Gesangene behandelte junge Mutter zu entsühren und sich antrauen zu lassen, noch ehe ein bestehendes Ehehindernis gehoben war.

Auch in dem verwickelten Straßburger Bischossftreit nahm Wilhelm eifrig Partei, nicht weniger an den innerösterreichischen Religionsangelegenheiten. Er ermahnt den Erzherzog Karl zur Zurücknahme der von ihm für Steiermark, Kärnten, Krain und Görz bewilligten kirchlichen Zugeständniffe, über deren Tragweite und formell bindenden Charafter St. zu neuen Resultaten gesangt. Dagegen wurden, wie der Bf. zeigt, die gewaltsamen Maßregeln, die der von den Jesuiten in Ingolstadt erzogene junge Erzherzog Ferdinand, der Resse Wilhelm's, gleich nach seinem Regierungsantritt ergriff, wenigstens

Schwäche und Unverwögen uns auf jeder Seite des Buchs entgegenstritt, zu betrachten, daß es ihr, zumal nach dem Tode ihres Hauptes, des Kurfürsten Friedrich IV. von der Pfalz, gelang, im Besitze Jülichs mit der seindlichen Liga ein friedliches Abkommen zu treffen, wie es im Oktober 1609 in München zu Stande kam. Wer auch nur das Protokoll über die Tagsatung zu Schwädisch-Hall nebst Abschied und Nebenabschied gelesen, wird sich wundern, wie es trot aller Schwierigkeiten den pfälzischen Staatsmännern gelingen konnte, die Union nur so weit auszubauen und so weit lebenssähig zu machen, als sie im Sommer 1609 in der That erscheint. —

Underer Urt ift Stieve's Buch, nicht eine Aften- ober Regestensammlung, sondern eine auf Briefe und Aften gegründete Darftellung, die nach der ursprünglich bestehenden Absicht in der Form einer kurzen Ginleitung bem erften mit bem Jahre 1608 beginnenden Bande ber Atten ber Liga vorausgeben follte. Aus dieser Einleitung ist nun ein umfangreiches Wert erwachsen, unter dem Titel "Die Politik Baierns 1591—1607", wovon bis jest aber nur bie erfte Sälfte erschienen ift, welche bie Reit von 1591 bis 1596 ober bie letten Regierungsjahre bes Bergogs Wilhelm V. und den Eintritt Marimilian's I. in die Geschäfte behandelt. Wir können dem Bf. zu biefer Erweiterung bes Blans nur Glud wünschen. Denn ihr verdanken wir das Buftandekommen eines Buchs, das auf Grund der umfaffendsten und eindringendsten Forichungen, und zwar nicht allein mit Benutzung bes massenhaften seit Jahren unter ber Leitung bes Professors Cornelius gesammelten archivalischen Stoffs. sonbern auch unter forgfältiger Berücksichtigung ber älteren Literatur einen bis babin wenig bekannten Abschnitt ber bairifden und beutschen Geschichte in verdienstvoller Beise aufbellt. In noch höherem Grabe als Stieve's "Rampf um Donauwörth" wird man feine "Bolitit Baierns" als grundlegend für die Borgeschichte bes breißigjährigen Rrieges bezeichnen burfen.

Nur in Beziehung auf die Anlage und Eintheilung des Werkes können wir uns mit dem Bf. nicht einverstanden erklären. Da es sich um die Politik Baierns in den ersten Regierungsjahren Maximilian's und in den letzten Wilhelm's V. handelt, so sollte man erwarten, daß man am Eingange des Buchs vor allem mit des letzteren Persönslichkeit und Regierungsthätigkeit bekannt gemacht würde; statt dessen beginnt erst der letzte Abschnitt des vorliegenden Bandes mit einem Rückblick auf Wilhelm's Jugend, Bildung u. s. w. Über Maximilian's Entwicklungsgang aber, über seinen Charakter, seine Vorbereitung für

Die Geschäfte verbreitet fich ber Bf. gar nicht, obwohl auch berjenige, ber ben Fürsten aus "bem Rampf um Donauwörth" schon kennt, ihm in feinen früheren Sahren naber zu treten munichen wird. Chenfo wenig werben bem Lefer bie bairischen Staatsmanner, welche in ber fraglichen Epoche die Träger der Münchener Lolitik maren, vorgeführt. Der Bf. beginnt vielmehr ben erften Abschnitt "Die Bolitik Baierns bis zum Reichstage von 1594" mit einem raschen Blid auf Die volitische Lage Deutschlands zu Unfang ber neunziger Sabre, auf bie machiende Spannung amischen Ratholiken und Brotestanten, und erörtert, wie bie fatholifden Stände jeden ernftlichen Berfuch, Die Glaubensgenoffen zu vereinigen, fowie jeden berausfordernden Schritt angftlich vermieden und fich auch bann nicht entschließen konnten, fich für fünftige Nothfälle zusammenzuscharen, als burch den plötzlichen Tod Christian's von Sachien und ben badurch berbeigeführten Umichlag in der fächischen Bolitit, ferner durch das Ableben Rohann Rafimir's von der Bfalz und endlich durch den Abfall des Königs Heinrich IV. von dem reformirten Glauben die politische Lage sich plötlich zu Gunften der Ratholiken änderte.

Es folgen bisher ganz unbekannte Mittheilungen über die Bestrebungen Lothringens, die am Rheine gesessenen katholischen Stände zu einigen, die Baiern freilich nur wenig berühren. Bestimmter tritt Bilhelm V. für das katholische Interesse in dem badischen Vormundsschaftsstreite auf, der nach dem plötzlichen Tode des eben katholisch gewordenen Jakob von Hochberg ausbrach. Der bairische Herzog nahm sich, so weit er es ohne Gesahr konnte, der Wittwe und ihrer unmündigen Kinder an und war um die katholische Erziehung der letteren so besorgt, daß er den Grasen von Zollern dazu trieb, die von ihrem harten protestantischen Schwager sast wie eine Gesangene behandelte junge Mutter zu entsühren und sich antrauen zu lassen, noch ehe ein bestehendes Ehehindernis gehoben war.

Auch in dem verwickelten Strafburger Bischofsstreit nahm Wilhelm eifrig Partei, nicht weniger an den innerösterreichischen Religionssangelegenheiten. Er ermahnt den Erzherzog Karl zur Zurücknahme der von ihm für Steiermark, Kärnten, Krain und Görz bewilligten kirchlichen Zugeständnisse, über deren Tragweite und sormell bindenden Charakter St. zu neuen Resultaten gelangt. Dagegen wurden, wie der Bf. zeigt, die gewaltsamen Maßregeln, die der von den Zesuiten in Ingolstadt erzogene junge Erzherzog Ferdinand, der Nesse Bilhelm's, gleich nach seinem Regierungsantritt ergriff, wenigstens

nie um jeber Seite des Buds entgeger

iter, zumal nach dem Tade Gred Haupen

IV von der Pfalz, getang, im Besty

Tum ein iriedliches Abdramen zu tresser

im Winnien zu Stande sam. Wer aus

der von Topjapung zu Schnädische hall nebst Ab

rechten geseinen, wird sich wundern, wie es troy alle

den vinlgischen Stantsmännern gelingen sonnte, die

den vinlgischen Stantsmännern gelingen sonnte, die

den vinlgischen Stantsmännern gelingen fonnte, die

In fi Stiede's Buch, nicht eine Alten ober Regeften. Driefe und Aften gegründete Darftellung, bie tie Steinenben Abnicht in ber Form einer turgen Ein Banbe ber Aften befoller And biefer Cinfeitung ift min ein umfongreich mitter bem Titel Die Bolitit Baierns 1591-1607-Be an bir erfte Balite erfcienen ift, welche ber bie lotten Regierungsjahre des Berge-T. - Den Gintritt Maximifian's I in die Geichöfte Sin Dem Bif au biefer Erweiterung bes Plans Den ihr werbanten mir bas Buftandelommen 1 29 be m Baund ber umfaffenbiten und eindringenbften men micht allein und Benugung bes maffenhafter setting bes Brejefford Cornelius gefann Swife innbern auch unter forgfültiger Berudfich beit Diteratur einen fich babin wenig befannten Abidoni mit bemiden Geidricher in verdienftvoller Beife at Series Guale als Stiere's Rampi um Lonant en Pr wiene Boitel Banens" als grundlegend für bie Borge Du gibrigen Erriges bezeichnen bürfen. Перепр

Sam an Bergrebung auf bie Anloge und Gintheilung bes n berton Bereit und und bem ER micht einverftanben erflaren. Da tigt to Swift Bancons in den erften Regierungsjahren Magu Er er and a legator Ebilheim's V. Sanbell, fo follte man erwart, Steier an Empange bes Buchs por allem mit bes lehteren induisse, Siegunnesthangien befannt gemacht murbe; ftat met ber leger Mridmitt bes porliegenden Banbes mi neue Seelend um Sillnelm's Jugend Belbung u. f. m. ilber Dari pospang ober über jeinen Charafter, feine Borberen nach Tes

befchäfte verbreitet sich ber Bf. gar nicht, obwohl auch berieniae. en Fürsten aus "bem Kampf um Donauwörth" icon tennt, ibm inen früheren Sahren näher zu treten munichen wird. Ebenfo werben bem Lefer bie bairifchen Staatsmanner, welche in ber den Groche die Trager der Munchener Bolitit maren, vorgeführt. Bf. beginnt vielmehr ben erften Abichnitt "Die Bolitit Baierns um Reichstage von 1594" mit einem raschen Blid auf Die politische Deutschlands zu Anfang ber neunziger Jahre, auf die machsende mung zwiichen Ratholiten und Protestanten, und erörtert, wie tholifchen Stande jeden ernftlichen Berfuch, die Glaubensgenoffen reinigen, sowie jeden berausfordernden Schritt angitlich vermieden ich auch dann nicht entichließen tonnten, fich für fünftige Rothgujammenguicharen, ale durch den vlöglichen Tod Christian's Kachjen und ben baburch berbeigeführten Umichlag in ber fächlichen ferner durch bas Ableben Johann Rafimir's von der Bfale bid durch den Mbfall bes Ronigs Beinrich IV. von dem refor-Mauben Die politiiche Lage fich ploplich zu Gunften ber Rathoberte.

bestehendes Tremberne gestehn beit er nahm Erichenn bem vermichen Sinkurier Beimeferreichichen Reichennes i, nicht nichter im aneristerreichichen Reichaume m. Er ermin in franzen kant zur Furnichtabme für Sinkurie im Impere und für femillig i geständliche im Impere und für

jeigt. Die 30 geiftadt et eich nach fe ie
h=
aB
ten,
::di=
::nft,
Beise
inand,
in und
gebens,
irzburg,
spriorat
1. ersährt,
spanische
nte mai

ora es

nicht auf den Rath seines bairischen Oheims unternommen, obgleich es Wilhelm als zweifellos erste und heiligste Pflicht des jungen Fürsten betrachtete, seine Unterthanen zu der alten Kirche zurückzusühren. Er scheute die Gesahren einer gewaltsamen Restauration und rieth vielsmehr auf Umwegen das Liel zu erreichen.

Allmählich tritt auch Maximilian hervor. Im Jahre 1593 sandte ihn der Bater nach Rom, wo die jüngeren Brüder Wilhelm und Ferdinand, welche für den geiftlichen Stand beftimmt waren, schon monatelang weilten, indem der Bater hoffte, daß die persönsliche Bekanntschaft mit dem Papste und den Kardinälen ihnen förderlich sein und Empfehlungen und Dispense zur Erlangung deutscher Pfründen eintragen werde. Da hörte aber der Herzog zu seinem Schmerze, daß das Beispiel italienischer Leichtfertigkeit der Sittlichkeit seiner Söhne gefährlich zu werden drohe, und diese vor der Kurie sorgfältig geheim gehaltene Kücksicht bestimmte den Bater vornehmlich, sie früher als man in Kom erwartete und wünschte, durch den älteren Bruder abholen zu lassen.

In Rom mit Auszeichnung aufgenommen — Papft und Kardinäle erwarteten für die Zukunft Großes von ihm — verstand es Maxismilian, die Gunst der Kurie seinem Hause zu sichern. Den Kückweg nahm er über Loretto, durch die Schweiz und über Nanch, wo er dem Herzog von Lothringen einen Besuch abstattete. Es ist ein kleiner und doch für den mönchisch erzogenen Prinzen bezeichnender Zug, daß es ihm und seinem Hofmeister Unruhe bereitete, als er am lothringischen Hose nicht allein Tanten und Basen, sondern auch die Hosdamen küssen mußte. Ernstere Geschäfte erwarteten ihn in der Heichsstage von 1594 zu vertreten.

Der Geschichte dieses Reichstags, die St. zum ersten Mal mit voller Attenkenntnis darlegt, ist ein Abschnitt von 130 Seiten gewidden. Indem der Bf. die Schärse der Gegensätze zwischen beiden Religionsparteien erörtert, unterzieht er auch die theologische und politische Streitliteratur einer tief eindringenden Betrachtung. Eine stattliche Reihe von Schriften wird hier zum ersten Mal eingehend gewürdigt und auch über längst bekannte Berke, wie über den Traktat de Autonomia, neues Licht verbreitet. Daß aber trot des verschärften Gegensatzes der Parteien der Reichstag einen gemäßigteren Berlauf nahn, als Kaiser Rudolf gehofft hatte, war zum guten Theil das Verdienst der Protestanten, die nicht allein durch Mangel an

Sowung, Thatfraft und Ginigkeit abgehalten murben, fraftiger gegen die Ratholiken vorzugeben, sondern sich auch durch das noch immer rege Nationalgefühl, die Macht der Reichsidee und der öffentlichen Meinung bestimmen ließen, im Augenblid ber bochften Türkengefahr Die Unterftukung bes Reichsoberhauptes nicht von der Bewilligung ihrer Barteiforderungen abhängig zu machen. Übrigens bewahrte auch herzog Wilhelm trot feines lebhaften Buniches, daß der Reichstag zur Stärfung der tatholischen Bartei benutt werden möchte, gegenüber bem unzeitigen Gifer Roms ben Standpunkt ber Mäßigung, indem er bafür hielt, daß jest vor allem ein fraftiger Widerstand gegen bie Türken nothig fei und bag die Ratholiken vermeiden mußten, ben Streit über ben Religionefrieben oder überhaupt Religionesachen auf bie Babn zu bringen. Roch bemerkenswerther erscheint die burch St.'s Forschung festgestellte Thatsache, daß auf dem Reichstage teineswegs ber Pring Maximilian die katholische Mehrheit gelenkt oder überhaupt eine befonders hervorragende Rolle gesvielt hat. Als bie Kührer ber katholischen Bartei in Regensburg erscheinen vielmehr bie Erzbischöfe von Röln und Salzburg, und Maximilian mar nicht einmal im Stande, irgend einen Bortheil feines Saufes bei bem Raifer burchzuseten, selbst nicht die Anerkennung bes Titels Durch= laucht, ben Wilhelm angenommen hatte.

Der britte Abschnitt bes Buches behandelt Wilhelm's Saus- und Restaurationspolitif und legt die außerorbentliche Begehrlichkeit dar, womit ber Bergog Bfründen auf feine minderjährigen Sohne zu häufen befliffen mar. Leider ftarb Philipp, der jogar zu der Rardinalswürde gelangte, fruh, und ber Bater verschmähte es nicht, vermittelft nach= gemachter Unterschriften an ben Papft bie Bitte bes Sterbenben, bag feine Bfrunden auf die jungeren Bruder übertragen werden mochten. ju richten. Gang besonderes Interesse erwedt die Bestellung Ferdinand's zum Roadjutor im Erzstift Roln, als Rurfürst Ernst, beffen weltliches Leben und Treiben St. in der anziehendsten Weise schilbert, fich bort unmöglich gemacht hatte. Demfelben Ferdinand, welcher icon die Propftei Berchtesgaben befaß, mahrend Raffau und Regensburg ibm entgingen, suchte ber Bater auch, freilich vergebens. Die Roadjuterie in Münfter und die Stifter Baberborn, Burgburg. Bamberg, Gichftabt, Fulba, Ellmangen, fogar bas Deutschorbenspriorat in Benedig ju verschaffen. Wenn man baneben aus den Alten erfährt, in wie unwürdiger Beise ber Bergog zu gleicher Reit sich um fpanische und frangofische Benfionen für feine Sohne bewarb, fo konnte man nicht auf den Rath seines bairischen Oheims unternommen, obgleich es Wilhelm als zweifellos erste und heiligste Pflicht des jungen Fürsten betrachtete, seine Unterthanen zu der alten Kirche zurückzuführen. Er scheute die Gesahren einer gewaltsamen Restauration und rieth vielsmehr auf Umwegen das Liel zu erreichen.

Allmählich tritt auch Maximilian hervor. Im Jahre 1593sandte ihn der Bater nach Rom, wo die jüngeren Brüder Wilhelm und Ferdinand, welche für den geiftlichen Stand bestimmt waren, schon monatelang weilten, indem der Vater hosste, daß die personliche Bekanntschaft mit dem Papste und den Kardinälen ihnen förderlich sein und Empsehlungen und Dispense zur Erlangung deutscher Pfründen eintragen werde. Da hörte aber der Herzog zu seinem Schmerze, daß das Beispiel italienischer Leichtsertigkeit der Sittlichkeit seiner Söhne gefährlich zu werden drohe, und diese vor der Kurie sorgsältig geheim gehaltene Rücksicht bestimmte den Vater vornehmlich, sie früher als man in Rom erwartete und wünschte, durch den älteren Bruder abholen zu lassen.

In Kom mit Auszeichnung aufgenommen — Papft und Kardinäle erwarteten für die Zukunft Großes von ihm — verstand es Maxismilian, die Gunst der Kurie seinem Hause zu sichern. Den Kückweg nahm er über Loretto, durch die Schweiz und über Nanch, wo er dem Herzog von Lothringen einen Besuch abstattete. Es ist ein kleiner und doch für den mönchisch erzogenen Prinzen bezeichnender Zug, daß es ihm und seinem Hofmeister Unruhe bereitete, als er am lothringischen Hose nicht allein Tanten und Basen, sondern auch die Hosdamen küssen mußte. Ernstere Geschäfte erwarteten ihn in der Heichsstage von 1594 zu vertreten.

Der Geschichte dieses Reichstags, die St. zum ersten Wal mit voller Attenkenntnis darlegt, ist ein Abschnitt von 130 Seiten gewidden. Indem der Bf. die Schärfe der Gegensätze zwischen beiden Religionsparteien erörtert, unterzieht er auch die theologische und politische Streitliteratur einer tief eindringenden Betrachtung. Eine stattliche Reihe von Schriften wird hier zum ersten Mal eingehend gewürdigt und auch über längst bekannte Werke, wie über den Traktat de Autonomia, neues Licht verbreitet. Daß aber trot des verschärften Gegensatzs der Parteien der Reichstag einen gemäßigteren Verlauf nahm, als Kaiser Kudolf gehofft hatte, war zum guten Theil das Verdienst der Brotestanten, die nicht allein durch Wangel an

Sowung, Thatfraft und Ginigfeit abgehalten wurden, fraftiger gegen Die Ratholifen vorzugeben, sondern sich auch durch das noch immer rege Rationalgefühl, die Macht ber Reichsidee und ber öffentlichen Meinung beftimmen ließen, im Augenblid der bochften Türkengefahr Die Unterftutung bes Reichsoberhauptes nicht von der Bewilligung ihrer Barteiforderungen abhängig zu machen. Übrigens bewahrte auch Bergog Wilhelm trot seines lebhaften Bunsches, daß der Reichstag gur Starfung ber tatholifden Bartei benutt merben möchte, gegenüber dem unzeitigen Gifer Roms ben Standpunkt der Dlakiauna. indem er bafür hielt, daß jest vor allem ein fraftiger Widerstand gegen bie Türten nothig fei und bag bie Ratholifen vermeiden mußten. ben Streit über ben Religionkfrieden oder überhaupt Religionesachen auf bie Babn zu bringen. Noch bemerkenswerther erscheint die burch St.'s Forfchung festgestellte Thatsache, daß auf dem Reichstage teineswegs ber Bring Maximilian die katholische Mehrheit gelenkt ober überhaupt eine besonders bervorragende Rolle gesvielt hat. Alls bie Führer ber tatholischen Bartei in Regensburg erscheinen vielmehr bie Erabifcofe von Roln und Salaburg, und Maximilian war nicht einmal im Stande, irgend einen Bortheil feines Saufes bei bem Raifer burchzuseten, felbst nicht die Anerkennung bes Titels Durch= laucht, ben Wilhelm angenommen hatte.

Der britte Abschnitt bes Buches behandelt Wilhelm's Sans- und Restaurationspolitif und legt die außerordentliche Begehrlichkeit dar, womit ber Bergog Bfrunden auf seine minderjährigen Sohne zu häufen befliffen mar. Leiber ftarb Philipp, ber sogar zu ber Karbinalsmurbe gelangte, fruh, und ber Bater verschmähte es nicht, vermittelft nach= gemachter Unterschriften an ben Bapft bie Bitte bes Sterbenden, bag feine Bfrunden auf die jungeren Bruder übertragen werden möchten. gu richten. Bang besonderes Intereffe erwedt die Bestellung Ferdinand's jum Roadjutor im Erzstift Roln, als Rurfürst Ernft, beffen weltliches Leben und Treiben St. in ber anziehendsten Weise fcilbert, fic bort unmöglich gemacht hatte. Demfelben Ferdinand, welcher icon die Propftei Berchtesgaden befaß, mahrend Raffan und Regensburg ibm entgingen, suchte der Bater auch, freilich vergebens. Die Roadjuterie in Münfter und Die Stifter Baberborn, Burgburg. Bamberg, Gidftabt, Fulba, Ellwangen, sogar bas Deutschorbenspriorat in Benedig zu verschaffen. Wenn man baneben aus den Atten erfährt, in wie unwürdiger Beise ber Bergog zu gleicher Zeit sich um fvanische und frangofifche Benfionen für feine Sohne bewarb, fo konnte man nicht auf den Rath seines bairischen Oheims unternommen, obgleich es Wilhelm als zweisellos erste und heiligste Pflicht des jungen Fürsten betrachtete, seine Unterthanen zu der alten Kirche zurückzuführen. Er scheute die Gesahren einer gewaltsamen Restauration und rieth vielsmehr auf Umwegen das Ziel zu erreichen.

Allmählich tritt auch Maximilian hervor. Im Jahre 1593 sandte ihn der Bater nach Rom, wo die jüngeren Brüder Wilhelm und Ferdinand, welche für den geiftlichen Stand bestimmt waren, schon monatelang weilten, indem der Vater hoffte, daß die persönsliche Bekanntschaft mit dem Papste und den Kardinälen ihnen förderlich sein und Empfehlungen und Dispense zur Erlangung deutscher Pfründen eintragen werde. Da hörte aber der Herzog zu seinem Schmerze, daß das Beispiel italienischer Leichtfertigkeit der Sittlichkeit seiner Söhne gefährlich zu werden drohe, und diese vor der Aurie sorgfältig geheim gehaltene Kücksicht bestimmte den Vater vornehmlich, sie früher als man in Kom erwartete und wünschte, durch den älteren Bruder abholen zu lassen.

In Rom mit Auszeichnung aufgenommen — Papft und Kardinäle erwarteten für die Zukunft Großes von ihm — verstand es Magisnilian, die Gunst der Kurie seinem Hause zu sichern. Den Kückweg nahm er über Loretto, durch die Schweiz und über Nanch, wo er dem Herzog von Lothringen einen Besuch abstattete. Es ist ein kleiner und doch für den mönchisch erzogenen Prinzen bezeichnender Zug, daß es ihm und seinem Hospmeister Unruhe bereitete, als er am lothringischen Hose nicht allein Tanten und Basen, sondern auch die Hospman. Er wurde von dem Bater beauftragt, ihn auf dem Reichsstage von 1594 zu vertreten.

Der Geschichte dieses Reichstags, die St. zum ersten Mal mit voller Aktenkenntnis darlegt, ist ein Abschnitt von 130 Seiten gewidnet. Indem der Bf. die Schärfe der Gegensätze zwischen beiden
Religionsparteien erörtert, unterzieht er auch die theologische und
politische Streitliteratur einer tief eindringenden Betrachtung. Eine
stattliche Reihe von Schriften wird hier zum ersten Mal eingehend
gewürdigt und auch über längst bekannte Werke, wie über den Traktat
de Autonomia, neues Licht verbreitet. Daß aber trot des verschärften Gegensatzes der Parteien der Reichstag einen gemäßigteren
Verlauf nahm, als Kaiser Rudolf gehofft hatte, war zum guten Theil
das Verdienst der Protestanten, die nicht allein durch Mangel an

Sowung, Thatfraft und Ginigfeit abgehalten murben, fraftiger gegen bie Ratholiken vorzugeben, sonbern sich auch burch bas noch immer rege Nationalgefühl, die Macht der Reichsidee und der öffentlichen Meinung bestimmen ließen, im Augenblid ber bochften Türkengefahr Die Unterftutung bes Reichsoberhauptes nicht von der Bewilligung ihrer Barteiforderungen abhängig zu machen. Übrigens bewahrte auch Bergog Wilhelm trot feines lebhaften Bunfches, bag ber Reichstag aur Stärfung der tatholischen Bartei benutt merden möchte, gegenüber dem unzeitigen Gifer Roms ben Standpunkt ber Makigung. indem er bafür hielt, daß jett vor allem ein fraftiger Widerstand gegen bie Türken nothig fei und baf bie Ratholiken vermeiben mukten. ben Streit über ben Religionkfrieden ober überhaupt Religionssachen auf bie Babn zu bringen. Noch bemerkenswerther erscheint die burch St.'s Forschung festgestellte Thatsache, daß auf dem Reichstage feineswegs ber Bring Maximilian die fatholische Mehrheit gelenkt oder überhaupt eine besonders hervorragende Rolle gespielt hat. Als Die Rührer der katholischen Bartei in Regensburg erscheinen vielmehr bie Erzbischöfe von Roln und Salzburg, und Maximilian mar nicht einmal im Stande, irgend einen Bortheil feines Saufes bei bem Raifer burchauseten, selbst nicht die Anerkennung bes Titels Durchlaucht, ben Wilhelm angenommen hatte.

Der dritte Abschnitt bes Buches behandelt Wilhelm's Saus- und Restaurationspolitif und legt die außerordentliche Begehrlichkeit dar. womit ber Bergog Bfrunden auf feine minderjährigen Söhne zu häufen befliffen mar. Leider farb Philipp, der sogar zu der Kardinalsmurde gelangte, früh, und ber Bater verschmähte es nicht, vermittelft nach= gemachter Unterschriften an den Bapft die Bitte des Sterbenden, daß feine Bfrunden auf die jungeren Bruder übertragen werden möchten, ju richten. Bang befonderes Intereffe ermedt die Beftellung Ferdinand's zum Roadjutor im Erzstift Köln, als Rurfürst Ernft, beffen weltliches Leben und Treiben St. in ber anziehenbsten Beise schilbert, fich bort unmöglich gemacht hatte. Demselben Ferdinand. welcher icon die Propftei Berchtesgaden befaß, mahrend Raffan und Regensburg ihm entgingen, suchte ber Bater auch, freilich vergebens, bie Roabjuterie in Münfter und bie Stifter Baberborn, Burgburg, Bamberg, Gidftabt, Fulba, Ellmangen, sogar bas Deutschorbenspriorat in Benedig zu verschaffen. Wenn man baneben aus ben Atten erfährt, in wie unwürdiger Beise ber Herzog zu gleicher Reit sich um spanische und frangofifche Benfionen für seine Sohne bewarb, fo konnte man nicht auf den Rath seines bairischen Oheims unternommen, obgleich es Wilhelm als zweisellos erste und heiligste Pflicht des jungen Fürsten betrachtete, seine Unterthanen zu der alten Kirche zurückzusühren. Er scheute die Gesahren einer gewaltsamen Restauration und rieth vielsmehr auf Umwegen das Ziel zu erreichen.

Allmählich tritt auch Maximilian hervor. Im Jahre 1593 sandte ihn der Bater nach Rom, wo die jüngeren Brüder Wilhelm und Ferdinand, welche für den geistlichen Stand bestimmt waren, schon monatelang weilten, indem der Bater hosste, daß die persönsliche Bekanntschaft mit dem Papste und den Kardinälen ihnen förderlich sein und Empsehlungen und Dispense zur Erlangung deutscher Pfründen eintragen werde. Da hörte aber der Herzog zu seinem Schmerze, daß das Beispiel italienischer Leichtsertigkeit der Sittlichkeit seiner Söhne gefährlich zu werden drohe, und diese vor der Kurie sorgfältig geheim gehaltene Kücksichtsche und wünsche, durch den älteren Bruder als man in Kom erwartete und wünschte, durch den älteren Bruder abholen zu lassen.

In Rom mit Auszeichnung aufgenommen — Papft und Karbinäle erwarteten für die Zukunft Großes von ihm — verstand es Maxismilian, die Gunst der Kurie seinem Hause zu sichern. Den Kückweg nahm er über Loretto, durch die Schweiz und über Nanch, wo er dem Herzog von Lothringen einen Besuch abstattete. Es ist ein kleiner und doch für den mönchisch erzogenen Prinzen bezeichnender Zug, daß es ihm und seinem Hofmeister Unruhe bereitete, als er am lothringischen Hose nicht allein Tanten und Basen, sondern auch die Hosdamen küssen mußte. Ernstere Geschäfte erwarteten ihn in der Heinat. Er wurde von dem Bater beauftragt, ihn auf dem Reichsstage von 1594 zu vertreten.

Der Geschichte dieses Reichstags, die St. zum ersten Mal mit voller Aktenkenntnis darlegt, ist ein Abschnitt von 130 Seiten gewidmet. Indem der Bf. die Schärse der Gegensähe zwischen beiden Religionsparteien erörtert, unterzieht er auch die theologische und politische Streitliteratur einer tief eindringenden Betrachtung. Eine stattliche Reihe von Schriften wird hier zum ersten Mal eingehend gewürdigt und auch über längst bekannte Werke, wie über den Traktat de Autonomia, neues Licht verbreitet. Daß aber troß des verschärften Gegensahes der Parteien der Reichstag einen gemäßigteren Verlauf nahm, als Kaiser Rudolf gehofft hatte, war zum guten Theil das Verdienst der Protestanten, die nicht allein durch Mangel an

Sowung, Thatfraft und Ginigfeit abgehalten wurden, fraftiger gegen bie Ratholiten vorzugehen, sondern sich auch durch das noch immer rege Nationalgefühl, die Macht ber Reichsidee und der öffentlichen Meinung bestimmen ließen, im Augenblid der höchsten Türkengefahr bie Unterstützung bes Reichsoberhauptes nicht von der Bewilligung ihrer Barteiforberungen abhängig zu machen. Übrigens bewahrte auch Bergog Bilbelm trot feines lebhaften Bunfches, daß der Reichstag aur Starfung ber fatholifchen Bartei benutt merben möchte, gegenüber dem unzeitigen Gifer Roms den Standpunkt der Dakiauna. indem er bafür hielt, daß jest vor allem ein fraftiger Widerstand gegen die Türken nothig fei und bag bie Ratholiken vermeiben mußten. ben Streit über ben Religionkfrieden oder überhaupt Religionssachen auf die Babn zu bringen. Noch bemerkenswerther erscheint die burch St.'s Forschung festgestellte Thatsache, daß auf bem Reichstage teineswegs der Bring Maximilian die katholische Mehrheit gelenkt ober überhaupt eine besonders hervorragende Rolle gespielt hat. Alls die Führer der katholischen Lartei in Regensburg erscheinen vielmehr bie Erzbischöfe von Roln und Salzburg, und Maximilian mar nicht einmal im Stande, irgend einen Bortheil seines Hauses bei bem Raifer burchauseten, selbst nicht die Anerkennung bes Titels Durchlaucht, ben Wilhelm angenommen hatte.

Der britte Abschnitt bes Buches behandelt Wilhelm's Saus- und Restaurationspolitif und legt die außerordentliche Begehrlichfeit dar, womit ber Bergog Bfrunden auf seine minderjährigen Söhne zu häufen befliffen war. Leiber ftarb Philipp, ber jogar zu ber Karbinalswürde gelangte, fruh, und ber Bater verschmähte es nicht, vermittelft nach= gemachter Unterschriften an ben Bauft die Bitte bes Sterbenden, daß feine Bfrunden auf die jungeren Bruder übertragen werden möchten. au richten. Gang besonderes Interesse erwedt die Bestellung Ferdis nand's jum Roadjutor im Erzstift Röln, als Rurfürst Ernft, beffen weltliches Leben und Treiben St. in der anziehendsten Beife schilbert, fich bort unmöglich gemacht hatte. Demfelben Ferdinand. welcher icon die Propftei Berchtesgaden befaß, mahrend Raffan und Regensburg ibm entgingen, suchte der Bater auch, freilich vergebens. bie Roadjuterie in Münfter und bie Stifter Laberborn, Burgburg. Bamberg, Gidftabt, Fulba, Ellmangen, fogar bas Deutschorbenspriorat in Benedig zu verschaffen. Wenn man baneben aus den Atten erfährt, in wie unwürdiger Beise ber Bergog zu gleicher Zeit sich um fpanische und frangofifche Benfionen für feine Sohne bewarb, fo tonnte man meinen, daß der Jagd nach Pfründen und Stiftern nur weltliche Interessen zu Grunde lagen. Indes werden wir mit St. ansnehmen dürsen, daß Wilhelm zugleich auch von der Überzeugung gesleitet wurde, daß der Erwerb von Stiftern für seine Söhne auch dem Katholicismus zum Vortheil gereiche, indem die kirchliche Restauration dadurch am sichersten verbürgt werde. Wie sehr die Förderung der letzteren ihm auch da am Herzen lag, wo er durch keine Aussicht auf Gewinn getrieben werden konnte, zeigt besonders seine Einmischung in die Angelegenheiten des Bisthums Bamberg, denen St. ein lehrsreiches Kapitel widmet.

Der vierte und lette Abschnitt bes Buches ftellt ben Übergang ber Regierung an Bergog Maximilian und die Vermählung besselben bar. Hier ift es, wo ber Bf. Wilhelm's Jugend und Bilbung, seine religiöse Gefinnung, die Begunftigung ber Sesuiten und ben Ginflug berfelben auf seine Bolitit zur Sprache bringt, ferner die Beise seiner Regierung erörtert und insbesondere die Berruttung der Finangen barlegt. Befferes ift über Wilhelm V. schwerlich jemals gesagt worben. St. bestreitet, daß ber Bergog in allen Beziehungen von ben Jesuiten geleitet und beherrscht worden; die Initiative der Regierung und die Leitung der Bolitik fei immer von ihm und feinen Rathen ausgegangen; aber daß überall die firchlichen Gesichtspunkte im Bordergrunde ftanden, daß Wilhelm ben Jefuiten eine fcmarmerifche Berehrung widmete, ihrem Ginflusse die Laien wie die Geiftlichen seines Landes unterwarf und die mafloseste Freigebigkeit ihnen zuwendete. vertennt auch ber Bf. nicht. Cbenfo wenig leugnet er die Gebrechen, die in der Bermaltung des Landes bervortreten. Aber nicht Mangel an Ginfict und klarem Urtheil, an Fleiß und Gifer für die Geschäfte find nach St.'s Darftellung schulb daran gewesen; mas Wilhelm abging, fehlte auch allen andern Fürsten jener Beit, benen nicht die ungewöhnliche Begabung, die durchdringende Energie, die gabe und flare Ronfequenz eines August von Sachsen oder die Regententugenben von Wilhelm's eigenem Sohne Maximilian innewohnten. Uns will indes scheinen, als ob der Bf. an dieser Stelle bas Bild bes Herzogs in ein gunftigeres Licht rude, als nach ben Ergebniffen feiner eigenen Forichung zuläffig ift.

Indem St. sodann die Ursachen erörtert, die den 45 jährigen Fürsten gegen Ende des Jahres 1593 bestimmten, die Stände aufzusordern, seinem Sohne Maximilian die "Eventualhuldigung" zu leisten — ein Schritt, der offenbar die Übergabe der Regierung an

ben Sohn vorbereiten follte -. fucht er darzuthun, daß Wilhelm nicht etwa durch die Rerrüttung der Finanzen zu dem Entschlusse, sich der Regierungsgeschäfte zu entledigen, geführt worden fei, sondern vielmehr burch Unluft an ben irbischen Dingen und durch bas Berlangen, fich ungehinderter bem Dienste Gottes widmen zu können. fein, daß der Bunich, fich ben Geschäften zu entschlagen, ursprünglich aus ber religiösen Stimmung bes Bergogs hervorging. wachiende Gelbnoth, die fogar die gefügige Hoftammer zwang, immer nachbrudlichere Borftellungen gegen die willfürlichen Gingriffe Bilhelm's in die Berwaltung zu erheben, hat doch thatfächlich die Abbankung berbeigeführt. Denn der Herzog, welcher fich, als er die Geschäfte Maximilian überließ, anfangs die Berrschaft selbst vorbehalten wollte und nicht aufhörte, namentlich in Gelbfachen rudfichts= lose Verfügungen zu treffen — eben war der verschwenderische Bau ber Jesuitenfirche im Gange -, brachte zulett, als ber Bankerott unvermeidlich schien, selbst feinen Sohn in die Amanaslage, ihm ben Bunich nabe legen zu muffen, daß er auf die Regierungsgewalt völlig verzichten möge. Am 15. Oktober 1597 hat Wilhelm endlich die Ub= bankungsurkunde unterzeichnet, um fortan, noch 28 Rahre lang, in ftrenger Rurudgezogenheit bas Leben eines Bugers zu führen.

A. Kluckhohn.

Biographische Dentblätter nach persönlichen Erinnerungen von Alfred v. Reumont. Leipzig, Dunder u. humblot. 1878.

Eine neue werthvolle Gabe aus des Uf. reichem Schate an Wissen und Erlebnissen. Mit Recht steht "Elisabeth, Königin von Preußen" an der Spike: der kurze Lebensadriß dieser oden Frau, freilich kaum mehr als Umrisse zu einem Charakterbilde derselben darbietend, ist mit besonderer Wärme von dem Uf., der ihr persönlich nahe stand, gezeichnet worden. Die übrigen Denkblätter, mit Einer Ausnahme, sind solchen Persönlichseiten gewidnet, zu denen R. während seiner Thätigkeit im diplomatischen Dienst in Italien Beziehungen gehabt hat; bezeichnend ist dabei freitich für ihn selbst, daß doch die Hälste der Persönlichseiten, die er uns vorführt, der gelehrten Welt angehört. Da ziehen in bunter Reihe vorüber: Louise von Bourbon, Herzogin von Parma; Marquis von Normandy, Don Carlo Filangieri, Wilhelm v. Normann, Giovanni Rosini, Cesare Alsieri, Johannes Gahe, Antonio Coppi. Nachdem sodann der Aachener Oberlehrer Dr. Joseph Müller die Reihe der italienischen Erinnerungen durchs

brochen bat, wird dieselbe fortgesett burch die Grafin Spaur, Quigi Cibrario, Luigi Crijostomo Ferrucci, Karl Freiherrn v. Bugel, Francesco Bonaini, Alphonie de Ranneval, Gian Carlo Conestabile bella Staffa, Emmanuele Cicogna, Feberigo Sclopis. Auf Die literarifde und miffenschaftliche Bewegung ber letten Sabrachnte in Stalien. an ber bie meiften biefer Perfonlichkeiten betheiligt find, fallt bier aus ber Reber eines Mannes, ber fich felbft in ehrenvollfter und frucht= bringenofter Beise baran betheiligt bat, manches intereffante Schlaglicht; R., welcher bie Entwicklung besonders ber historischen und archäologischen Forschung genau tennt, ift offenbar nicht bas biographische Detail, sondern die Charafteristrung ber einzelnen nach biefer Seite bin bie Sauptsache. Go geftaltet fich 3. B. die Stigge, beren Gegenstand Johannes Gape ift, zu einer Charafterifirung bes patriarchalische traditionellen Ruftandes funfthistorischen Wiffens resp. Nichtwiffens in Italien mahrend ber erften Sahrzehnte unseres Nahrhunderts auf der einen Seite und ber Grundlegung und Anfange erafter Forschung in ben breißiger und vierziger Jahren auf ber andern Scite, wie fie bem unermublichen fruh verftorbenen Schleswiger fo viel verdankt. Ahnlich wird bas Denkblatt für den hochverdienten unglücklichen Ordner ber Mediceischen Archive, Francesco Bonaini, zu einer Darftellung ber Vorbereitung und bes Unfanges ber umfaffenben archivalischen Studien in ben tostanischen Sammlungen, benen bie neuere Forschung so vielfache Belehrung verdankt. Wenn wir nun die Fülle des hier durchweg in ansprechender Form gebotenen Materials mit Dant entgegennehmen als einen febr ichagenswerthen Beitrag gur Geschichte ber miffenschaftlichen Bewegung jenseit ber Alpen in ben letten Nahrzehnten, fo bedarf es mohl faum ber ausdrücklichen Bersicherung, bag wir uns andrerseits mit ber Beurtheilung, welche bie allgemeinen volitischen und firchlich-volitischen Entwicklungen berfelben Beriode burch ben Bf. finden, nicht einverstanden erklären konnen. Wir fonnen eben nicht in der Reaktionsperiode in Preußen nach 1848 Diejenige Reit erkennen, welche "das Wirken driftlichen Sinnes in ben verschiedenen Bekenntniffen stetig wie mächtig gefordert" habe (S. 13): wir können auch nicht augeben, daß Viemont 1850 ben Bruch mit der Aurie hatte vermeiden sollen und daß demjenigen, welcher die neuere italienische Kirchenpolitif inaugurirt hat, nämlich bem piemon= tesischen Minister Siccardi, mit Recht ber schwere Borwurf gemacht werbe, welcher S. 439 zu lefen fteht. Jener Bruch war mehr als ber Ausbrud einer vorübergebenden Berftimmung, es mar bas ber

erfte Schritt auf der Bahn, das mittelalterliche Berhältnis des Staates zur römischen Kirche zu lösen und dem modernen Rechtsbewußtsein gemäß die Grenzen zwischen den beiderseitigen Gebieten festzustellen. Benrath.

Halle, Buchhandlung des Waisenhauses. 1879.

Es gereicht mir zur wahrhaften Freude, hier ben Fortgana bes arpken bom Sanseverein berausgegebenen Urfundenwerfs anzeigen au können, über beffen erften bis jum Sahre 1300 beranreichenden Band ich in ber H. B. 37, 191 ff. ausführlich berichtet habe. Der 2. Band, welcher die Rahre 1300-1342 umfaßt, bringt aus bemfelben Zeitraum, aus welchem bie "Urkundliche Geschichte bes Uriprungs ber deutschen Sansa" etwa 90 Nummern aufweisen konnte. iett deren 734 (dazu zwei Anhange, die wieder aus vielen einzelnen Stüden besteben) - eine Rabl, welche vollaultiges Reugnis ablegt. bak die Arbeitstraft bes Berausgebers bem riefigen Stoffe gegenüber nicht erlahmt, feine Spurtraft auch jest wieber von dem erfreulichsten Erfolge begleitet gewesen ift. Er selbst hat wiederholt die nordbeutschen, baltischen und russischen Archive und ebenso die der Riederlande und Belgiens für den 3med des Urtundenbuchs durchforscht, für bie ifandinavischen Reiche die Sammlungen von Runghans verwerthet, für England, bas nachft ben Niederlanden in Diefem Banbe am ftarfften vertreten ift. wieder einige Borgrbeiten von Runghans. gang befonders aber diejenigen Abschriften aus englischen Archiven benuten können, welche einst von R. Lauli angefertigt, jest sich auf ber fal. Bibliothet zu Berlin befinden. Frankreich ist dagegen mit Ausnahme Lille's bisher für das Urkundenbuch noch gar nicht herangezogen worden, fo viel wir miffen, nicht aus Rachlässigfeit bes Berausgebers, ber felbst in der Borrede Diese Lude beflagt, sondern wohl aus anderen in der Beschränktheit der Bereinsmittel liegenden Gründen. Es ift aber febr zu wünschen, daß diese fich rechtzeitig beben laffen. damit das unzweifelhaft reiche Material der nordfranabiifchen Archive wenigstens noch dem ausstehenden 3. Bande und, ba biefer außer ben weiteren Urfunden bis 1360 auch die Nachtrage zu ben erften Banden bringen foll, nicht minder auch diesen au gute tommen tann. Dit Recht betont B., daß für die hanfifchfranzösischen Beziehungen "die missenschaftlich allein brauchbare Unterlage to lange fehlt, als man auf die jenseitige Überlieferung, auf

brochen hat, wird dieselbe fortgefest durch die Gräfin Spaur, Quigi Cibrario, Luigi Crisostomo Ferrucci. Rarl Freiherrn v. Hugel. Francesco Bonaini, Alphonfe be Ranneval, Gian Carlo Coneftabile bella Staffa, Emmanuele Cicoana, Feberiao Sclovis. Auf die litera= rifche und miffenschaftliche Bewegung ber letten Jahrzehnte in Stalien, an der die meiften biefer Berfonlichkeiten betheiligt find, fällt bier aus ber Feder eines Mannes, ber sich selbst in ehrenvollster und frucht= bringendster Beise baran betheiligt hat, manches interessante Schlaglicht; R., welcher die Entwicklung besonders ber historischen und archäologischen Forschung genau kennt, ist offenbar nicht das biographische Detail, sondern die Charafterifirung der einzelnen nach Dieser Seite bin die Hauptsache. So gestaltet sich z. B. die Stizze. beren Gegenstand Johannes Gape ift, zu einer Charafterifirung bes patriarchalische traditionellen Rustandes funsthistorischen Wissens resp. Nichtwissens in Italien mabrend ber ersten Jahrzehnte unseres Rahrhunderts auf ber einen Seite und ber Grundlegung und Anfange erafter Forschung in ben breißiger und vierziger Jahren auf ber anbern Seite, wie sie bem unermublichen fruh verftorbenen Schleswiger fo viel verdankt. Uhnlich wird das Denkblatt für den hochverdienten ungludlichen Ordner ber Mediceischen Archive, Francesco Bonaini, zu einer Darftellung der Borbereitung und bes Anfanges der umfaffenben archivalischen Studien in ben tostanischen Sammlungen, benen bie neuere Forschung so vielfache Belehrung verdankt. Wenn wir nun die Rulle des hier durchweg in ansvrechender Form gebotenen Materials mit Dant entgegennehmen als einen febr ichatenswerthen Beitrag gur Geschichte ber wissenschaftlichen Bewegung jenseit ber Alpen in ben letten Rahrzehnten, so bedarf es wohl taum der ausdrücklichen Bersicherung, daß wir uns andrerseits mit ber Beurtheilung, welche bie allgemeinen politischen und firchlich-politischen Entwidlungen berfelben Beriode durch den Bf. finden, nicht einverstanden erklären konnen. Wir können eben nicht in der Reaktionsperiode in Breußen nach 1848 Diejenige Beit erkennen, welche "bas Wirken driftlichen Ginnes in ben verschiedenen Bekenntnissen stetig wie mächtig gefördert" habe (S. 13): wir können auch nicht zugeben, daß Viemont 1850 den Bruch mit ber Rurie hatte vermeiden sollen und daß bemjenigen, welcher bie neuere italienische Kirchenvolitik inaugurirt hat, nämlich dem viemontesischen Minister Siccardi, mit Recht ber schwere Borwurf gemacht werde, welcher S. 439 zu lesen steht. Jener Bruch war mehr als ber Ausbrud einer vorübergehenden Berftimmung, es war das ber

erste Schritt auf der Bahn, das mittelalterliche Berhältnis des Staates zur römischen Kirche zu lösen und dem modernen Rechtsbewußtsein gemäß die Grenzen zwischen den beiderseitigen Gebieten sestzustellen.

Benrath.

Hansisches Urtundenbuch, bearbeitet von Konstantin Söhlbaum. II. Salle, Buchhandlung des Waisenhauses. 1879.

Es gereicht mir zur wahrhaften Freude, hier ben Fortgang bes aroken vom Sanseverein berausgegebenen Urfundenwerts anzeigen au tonnen, über beffen erften bis jum Sahre 1300 heranreichenden Band ich in ber &. R. 37. 191 ff. ausführlich berichtet habe. Der 2. Band, welcher bie Rahre 1300-1342 umfaßt, bringt aus bemfelben Reitraum, aus welchem die "Urtundliche Geschichte des Uriprungs ber deutschen Sansa" etwa 90 Nummern aufweisen konnte. ieht beren 734 (bazu zwei Unhange, bie wieder aus vielen einzelnen Stüden besteben) - eine Rabl, welche vollaultiges Beugnis ablegt. baf bie Arbeitstraft bes Berausgebers bem riefigen Stoffe gegenüber nicht erlahmt, seine Spürfraft auch jest wieder von dem erfreulichsten Erfolge begleitet gewesen ist. Er selbst hat wiederholt die nord= beutschen, baltischen und ruffischen Archive und ebenso die der Rieder= lande und Belgiens für den Zwed bes Urtundenbuchs durchforscht, für die ffandinavischen Reiche die Sammlungen von Junghans verwerthet, für England, bas nachft ben Nieberlanden in Diefem Bande am ftarkiten vertreten ift, wieder einige Borarbeiten von Junghans. gang besonders aber diejenigen Abschriften aus englischen Archiven benuten konnen, welche einst von R. Pauli angefertigt, jest sich auf ber tal. Bibliothet zu Berlin befinden. Frankreich ist dagegen mit Ausnahme Lille's bisher für bas Urkundenbuch noch gar nicht herangezogen worben, fo viel wir wissen, nicht aus Rachläffigfeit bes Serausgebers, der felbst in der Borrede diese Lude beflagt, sondern wohl aus anderen in der Beschränktheit der Bereinsmittel liegenden Gründen. Es ift aber febr zu munichen, daß diese fich rechtzeitig beben laffen, damit das unzweifelhaft reiche Material der nordfranablifchen Archive wenigstens noch dem ausstehenden 3. Bande und, ba biefer außer ben weiteren Urkunden bis 1360 auch die Nachtrage ju ben erften Banben bringen foll, nicht minder auch diesen au aute tommen tann. Dit Recht betont S., daß für die hanfischfrangofifden Beziehungen "bie wiffenschaftlich allein brauchbare Unterlage so lange fehlt, als man auf die jenseitige Überlieferung, auf



erste Schritt auf der Bahn, das mittelalterliche Berhältnis des Staates zur römischen Kirche zu lösen und dem modernen Rechtsbewußtsein gemäß die Grenzen zwischen den beiderseitigen Gebieten sestzustellen.

Benrath.

Hanfifches Urtundenbuch, bearbeitet von Konstantin Söhlbaum. II. Halle, Buchhandlung des Waisenhauses. 1879.

Es gereicht mir zur wahrhaften Freude, hier ben Fortgang bes aroken bom Sanseberein berausgegebenen Urfundenwerfs anzeigen au können. über beffen erften bis jum Sahre 1300 beranreichenden Band ich in der S. R. 37, 191 ff. ausführlich berichtet habe. Der 2. Band, welcher bie Jahre 1300-1342 umfaßt, bringt aus bemfelben Reitraum, aus welchem die "Urtundliche Geschichte des Ursprungs der deutschen Sansa" etwa 90 Nummern aufweisen konnte, ieht beren 734 (bagu gwei Anhange, bie wieder aus vielen einzelnen Studen bestehen) - eine Bahl, welche vollgultiges Reugnis ablegt, baf bie Arbeitstraft bes Berausgebers bem riefigen Stoffe gegenüber nicht erlahmt, feine Spurfraft auch jest wieder von dem erfreulichsten Exfolge begleitet gewesen ist. Er selbst hat wiederholt die nordbeutschen, baltischen und russischen Archive und ebenso die der Nieder= lande und Belgiens für den Awed des Urfundenbuchs durchforicht. für die fandinavischen Reiche die Sammlungen von Junghans verwerthet, für England, das nächst ben Niederlanden in diesem Bande am ftartften vertreten ift, wieder einige Borarbeiten von Junghans, gang befonders aber diejenigen Abichriften aus englischen Archiven benuten können, welche einst von R. Lauli angefertigt, jest sich auf ber tal. Bibliothef zu Berlin befinden. Frankreich ift bagegen mit Ausnahme Lille's bisher für das Urkundenbuch noch gar nicht berangezogen worden, fo viel wir wiffen, nicht aus Rachläffigkeit bes Sergusgebers, der selbst in der Vorrede diese Lude beflagt, sondern wohl aus anderen in der Beschränktheit der Bereinsmittel liegenden Gründen. Es ift aber schr zu munschen, daß diese sich rechtzeitig beben laffen, damit bas unzweifelhaft reiche Material der nordfranablifchen Archive wenigstens noch dem ausstehenden 3. Bande und, ba diefer außer ben weiteren Urfunden bis 1360 auch die Nachtrage zu ben ersten Banden bringen foll, nicht minder auch diesen au gute tommen tann. Dit Recht betont S., daß für die hanfifchfrangofischen Beziehungen "bie miffenschaftlich allein brauchbare Unterlage so lange fehlt, als man auf die jenseitige Überlieferung, auf

brochen hat, wird dieselbe fortgesett burch die Grafin Spaur, Luigi Cibrario. Quigi Crisostomo Ferrucci, Rarl Freiherrn v. Sügel, Francesco Bonaini, Alphonse de Rayneval, Sian Carlo Conestabile bella Staffa, Emmanuele Cicoana, Keberigo Sclopis. Auf die literarifde und wiffenschaftliche Bewegung ber letten Jahrzehnte in Stalien, an der die meisten dieser Versonlichkeiten betheiligt find, fällt bier aus ber Feber eines Mannes, ber sich felbst in ehrenvollster und fructbringendfter Beife baran betheiligt hat, manches intereffante Schlaglicht; R., welcher bie Entwidlung besonders ber historischen und archaologischen Forschung genau tennt, ift offenbar nicht bas biographische Detail, sondern die Charafterisirung der einzelnen nach Dieser Seite hin die Hauptsache. So gestaltet sich z. B. die Stizze. beren Gegenstand Johannes Gape ift, zu einer Charafterifirung bes patriarcalisch-traditionellen Zustandes funfthistorischen Wissens refp. Nichtwissens in Stalien mahrend ber erften Sahrzehnte unseres Rahrhunderts auf der einen Seite und der Grundlegung und Anfänge erafter Forschung in den breißiger und vierziger Rahren auf ber andern Seite, wie fie bem unermudlichen fruh verftorbenen Schleswiger fo viel verbankt. Ahnlich wird das Denkblatt für den hochverdienten unglucklichen Ordner der Mediceischen Archive, Francesco Bonaini, ju einer Darstellung der Borbereitung und des Anfanges der umfaffenden archivalischen Studien in den toskanischen Sammlungen, benen bie neuere Forschung so vielfache Belehrung verbankt. Wenn wir nun bie Külle des hier durchweg in ausvrechender Form gebotenen Materials mit Dant entgegennehmen als einen fehr ichatenswerthen Beitrag gur Geschichte ber wissenschaftlichen Bewegung jenseit ber Alpen in ben letten Sahrzehnten, fo bedarf es wohl taum ber ausbrudlichen Bersicherung, daß wir uns andrerseits mit der Beurtheilung, welche bie allgemeinen politischen und firchlich=politischen Entwicklungen berfelben Beriode durch den Bf. finden, nicht einverstanden ertlären konnen. Wir können eben nicht in der Reaktionsperiode in Breußen nach 1848 Diejenige Beit erkennen, welche "bas Wirken driftlichen Sinnes in ben verschiedenen Bekenntniffen ftetig wie mächtig gefördert" habe (S. 13): wir können auch nicht zugeben, daß Viemont 1850 ben Bruch mit ber Rurie hatte vermeiden sollen und daß bemienigen, welcher bie neuere italienische Kirchenpolitik inaugurirt hat, nämlich bem viemontesischen Minister Siccardi, mit Recht ber schwere Vorwurf gemacht werde, welcher S. 439 zu lefen fteht. Jener Bruch war mehr als ber Ausbruck einer vorübergehenden Berftimmung, es mar bas ber

erste Schritt auf der Bahn, das mittelalterliche Berhältnis des Staates zur römischen Kirche zu lösen und dem modernen Rechtsbewußtsein gemäß die Grenzen zwischen den beiderseitigen Gebieten sestzustellen.

Benrath.

Hanfijches Urtundenbuch, bearbeitet von Konstantin Höhlbaum. II. Halle, Buchhandlung des Waisenhauses. 1879.

Es gereicht mir zur wahrhaften Freude, hier ben Fortgang bes aroken vom Sanseverein berausgegebenen Urfundenwerts anzeigen au konnen, über beffen erften bis jum Sahre 1300 heranreichenden Band ich in der S. R. 37, 191 ff. ausführlich berichtet habe. Der 2. Band, welcher die Sahre 1300 - 1342 umfaßt, bringt aus bemfelben Reitraum, aus welchem bie "Urfundliche Geschichte bes Uriprungs der deutschen Sansa" etwa 90 Nummern ausweisen konnte. iest beren 734 (bagu zwei Anhange, Die wieder aus vielen einzelnen Studen bestehen) - eine Rahl, welche vollaultiges Beugnis ablegt. baf bie Arbeitstraft bes Berausgebers bem riefigen Stoffe gegenüber nicht erlahmt, feine Spurfraft auch jest wieder von dem erfreulichsten Erfolge begleitet gewesen ist. Er selbst hat wiederholt die nordbeutschen, baltischen und ruffischen Archive und ebenso die der Riederlande und Belgiens für ben Zwed bes Urfundenbuchs burchforicht, für die fandinavischen Reiche die Sammlungen von Aunghans verwerthet, für England, das nachft den Niederlanden in diefem Bande am ftartiten vertreten ift, wieder einige Vorarbeiten von Junghans. gang besonders aber diejenigen Abschriften aus englischen Archiven benuten konnen, welche einst von R. Lauli angefertigt, icht sich auf ber tal. Bibliothet zu Berlin befinden. Frankreich ift dagegen mit Ausnahme Lille's bisher für das Urkundenbuch noch gar nicht herangezogen worden, fo viel wir wiffen, nicht aus Rachläffigfeit bes Berausgebers, der felbst in der Vorrede diese Lude beklagt, sondern wohl aus anderen in ber Beschränktheit ber Bereinsmittel liegenden Gründen. Es ist aber schr zu munichen, daß biese fich rechtzeitig beben laffen, damit das unzweifelhaft reiche Material der nordfrangöfischen Archive wenigstens noch dem ausstehenden 3. Bande und, ba biefer außer den weiteren Urfunden bis 1360 auch die Nachtrage zu ben erften Banden bringen foll, nicht minder auch diesen au aute tommen tann. Dit Recht betont S., daß für die banfifchfranzösischen Beziehungen "Die missenschaftlich allein brauchbare Unterlage fo lange fehlt, als man auf die jenseitige Uberlieferung, auf

> = 7 c, 10€

brochen hat, wird dieselbe fortgesett burch die Gräfin Spaur. Quigi Cibrario, Luigi Crisostomo Ferrucci. Rarl Freiherrn v. Sugel. Francesco Bonaini, Alphonse de Rayneval, Gian Carlo Conestabile bella Staffa, Emmanuele Cicoana, Feberiao Sclovis. Auf die literarische und missenschaftliche Bewegung ber letten Jahrzehnte in Stalien. an ber die meiften dieser Perfonlichkeiten betheiligt find, fallt bier aus ber Feber eines Mannes, ber fich felbst in ehrenvollster und fruchts bringenofter Beife baran betheiligt hat, manches intereffante Schlaglicht; R., welcher die Entwicklung besonders ber historischen und archäologischen Forschung genau tennt, ift offenbar nicht bas biographische Detail, sonbern die Charafterisirung ber einzelnen nach Dieser Seite bin die Hauptsache. So gestaltet sich g. B. die Stigge, beren Gegenstand Johannes Gape ift, zu einer Charatterisirung bes patriarchalische traditionellen Zustandes funfthistorischen Wiffens refp. Nichtwiffens in Atalien mahrend ber erften Sabrzehnte unferes Sahrhunderts auf der einen Seite und der Grundlegung und Anfange erafter Forschung in ben breißiger und vierziger Sahren auf ber anbern Seite, wie sie bem unermüblichen früh verftorbenen Schleswiger fo viel verdankt. Ahnlich wird das Denkblatt für den hochverdienten unglucklichen Ordner ber Mediceischen Archive, Francesco Bonaini, ju einer Darstellung der Borbereitung und des Anfanges der umfassenden archivalischen Studien in den toefanischen Sammlungen, benen bie neuere Forschung so vielfache Belehrung verbankt. Wenn wir nun bie Rulle des hier durchweg in ausbrechender Form gebotenen Materials mit Dant entgegennehmen als einen febr ichatenswerthen Beitrag gur Geschichte ber missenschaftlichen Bewegung jenseit ber Alpen in ben letten Sahrzehnten, so bedarf es mohl kaum der ausdrücklichen Berficherung, bag wir uns andrerseits mit ber Beurtheilung, welche bie allgemeinen politischen und firchlich-politischen Entwidlungen berfelben Periode burch den Bf. finden, nicht einverftanden erklären konnen. Wir können eben nicht in der Reaktionsperiode in Breußen nach 1848 Diejenige Beit erkennen, welche "bas Wirken driftlichen Sinnes in ben verschiedenen Bekenntnissen stetig wie mächtig gefördert" habe (S. 13): wir können auch nicht zugeben, daß Viemont 1850 ben Bruch mit ber Rurie hatte vermeiden sollen und daß demjenigen, welcher bie neuere italienische Kirchenpolitik inaugurirt hat, nämlich bem piemontefischen Minister Siccardi, mit Recht ber schwere Borwurf gemacht werde, welcher S. 439 zu lefen fteht. Jener Bruch mar mehr als ber Ausbrud einer vorübergehenden Verstimmung, es war das ber

erste Schritt auf der Bahn, das mittelalterliche Berhältnis des Staates zur römischen Kirche zu lösen und dem modernen Rechtsbewußtsein gemäß die Grenzen zwischen den beiderseitigen Gebieten sestzustellen.

Benrath.

Hanfifches Urtundenbuch, bearbeitet von Konstantin Söhlbaum. II. Halle, Buchhandlung des Waisenhauses. 1879.

Es gereicht mir zur wahrhaften Freude, hier ben Fortgang bes aroken vom Sanseverein berausgegebenen Urfundenwerfs anzeigen au tonnen. über beffen erften bis aum Sabre 1300 beranreichenden Band ich in der H. 3. 37, 191 ff. ausführlich berichtet habe. Der 2. Band, welcher die Sahre 1300-1342 umfaßt, bringt aus bem= felben Reitraum, aus welchem die "Urtundliche Geschichte des Urfprungs ber beutschen Sansa" etwa 90 Nummern ausweisen konnte, ient beren 734 (bagu zwei Anbange, Die wieder aus vielen einzelnen Studen bestehen) - eine Bahl, welche vollgültiges Beugnis ablegt, daß die Arbeitsfraft des Herausgebers dem riefigen Stoffe gegenüber nicht erlahmt, feine Spurtraft auch jest wieder von bem erfreulichsten Erfolge begleitet gewesen ist. Er selbst bat wiederholt die nordbeutschen, baltischen und russischen Archive und ebenso die der Riederlande und Belgiens für den Amed bes Urfundenbuchs durchforicht. für die standinavischen Reiche die Sammlungen von Junghans verwerthet, für England, das nächst den Niederlanden in diesem Bande am ftartften vertreten ift, wieder einige Borarbeiten von Junghans. gang besonders aber diejenigen Abschriften aus englischen Archiven benuten können, welche einst von R. Lauli angefertigt, jest sich auf ber tal. Bibliothet zu Berlin befinden. Frankreich ift bagegen mit Ausnahme Lille's bisher für das Urfundenbuch noch gar nicht berangezogen worden, so viel wir wissen, nicht aus Rachläffigfeit bes Serausgebers, der selbst in der Vorrede diese Lücke beklagt, sondern wohl aus anderen in der Beschränktheit der Bereinsmittel liegenden Gründen. Es ift aber fehr zu munichen, daß biefe fich rechtzeitig beben laffen, bamit bas unzweifelhaft reiche Material ber nordfranzöfischen Archive wenigstens noch dem ausstehenden 3. Bande und, ba biefer außer den weiteren Urfunden bis 1360 auch die Rachtrage zu ben erften Banden bringen foll, nicht minder auch diesen au gute tommen tann. Dit Recht betont S., daß für bie hanfisch= frangofifden Beziehungen "bie miffenschaftlich allein brauchbare Unterlage so lange fehlt, als man auf die jenseitige Überlieferung, auf

bas Eindringen in die Archive von Nordfrankreich und Paris versichtet".

Rücksichtlich der Bearbeitung, welche im wesentlichen die gleiche wie bei dem 1. Bande geblieben ift, könnte ich mich einsach auf das über denselben Gesagte beziehen, wenn ich nicht das damals dem Herausgeber gespendete Lob der weisen Selbstbeschräntung hier wo möglich noch steigern müßte. Wer so den Stoff beherrscht, der wird ihn auch in einer Darstellung bewältigen können, und ich sehe deshald mit bedeutenden Erwartungen der Einseitung des 3. Bandes entgegen, in der H. die geschichtlichen Resultate aus den Urkunden der ganzen Periode von 1300 dis 1360 zusammenzusassen gedenkt und zwar, nach seinen vorläusigen Andeutungen zu schließen, in einer von den neueren Bearbeitungen dieses Abschnittes hansischer Geschichte wesentlich abweichenden Auffassung von der Ausbildung und Organisation des Bundes.

Auf einzelnes einzugehen wäre überflüssig; ich bemerke nur noch, daß die 47 Seiten umsassenden Register — Ortsverzeichnis und Bersonenverzeichnis, letzteres aber doppelt, nach den Namen und nach den Ständen — geradezu mustergültig gearbeitet sind. Der nächste Band soll auch ein Glossar zu dem ganzen Werke bringen.

Winkelmann.

Archiv des Bereins für Geschichte und Alterthümer der Herzogsthümer Bremen und Berden und bes Landes Habeln zu Stade. VI. Stade, in Kommission von Pockvip. 1877.

Die größere Hälfte des vorliegenden Bandes wird eingenommen von dem durch den Gymnasialdirektor Krause in Rostod veranstalteten Abdruck zweier älterer Topographien der Horzogthümer Bremen und Berden. Die erste hat Dietrich von Stade (geb. 1637 in Stade, gest. in Bremen 1718) zum Bersasser, einen gelehrten Germanisten, der in seiner Baterstadt von 1668 bis 1711 die Stelle eines Etatssekretärs bekleidete. Er ist der erste, der eine eingehendere geographische Darstellung der Herzogthümer Bremen und Berden verssucht hat; denn die früheren topographischen Aufnahmen stehen seiner Arbeit weit nach und sind nichts anderes als Berzeichnisse zur Ershebung der verschiedenen Abgaben und Leistungen geistlicher oder welts li r Art. Der Titel seines Werkchens lautet: "Beschreibung der Herzogthümer Bremen und Berden, aus glaubwürdigen Docu-

is und eigener Erfahrung zu kolligiren und zusammenzutragen

angefangen Anno 1684 von D. von Stade, Consilii Regii Secretario". Berschiedene Zusäte und Nachträge im Manustript zeigen aber, daß ber Versasser auch nach 1684 an der Bollendung seines Buches gesarbeitet hat. Auf dieser Stade'schen Arbeit beruht die zweite hier edirte aussührlichere Topographie: "Geographische Beschreibung der benden Hertzogthümer Vremen und Verden nebst einem Anhange vom Lande Habeln von Ambte Ritzebüttel wie auch von der Insul Hilge-land, welchen allen bengesügt ist ein vollständiges Register der Städte, Fleden, Höse und Flüsse durch M. Georgium de Roth, Rectorem des Gymnasii zu Stade MDCCXIII". Beide Arbeiten, namentlich die letztere, als die umsangreichere, geben zugleich einen Überblick über die weltsichen und geistlichen Verwaltungsbezirke.

Prof. Holftein veröffentlicht unter Zufügung von manchen kritischen Roten den Ansang der bisher ungedruckten Verdensium episcoporum historia von Elard von der Hube. Das Werk, zwischen 1567 und 1578 entstanden, bietet für die ältere Geschichte des Stiftes Verden wenig Originales und wirklich Werthvolles. Der Versasser, 1541 geb., studirte in Wittenberg, wurde später Syndikus des Verdener Domkapitels und bekam eine Präbende an dem dortigen Kollegiatstift St. Undreä. In diesen Stellungen hatte er Gelegenheit, die besten Duellen zur Geschichte des Visthums Verden einzusehen, die er aber nicht so benutzt hat, als wir wohl wünschten.

Bittpenning gibt ein "Urfunden Register zur Stade'schen Geschichte", das aber manches zu wünschen übrig läßt; serner eine "Beschreibung der alten Stadt-Kundebücher zu Stade". Der Af. faßt mit diesem Namen Stadtbücher, Erbe und Verlaßbücher, Kentenund Kontraktbücher, Ehekontraktbücher und Kopialbücher zusammen. Das älteste, schon anderweitig beschriebene und benutte eigentliche Stadtbuch beginnt mit dem Jahre 1286 und reicht die zum Jahre 1367. Auf Grund dieser Bücher hat Wittpenning "Historischendegraphische Nachrichten von Stade und der Umgegend" zusammengestellt, die viele interessante Einzelheilen bieten. Zur Erläuterung dieser Ubhandlung dient ein Plan: "Stade, nach der Merian'schen Zeichnung und dem Stadtplan von 1645", und eine "Karte über die Bildung des Außendeiches und des Sandes am Schwinge-Ausfluß".

Schlüter veröffentlicht "Esaias v. Pusenborf's Bericht an den König von Schweden über die französischen Zustände d. d. mense Julio 1670". Dies wichtige Attenstück gibt einen Überblick über die politische, finanzielle, militärische und kommerzielle Lage Frankreichs

in dieser Zeit; der Schluß verbreitet sich über die Berhältnisse der Resormirten. — Der Gegenstand hat gar keinen Bezug zur Gesichichte derzenigen Landschaften, womit sich der Stader Geschichtsverein beschäftigt.

Krause rektifizirt in einer kleinen Abhandlung: "Zu ben Gauen im Bremischen" verschiedene Jrrthümer und Nachlässigkeiten, die sich Böttiger in seinen Diözesan= und Gaugrenzen Nordbeutschlands hat zu Schulden kommen lassen.

Wittpenning erzählt endlich in einem kleinen Auffate: "Episode aus der französischen Occupationszeit", wie sich der Haß gegen die französischen Bollbehörben in Stade nach Abzug der französischen Truppen Ende Februar 1813 durch Demolirung von Häusern und Bernichtung der Register Luft gemacht habe. Das Aufhören der Fremdherrschaft verhinderte eine wirksame Bestrafung der Schuldigen. C. J.

Überficht ber historischen Literatur Ungarns im Jahre 1879.

I. Publitationen ber ungarifden Atabemie.

Monumenta Comitialia Regni Hungariae. VI. Bubas peft, Knoll. Über diefen Band fiehe mein vorjähriges Referat (f. 3. 43. 487).

Monumenta Comitialia Regni Transylvaniae. V. Der von Alexander Szilagni mufterhaft ebirte Band enthalt bie Gesehartifel der mahrend bes Beitraumes 1601-1607 einberufenen 32 Reichstage, sodann zahlreiche auf fiebenburgische Geschichte bezuglichen Urfunden, wie Inftruttionen ber taiferlichen Gesandten, Briefe. Erläffe u. bgl., alles aus einer ber ichidfalichwerften Berioden, welche Die siebenbürgische Geschichte aufzuweisen hat. Fürst Sigismund Bathorn tonnte fich feines 1601 erfochtenen Sieges nicht allzulange erfreuen: der Brager Sof empfing beffen Gegner, ben Balachen Michael, mit offenen Urmen, und auf ber Rudreise fohnte fich Michael auch mit Bafta aus. Inzwischen erfolgte die Vertreibung bes ungarifden Woiwoben Simon aus ber Balachei. Sigismund's Rieberagng ichien befiegelt, um fo mehr, als es bem verschlagenen Dichael gelungen mar, die Türken auf feine Seite zu gieben: bei Borofglo verlor Sigismund feine Rrone, taum bag er felber flieben tonnte. Die Berbundeten brandschatten das ohnehin durch endlose Thronwirren und Türkeneinfalle berabgetommene Land derart, daß es zulest

felbst einen Basta erbarmte. Der Zwiespalt ber Sieger ward taglich mehr offenbar. Bloblich wird Michael, ber im Bertrauen auf seine Rauberbande die Fürstenkrone Siebenburgens bereits auf seinem Saupte fab. mit Ginwilligung Bafta's vom Ballonenhauptmann Satob Beaury inmitten seiner rathlos zuwartenben Banbe niebergehauen. Rochmals fieht fich Bafta als Herr ber Lage. Einzig Déva und Kronstadt bewahren Sigismund noch die Treue: trokdem gelingt es ihm von diesen amei Buntten aus Schritt für Schritt sein Land mieder zu ermerben. Doch taum gewonnen, entschließt fich ber beispiellos mantelmuthige Fürst, das Fürstenthum wieder an Rudolf abzutreten. Während er aber zweideutigerweise auch mit der Bforte zu unterhandeln beginnt. verbindet sich der ehrgeizige Cfaty mit Basta zu dem 3mede. Sigismund auf Grund ber zwischen ihnen vereinbarten Bedingungen gur Abdantung zu zwingen. Sigismund, von allen verlaffen, bleibt nichts übrig, als nach ber Schlacht bei Tövis als Landesflüchtiger nach Brag zu ziehen, wo ihm ftatt bes früher vereinbarten Oppelus und Ratibors das Gut Lobfowit eingeräumt wird. Unmittelbar darauf. 1602 August, muß ber Kronftabter Reichstag an Ginem Tage Bafta's Bropositionen, in erfter Reihe bobe Steuerauflagen bewilligen, in einer Reit, wo man, vom Sunger getrieben, öffentlich Menschenfleisch taufte und vertaufte. Sierauf ichritt Bafta gur Befestigung ber faiferlichen Herrschaft; doch fah er auch jest von völliger Unterwerfung bes Landes ab: nach feiner Meinung genügte ce, die wichtigften ftrategischen Buntte zu besetzen. Im übrigen war ihm jede Berfaffungs= frage berart zuwider, daß er gang und gar es bem Lande überließ, wen es jum Fürsten sich mablen wolle, nur follten bie Stande wie ber zukunftige Fürst Raiser Rudolf anerkennen. Ziemlich unerwartet tam der Einbruch bes von den Szeklern gerufenen Mofes Szekeln bazwischen, ber aber, bom rafch herbeieitenden Radul, dem Nachfolger Michael's, geschlagen, sein Leben verlor. So ging benn Bafta auf's neue, wie er selber fagte, an die Sifnphusarbeit: bas Land gu pacifiziren und seinen Leuten das Sengen und Brennen abzugemöhnen. ber unerläglichen Borbedingung bes erfteren. Da er aber nicht im Stande mar, feiner Beute Buth ju jugeln, tam es ju einem neuen Aufftand, unter ber Initiative ber auf turtifchen Boben geflüchteten Batrioten. Die Reit war gunftig gewählt: ber neue Großvezier Lalla= Mohammed glühte vor Eifer, fich einen Namen zu machen. Die Ungufriedenen trugen die Rrone gunachst Baul Nagy an, der aber lehnte ab. Darauf hoben fie Stephan Boestay auf ben Schild, der Dberungarn eroberte und zum König von Ungarn ausgerufen wurde. Die Szeffer hatten fich schon am Theillandtag zu Marod-Szerba (1605 Febr. 21) für ihn erklärt: ber Reichstag von Medanes (14. Sept.) wählt ihn nun auch zum Fürsten Siebenburgens. Als folder nabert er fich auch ben Sachsen, beren Rührer, Burgermeifter Weiß von Kronftadt, anfänglich ihm abgeneigt gewesen, eilt bann wieder nach Oberungarn, wird aber bald nach Abschluß bes Wiener Friedens durch Ratan vergiftet. Um sein Erbe streiten ber von ihm gum Gubernator eingesette Sigismund Rafoczy, bann homonnai, in erfter Reihe aber ber liftige und gewaltsame Gabriel Bathorn. Runachft wird am Reichstag von Rtaufenburg (1606 Febr. 12) Rafoczy gemählt, ber Die Krone schweren Bergens annimmt, sich dann aber fest zu behaupten sucht. An Rivalen fehlte es ihm nicht: außer obigen bewarb sich auch ber längst abgethane Sigismund auf's neue um die Krone. Rubem zeigte fich ber Rtausenburger Reichstag (1607 Juni) Ratoczn's Blanen nicht in allem geneigt, entwickelte aber eine reiche gesetzeilche Thatigfeit, gab dem Lande Umneftie, ichuf ein Gejet bezüglich ber schier endlosen Guterkonfistationen und bewilligte endlich in einem Athem Religionsfreiheit und das Befet zur Vertreibung ber Refuiten. obgleich lettere im fritischen Moment ein Empfehlungsschreiben Rubolfs vorzuzeigen in der Lage waren. Schon damals mar die Spannung zwischen Raiser Rubolf und Erzherzog Matthias berartig gewachsen. daß Ratoczy sowohl mit dem Prager wie mit dem Wiener Sofe verhandeln zu muffen glaubte, um es mit feinem zu verderben. Inbeifen blieben beide unichtuffig, um jo mehr, als es Bathorn gelang, fich ale aut kaiserlich und aut katholisch einzuschmeicheln, nicht minder auch die Pforte gegen Ratoczn mißtrauisch zu stimmen wußte. Ratoczn, mehr ben Keind ahnend als erkennend, berief 3. März 1608 einen neuen Reichstag. Das mar feine lette Thatigfeit als Regent; bamit ichtießt auch ber vorliegende Banb.

Alex. Sailagni, Briefe (bisher ungedruckte) Gabriel Bethlen's. Es ist sehr zu bedauern, daß Gindeln von dieser Publikation erft nachsträglich Kenntnis nahm; er hatte das Charafterbild Bethlen's gewiß in weniger abstoßenden Farben figirt, ihn weniger als Trunkenbold, benn als Staatsmann gewürdigt.

<sup>2.</sup> Gindeln erflärt selbit im Pefter Llond 1880 Ar. 173°, daß er berdaure, die ungarischen Staatsarchive nicht rechtzeitig benust zu haben, und gibt zugleich die Berkicherung, daß er im bemnächt ericheinenden 4. Bande

Archivum Rakoczianum. Diese Abtheilung wurde durch die von Koloman Thaly besorgte Publikation der Briefe Bercsenyi's (IV.) bereichert.

In der Abtheilung Diplomatarium erschien die auf Ungarn bezügliche Korrespondenz Paul's III. und des Kardinals Alexander Farnese. Die Herausgabe besorgte Leopold Óvári.

Wolfgang Deaf ebirte einen Band Briefe ungarischer Frauen aus ben Jahren 1505—1703.

Franz Pulfzky endlich publizirte im 13. Band der archäologischen Abtheilung alle auf die prähistorische Cpoche der Reltenzeit in Ungarn bezüglichen Nachweise.

Bon den in der Atademie gehaltenen Borträgen habe ich einiger schon in der letten Übersicht gedacht; nachzutragen ist noch: Besth, die "Ortsnamen und die Geschichte". Bertheimer, Elisabeth und Österreich in den Jahren 1563—1568 (erschien auch deutsch in den Abhandlungen der Biener Atademie). Ortvah, die Bildung der Donauinseln und die Bedingungen ihrer Bildung. Benezel, die Glanzzeit Totis' (1412—1542).

Dem Gifer bes hiftorischen Bereins, ber nun zwei Beitsichriften herausgibt, verdanken wir eine lange Reihe von Vorträgen und Abhandlungen.

In ber Beitschrift "Szagabot" erschienen:

Julius Pauler, der heilige Stephan und die ungarische Berfassung; weitaus die wichtigste Publikation. Man that und thut König Stephan Unrecht, ihn ohne weiteres als den Schöpfer des gesammten Berfassungsledens, wie es sich bis auf die Anjou erhalten, darzustellen. Gilt er ja doch als Urheber der wichtigsten Umter, der Eintheilung nach Komitaten, der Gliederung seines Bolkes in drei große Gruppen, einer Art stehenden Heeres, sogar der Burcaukratie u. s. w. Pauler konstatirt in seiner äußerst sorgfältig geführten Untersuchung, daß Stephan zunächst nur die Monarchie auf fränkische Güter Basissichuf, sodann die im Lande zerstreuten königlichen Güter in einheitzliche Form und Konnex brachte und endlich sich als Beschützer des Bridatgutes und des Rechts große Verdienste erwarb. In allen andern

seiner Geschichte des 30 jährigen Arieges dem staatsmännischen Talent Bethlen's mehr Beachtung schenken werde. Wie aus den mitgetheilten Bruchstücken über die Berhandlungen zu Hainburg und Nitolsburg hervorgeht, hat er dies Berssbrechen auch eingelöst.

Dingen ist seine Autorschaft gar nicht ober nur ungenügend nachweiß= bar, überall aber zeigte er sich als Nachahmer der westlichen Kultur, Roms und der frankischen Monarchie.

Wilhelm Fraknoi, die Verschwörung der Martinovics. Der Bf. publizirt hier die Einzelheiten der in den früheren Jahrgängen der Szazadot enthüllten Verschwörungsgeschichte auf Grund der inzwischen gefundenen Aussagen der Hauptangeklagten.

Ludwig Jakab, die Geschichte der Pragmatischen Sanktion in Siesbenbürgen. Bekanntlich wurde die Geschichte dieses wichtigen Staatssaktes erst vor kurzem aufgehellt. Die Wiener Regierung ging nicht eben den geraden Weg, um die Stände von Siebenbürgen für dieses Projekt zu gewinnen; aber es gelang ihr trozdem oder vielleicht eben deshalb, das Gesetz als ein das Land "ewig bindendes" durchszubringen. Alle jene, welche wie Gs. Sigismund Kornis, B. Stephan Wesschahl sich um dieses Resultat verdient gemacht, wurden reichlich belohnt. Merkwürdigerweise sind alle auf die Verhandlungen bezügslichen Alten verschwunden, dis auf eine vielleicht von B. Johann Bornemissa, einem der Hauptbetheiligten, herrührende Denkschrift.

Leopold Óvári, Forschungen im Neapler Archiv. Theilt Urkunden mit über den Feldzug Ludwig's des Großen, die spätere Regierung der Königin Johanna und den Antritt der Regierung Karl's von Durazzo. Interessant ist, daß die in Italien zurückgebliebenen Ungarn eine Magna societas Ungarorum bildeten und 1361 mit Johanna Frieden schlossen mit der Berpslichtung, gegen die dem Brigantaggio verfallenen deutschen Söldner zu kämpsen.

Roloman Géresi, zur Berbindung Matthias Corvinus' mit Iwan Bassischenische III. Übersetzung der bisher (bei Karamsin) ungenau bestannten Korrespondenz aus den Jahren 1488 und 1489, welche eine gegen Polen gerichtete, aber nicht zur Aussührung gelangte Allianz der zwei Fürsten bezweckte.

Koloman Thalh, der Feldzug Botthán's jenseits der Donau 1707, worüber bisher so gut wie nichts bekannt war. Dem begabtesten der Kuruczen - Generale war auch in dem genannten Jahre das Glütt günstig. Umsonst verband sich Guido Starhemberg mit Nabutin zu konzentrischem Angriff auf ihn: er blieb Herr des Gebiets jenseits der Donau.

Arpad Karolni, Verschwörung Stephan Dobo's und Johann von Balassa 1569—1571. Eine auf Urkunden des Wiener Staats= archivs gegründete Studie, aus der zweierlei hervorgeht. Erstens hat man auf Grund der Anklagen Franz Forgach's und des mit seinem Urtheil hinter dem Berge haltenden Istvanffy die Schuld Dobo's und Genossen übertrieben; die Verdächtigungen des Spions Kenderessh entbehren der Wahrhaftigkeit. Zweitens aber ist die Meinung, als hätte die Habgier Maximilian's II. den Konflikt gleichsam herausbesschworen, nicht zu halten.

Paul Hunvalfy, Martin Bolla und Karl Eber. Ein Beitrag zur Geschichte bes Infolats von Siebenbürgen. Bolla war der Bersfasser jenes Majestätsgesuches, welches die Rumänen Siebenbürgens im Jahre 1792 an Leopold II. richteten, um die Gleichberechtigung mit den drei andern Nationen des Landes zu erbitten. Er versocht darin die Idee des Fortbestehens der rumänischen Nation als solcher in Siebenbürgen seit den Tagen Trajan's. Hunvalsy widerlegt nun Bolla's Gründe und erklärt sich auf's neue gegen die angeführte Meinung.

Beitschrift "Törtenelmi Tar":

Benczel, Die hiftorifden Dentmaler ber flawifden Geschichte. insoweit fie für die ungarische Geschichte in Betracht tommen; ent= halt gute Winke für die Benutung der alteren flowenischen, ruffischen und polnischen Quellen. Rabvanfath, Rorrespondengen aus bem Archiv zu Bebervar (aus den Rahren 1581 - 1612). Rarolni, Urfunden gur Unterwerfung bes Woimoben Michael 1598: berichtigen die Darftellung Iftvanffp's. Sgilaghi, Rorrefpondenz Mefhan's mit ben Türken 1607-1609. Julius Ragy, Briefe Franz Batthánhi's an Georg und Emrich Thurzó 1606 — 1620. Florian Romer, Urfunden der Burg zu Tihany 1585 - 1590; viel Material zum Steuerwesen jener Jahre. Thalloczy, die Armirung ber Burg von Sarospatat im Jahre 1642. Die Ginrichtung ber Muntacfer Festung. Rarl Saabo, Korrespondeng Gabriel Bethlen's und feiner Frau Sufanna Rarolyi 1620-1621. Szilagni, Dofumente zur Geschichte Gabr. Bethlen's 1619-1626; enthält auch Briefe Matthias' II., Ferdinand's II. Jedlicsta, Beitrage gur Gefchichte ber Fefte Smolenit im Pregburger Romitat. Béla Mailath. "Refultate meiner Forschungen im Archiv des Liptauer Romitats". aus benen hervorgeht, daß im 13. Sahrhundert das genannte Romitat gur Sohler Befpannichaft gerechnet murbe. Rarolyi, Rorrefpondenz Martinuzzi's 1543-1544; durfte noch nicht die lette Publikation beauglich "Bruder Georg's" fein. Rarl Fabritius, gur Lebens= geschichte Soh. Brutus'; betrifft seinen in Rom geplanten Übertritt

zum Katholicismus und seinen Ausenthalt in Polen. Marczali, Regesten zur ungarischen Geschichte aus ausländischen Archiven 1612 bis 1630. Thalh, ein gleichzeitiger (übrigens sehr kurzer) Bericht über die Hinrichtung Karl's I. 1649 (ohne Datum und Namen); dürste ein Bericht an Georg Assoczy II. sein. Szádeczkh, zur Brautwerbung Sigismund Rasoczy's 1650; die Umworbene war Henriette, Tochter des Winterkönigs; enthält den Bericht des Gesandten. Kohn, jüdische Quellen und Nachrichten zur ungarischen Geschichte; brinzt die Übersetzung des Pseudo-Josephus (ca. 940) und den bestannten Brieswechsel zwischen Chasdisden zizchaksibn Saprut und Joseph, Khan der Chazaren, und weist nach, daß die bisherigen Hersausgeber, namentlich Cassel und Hartauh, den Text nicht immer richtig gelesen.

Bon Einzelwerten find zu nennen:

Wilh. Fraknói, das Leben des Stephan Vitéz. (Budapest, S. Stephan-Verein.) Bf. weist nach, worin der Keim des Zwiesspaltes zwischen Matthias Corvinus und Vitéz sag. Vitéz' Talent entsprach nicht völlig seinem Ruf; sobald Matthias dies merkte, schob er den sich allmächtig dünkenden Kanzler bei Seite, woraus Vitéz sich der Opposition in die Arme warf. Von Undankbarkeit Matthias' gegenüber Vitéz kann aber um so weniger die Kede sein, da Vitéz niemals der Erzieher des Königs gewesen.

Ludw. Thalloczy, das lucrum camerae. (Budapest.) Eine dankenswerthe Gabe zur Aushellung der noch im argen liegenden mittelakterlichen ungarischen Finanzgeschichte.

Joseph und Karl Torma, Calendarium diplomaticum. Gin auch neben ber Chronologie von Knaus sehr gut brauchbares Hulfsbuch.

Franz Salamon, Geschichte ber Stadt Budapest. (Budapest, Rocsi.) Der erste Band des lang erwarteten Werkes gibt auf breiter Grundlage die Geschichte, man möchte sagen, ganz Pannoniens während der Kelten = und Kömerzeit. Der ausgezeichnete Bf. recht= sertigt seinen Ruf auch auf dem ihm ungewohnten Gebiet der Epi= graphik und Prähistorik.

Eugen Szentklarah, hundert Jahre aus der neueren Geschichte Südungarns. Sine Gelegenheitsschrift anläßlich der hundertjährigen Inkorporation des sog. Temescher Banats, deren Bf. als einer der verdienstvollsten Autoren auf archäologischem Gebiet bekannt ist.

> albert Rabvanfath, ungarisches Familienleben und Haus= 3 Banbe. Gine Fundgrube ber interessantesten Rachrichten

über das bisher völlig brach gelegene Feld ber Rulturgeschichte Unsgarns mahrend bes späteren Mittelalters und ber Neuzeit.

Heinrich Marczali, die Quellen der ungarischen Geschichte im Beitalter der Urpaden. Gekrönte Preisschrift. (Budapest, Franklin= Gesellschaft.) Wie ich höre, wird bei Herz in Berlin in Kurze eine beutsche Übersetzung dieses wichtigen Buches erscheinen. —

Bon Keineren Abhandlungen, Programmarbeiten u. dgl. nenne ich: Harmath, Auffat (im Programm bes evangelischen Lyceums von Preßburg) über den Handschriftenschatz besagter Anstalt. Helmar, die ungarischen Judengesetze im Zeitalter der Arpäden (Programm des Preßburger Gymnasiums). Marki, die ungarische Sprache als Staatssprache 1604—1711 (Programm des Arader Gymnasiums). Lasztökah, zur Geschichte Eperies' (Programm des Gymnasiums zu Eperies). Schilling, die Abschaffung des römischen Königthums. (Klausendurg, Stein.)

Bon Guftav Holmar erschien auch "Historische Bandkarte Unsgarns" (Pregburg, Stampfl), eine sehr brauchbare und bahnbrechende Arbeit.

Schließlich sei noch des Werkes von Franz Zimmermann gedacht: "Photographien von (27 aus den Jahren 1292—1510 hersrührenden) Urkunden aus siebenbürgisch-sächsischen Urchiven", welches bei paläographischen Übungen gute Dienste thun wird. Die Brauchsbarkeit würde durch Beifügung eines erklärenden Textes bedeutend erhöht werden.

Ulysse Robert, Inventaire des cartulaires conservés dans les bibliothèques de Paris et aux archives nationales, suivi d'une bibliographie des cartulaires publiés en France depuis 1840. Paris, Alphonse Picard. 1878. Dagu: Supplément. Paris 1879.

Das Erscheinen eines Supplements zu dem im Jahre 1878 versöffentlichten Inventaire des cartulaires bietet willkommene Gelegenheit, auf ein Buch aufmerksam zu machen, welches in Deutschland nicht die Beachtung gefunden hat, die ce verdient. Schon vor bald fünfzehn Jahren gab Delisle, angesichts des Aufschwunges, den die Urkundenspublikation in Frankreich nahm, eine bibliographische Zusammenstellung der seit 1840 gedrucken Chartulare nebst kurzen Bemerkungen über ihren Inhalt und ihren Werth. Die Erwägung, daß ebenso wie die bereits publizirten auch die bisher nur handschriftlich vorhandenen Chartulare für den Forscher von Werth und für die zahlreichen ges

lehrten Gesellschaften eine würdige Rublikationsaufgabe seien, brachten 11. Robert, einen jüngeren Beamten der Nationalbibliothek, der fich durch seine bibliographischen und diplomatischen Arbeiten auch bei uns schon einen geachteten Namen erworben bat, auf ben Gedanken, junachft die in ben Bibliothefen und Archiven von Baris vorhandenen zu flaffifiziren. Die Frucht dieser mubsamen Arbeit ift ber erste Theil des vorliegenden Inventaire. Geordnet ist es geographisch; bem Orte, auf welchen fich die Urkunden beziehen, folgt der Titel des Chartulars, Reit der Abfassung, Foliozahl, jetiger Aufbewahrungsort und Signatur. Ift bas Chartular gebruckt, so verweist R. auf den zweiten Theil bes Buches (Bibliographie), der einen Wiederabbrud ber oben er= wähnten Zusammenstellung von Delisle, natürlich bis auf die neueste Reit fortgeführt, enthält. Wer je in bem Labprinth bes mehr als 20 000 Sandschriften enthaltenben Fonds latin ber Bariser Bibliothet nach Urkunden geforscht hat, wird den Werth des Rührers, den das R.'sche Anventaire ibm an die Sand gibt, zu ermessen wissen; nur mit Hulfe besfelben ift es Ref. gelungen, in wenigen Mongten gegen 500 bisher unbefannte Papsturfunden vom 9. bis 12. Jahrhundert zu finden, abgesehen von vielfachen Berbesserungen und Erganzungen ber von Raffé nur aus Regesten oder Fragmenten verzeichneten Bullen. Will man eine Übersicht über das vorhandene Urkundenmaterial Frankreichs gewinnen, so wird man bes R.'schen Buches nicht entrathen können, das, wie die Revue historique jüngst ankündigte, eine Fortsetzung burch bie in ben Departementalarchiven aufbewahrten Chartulare in furger Reit erhalten wird. Den Beschluß bilbet eine Gintheilung ber in dem Inventaire vorkommenden Ortsnamen nach Diöcesen und Provinzen. Der Freundlichkeit des Bf. verbanke ich die Berichtigung aweier Bersehen, die sich in die Signatur bes Registre de Milhau und ber in ber Geneviève befindlichen Chartulare eingeschlichen haben: bei ersterem nuß es beißen: nouv. acqu. lat. 185, bei letterem find es Melinais, St. Denis be Reims und S. Michel bu Treport, beren Numerirung nach einem alten, jest unbrauchbaren Rataloge gegeben ift. S. Löwenfeld.

Anton Springer, Raphael und Michelangelo. A. u. d. T.: Runft und Künftler. Bon A. Dohme. II. Abtheilung 2. Band. Leipzig, E. A. Seemann. 1878.

Ein kunftgeschichtliches Buch von Anton Springer ist immer ein Ereignis in unserer Literatur, vollends wenn es, wie im por= liegenden Falle, eine eingehende Monographie über eine Saupt= partie des Raches enthält. Ein solches Werk des berühmten Gelehrten war icon lange ermunicht, nicht bloß ber Leiftung wegen. bie zu erwarten mar, fondern auch um bes auten Beisvieles millen. bas er zu geben berufen ift. Freuen wir uns baber, baf bas Sammelwerk Dobme's, eine Art modernsten Bafari, die Beranlassung zu seinem Erscheinen geboten bat. Diese Beranlassung mar aber nur eine gang außerliche, benn alle Welt weiß, bag fich S. ichon seit langen Sahren mit Raphael und Michelangelo näher beschäftigt hat. War er nun einmal für die Bearbeitung ihrer Biographien gewonnen, bann hatte er, bei aller Bräzision seines Stiles, viel au viel au fagen, als bag er fich in ben gegebenen engen Grengen hatte halten konnen. Es war zu verlodend, feine feltene Darftellungs= traft an einem folden Stoffe zu meffen. Und fo ift benn S.'s Doppelbiographie allgemach um Bandesbide über bie anderen Beitrage jenes ichatbaren Cammelwertes binausgewachsen. Man wird es bem Berausgeber und Berleger nur Dant miffen, daß fie frei von aller Bedanterie den Bf. haben gewähren laffen; benn wie durch den Umfang ragt S.'s Arbeit auch durch die Art der Behandlung und durch seine vornehme Sprache unter anderen hervor. Es ist eben die Arbeit bes geschulten Geschichtsforschers, ber zugleich ein hochbegabter, marniblutiger Geschichtschreiber ift. Dem Siftorifer allein gebührt aber auf bem tunftgeschichtlichen Gebiete bas lette Wort. Die wenigsten freilich von denen, welche es da führen, find Hiftorifer zu nennen. Man muß es auch nicht gerade sein, um boch in der Runftforschung Tüchtiges zu leiften. Ginerfeits bie trodene Denkmalerkritit - man hat neuefter Beit bafür auch bas bunftige Wort Stillritit in Schwung gebracht wie andrerseits auch Phantafie und Gefühl, oder wenn man will Phi= losophie haben ihre Berechtigung. Dort steben die Sammler ober "Renner", eine Gruppe von febr wichtigen Mitarbeitern; bier ichmeben bie Ufthetiter, die "Runftgelehrten", die Berfechter der großen allge= meinen "Runftwissenschaft". Um an einen Gedanken in S.'s Bor= rebe anzuknüpfen, wo ce heift: "Seitbem Naturforscher mit Borliebe philosophiren, werben Sistorifer besto eifriger nach dem Rubm erafter Forfchung" - vergleichen fich jene Mitarbeiter ber erfteren Art ben foliben Syftematitern ber alten bestriptiven Naturgeschichte, die anderen ben gedankenhaften Bertretern der neuen universelleren Naturmissen= ichaft. Der hiftorifer aber foll zwischen beiben Urten von Runftschriftftellern mitteninne steben; er foll bom Renner wie bom

Afthetiker etwas haben, mindeftens so viel um die Leiftung eines jeden zu murdigen, nöthigenfalls wohl auch abzulehnen. Durch die obiektivere Methode und ben unbefangenen Blid auf's Gange ber menichlichen Entwicklung muß er fich jedoch von beiden unterscheiden und fich über ben Gefichtstreis beiber erheben. In Diesem Sinne ift S.'s Buch ein eminentes Geschichtswert. Dhne durch vorgefaßte Meinung gehemmt ober burch Befühlsbufel migleitet zu werben, flieft bie Darftellung aus ben forgfältig geprüften Quellen. Der Stand der Forschung und die Ergebnisse anderer sind gebührend verwerthet. berückfichtigt ober boch — man merkt es wohl — gekannt. In ben Anmerkungen am Schluffe bes Bandes wird barüber Rechenichaft gegeben, aber turz und ohne alle gelehrt thuende Breitspuriafeit. Der aufgelaufene Borrath von Meinungen ift hier groß und die Babl oft nicht leicht. S. ist babei meift mit autem Tatte vorgegangen. In ber Reael wird man fich feiner Entscheidung gerne anschließen. Manches freilich bleibt kontrovers, und ich habe mir erlaubt, an einem andern. passenderen Orte auf einige solche Fragen näher einzugeben (Revertorium für Runstwissenschaft III.).

Wenn ich bennoch nach Recensentenbrauch auch bier wenigstens einige kleine Retouchen anbringen foll, so mochte ich etwa (zu S. 39) bemerken, daß doch der Rame bes Viero dal Borgo San Sepolero nach ben Ergebniffen ber beutschen Forschung seit Bargen "degli Franceschi" als Familiennamen zu schreiben ift und nicht mit Basari's quasi matronimicum "della Francesca". — Es ist nicht aenau ausgebrückt, wenn es (S. 495) beifit, daß ich für den berühmten Karton Michelangelo's mit ben babenben Kriegern "ben Namen: die Schlacht bei Cascina vorgeschlagen" hatte. Ich habe vielnicht bloß zuerft nachgewiesen, daß es eine Epijode der blutigen Schlacht bei Cascina am 28. Juli 1364 mar, mas von ihm bargestellt wurde. Das bisher namenlose Werk Michelangelo's wird nunmehr felbstverftandlich fo beifen muffen, mit bemielben Recht, mit welchem Leonardo's Seitenstück bazu, bas Reitergefecht, nach der Schlacht bei Unghiari beißt, obwohl es in biefer "Schlacht" nach Macchiavelli blok einen Todten gegeben bat. - Die (S. 262) offen gelassene Frage. mer ben von ber Sage Michelangelo zugeschriebenen Roloffaltopf im unteren Saale der Farnefina auf die Rückwand einer der Lünetten aezeichnet hat, läft fich wohl babin beantworten, baf es zwar ficher nicht Michelangelo war, vermuthlich aber der als Maler noch lange nicht nach Gebühr erfannte und geschätte Erbauer ber Farnefing, ber Sienese Balbassare Beruggi. — Der wunderlichen Ausicht bes Anatomen Hente, als ob Michelangelo bas nicht immer echte Bathos feiner späteren Riguren von durcheinandergeworfenen und verrentten Leichengliebern abgegudt hatte, icheint mir S. (S. 234) noch zu viel Ehre anzuthun. Diefes überlebendige Wuchern und Blähen der Formen follte bem Tode entlehnt sein? Alls ob es fich aus bem allmählichen Bachsthume bes Meisters vom Stile zur Manier nicht von felbit erklärte! Jene aut vorgetragene Sypothese fand freilich ihrer Beit viel Beifall: fie ift aber gleichwohl nichts als ein dilettantischer Ginfall. - Doch genug! Entbehren können, ignoriren durfen wir ja frembe Borarbeiten nie, welcher Art fie immer seien. Se nach seiner Beranlagung wird aber nothwendig bei beren Benutung ber eine mehr in biefer, ber andere in jener Richtung fich fritisch verhalten. Von S. ließe fich vielleicht fagen, daß er in der - ja begreiflichen - Berachtung ber äfthetischen Träumer zu weit, in ber Montrole der sog. Renner nicht weit genug geht. Will man freilich ein möglichst objektives Bild unferes beutigen Biffens im gangen wie in den Einzelfragen geben, so kann es bei ber Ungahl ungewogener Stimmen, Die über Raphael und Michclangelo mitsprechen, wohl tommen, daß ichlieklich die Rritit ber Dentmalertritit por lauter Bebenten gu magvoll geubt wird; fo g. B. bei ben gang unberechtigten Ameifeln an der Echtheit der Madonna von Brugge von Michelangelo, oder bei ber zu problematisch bingestellten Frage nach dem echten Bild= niffe Julius' II. von Raphael, beffen Driginal wohl alle Rundigen nur in bem schabhaften Eremplare ber Tribuna und ficher nicht in ber wohlerhaltenen, vermuthlich venezianischen Kopie des Palazzo Vitti erfennen werben.

Derlei Fragen alle burch eigenes Urtheil an Ort und Stelle zu entscheiden ist allerdings schwer. Es stellen sich dem oft schon ganz äußerliche Hindernisse in den Weg. Uns deutschen Prosessoren der neueren Kunstgeschichte ist das Felleisen nicht so leicht gepackt wie etwa den Kollegen von der klassischen Archäologie oder von anderen Fächern. Wir sind daher genöthigt, unsere Zuslucht zur heitigen Photographie zu nehmen. Aber ach! sie ist ein trügerisches Surrogat für Autopsie trot allen Göhendienstes, den man mit ihr treibt. Nach wie vor werden wir daher von den mobileren Kunststeunden, die nicht an Semester und Finanzminister gebunden sind, von gewitzten Liedzhabern und auch von Kunsthändlern — am wenigsten freilich von Künststern — in der Deutsmälerkritist prositiren können. Da fällt mir

ein, wie mein vortrefflicher Freund Awan Lermolieff mir einmal noch bor 1870 - zurief: "Der beste Lehrmeister in ber Runftkenner= schaft ift boch ber Napoleon", mas er auf bas erstaunte Gesicht, bas ich begreiflicherweise dazu machte, dahin erganzte: "ich meine den Napoléon d'or". Wenn wir also noch immer von bentenben Sammlern und Liebhabern lernen können, fo thut bas boch unferer Biffenschaft teinen Gintrag. Gins gum anbern, bas Gingelne gum Gangen zu fügen wird Sache bes Siftoriters bleiben. In biefer Beziehung fann S.'s, auch burch inftruftive Holzschnitte erläutertes Wert als ein Mufter dienen. Möge er demfelben bald auch ein anderes, all= gemeineres nachfolgen laffen, burch welches er feinen unbeftrittenen Ruf als erfter Lehrer ber Runftgeschichte auch über die akademischen Rreise hinaus nach einer langen Bause auf's neue bethätige! Dber follte es wirklich nicht möglich fein, auf bem Gebiete ber Lehr = und Handbucher ein Reis von eblerem Stamme zu pflanzen und es vor dem üppig aufwuchernden Unfraut zu schüten? M. Thausing.

Biblioteca della società romana di storia patria. Il regesto di Farfa di Gregorio di Catino pubblicato da L. Giorgi e U. Balzani. II. Roma, presso la società. 1879.

Unter den Klöstern des mittleren Italiens hat das zu Ende des 7. Jahrhunderts im alten Sabinerlande, im Berzogthum Spoleto, gegründete Kloster der hl. Maria zu Acutianum (Farfa) schon in langobarbischer Zeit und noch mehr in ber Periode bes frankischebeutschen Raiserthums eine hervorragende Rolle gespielt. Mit ausgebehntem Güterbesitz und reichen Privilegien ausgestattet, hat es lange mit Rähigfeit seine Reichsunmittelbarkeit ben Bapften wie ben benachbarten Großen gegenüber behauptet und fich als treuen Unhanger bes beutschen Raiserthums bemährt. Der auch als Berfasser einer Rlosterchronit und anderer Schriften befannte Monch Diefes Rlofters Gregor von Catino hat zu Ende des 11. Jahrhunderts die zahlreichen Urfunden desjelben, Privilegien, Schenkungsurfunden, Rauf- und Taufchtontratte und andere Dofumente, in einem großen Rovialbuch, Registrum (von ihm selbst Liber gemniagraphus ober claerimonialis genannt) zu= fammengetragen, welches heute, nachbem die Driginale biefer Urfunden ebenso wie die der meisten anderen mittelitatischen Rlöster unteracgangen find, die wichtigfte Rundgrube für die Geschichte der mittel= italischen Landschaften vom 8. bis zum 11. Jahrhundert bilbet. Das-"be, jest in der Batikanischen Bibliothet befindlich, ist schon früher

mehrfach von italienischen und beutschen Forschern benutt und verwerthet worden; vollständig herausgegeben aber waren bisher nur (in Tropa's Codice dipl. langobardo) die Urfunden aus der langobardischen Zeit (bis 773), mährend von den späteren nur einzelne zerftreut von Muratori in den Anmerkungen zum Chronicon Farfense, in Fatteschi's Memorie di Spoleto, in ben verschiedenen Schriften von Galletti und anderswo abgedruckt maren. Daber ift ce höchst verdienstlich, daß jest die römische Gesellschaft für vaterländische Geichichte, unterftütt durch die Munificens ber romifchen Stadtbeborben. Die Berausgabe bes gangen großen Werkes in Angriff genommen bat. Mit der Ausführung derselben sind J. Giorgi und U. Balzani betraut worden. Borläufig ift zuerst ber 2. Band erschienen: ber erfte. welcher verschiedene Indices und die einleitenden Bemerkungen ber Herausgeber über bas Rlofter Farfa und über bas Regiftrum enthalten foll, wird erft gang zulett nach Bollenbung ber übrigen Theile folgen.

Dieser 2. Band enthält eine Aufzählung der hauptsächlichsten Privilegien des Klosters, Kataloge der Abte desselben und der Päpste, die schon von Bethmann in Mon. SS. XI herausgegebenen sehr dürftigen Annales Farsenses, noch einen von einem Johannes Grammaticus herrührenden Prolog und die Urkunden aus der Zeit der ersten 14 Übte (Thomas dis Hildericus) von 705 bis 857.

Diese Urtunden durfen ein bedeutendes Interesse beanspruchen. Runachit findet fich unter benfelben eine verhaltnismäßig große Rabl von Dokumenten der langobardischen Könige, der Bapfte und der frantischen Raiser. Bahrend die Urtunden der langobardischen Ronige (Liutprand, Aiftulf und Defiderius) und diejenigen ber Bapfte (Johann VII., Habrian I., Leo III., Stephan V., Baschalis I.) schon früher fämmtlich bekannt und gedruckt maren, ist dieses mit den Rarolinger=Diplomen nicht der Fall. Wir finden bier von Karl dem Großen 2 Urfunden. von benen die eine vom 29. Mai 775 (Doc. 127) von Sickel unter ben Acta deperdita, Die andere, allerdings ftart verdächtige, vom 26. Februar 801 (Doc. 273) gar nicht angeführt ist; ebenso 9 Urkunden Ludwig's des Frommen, von denen 3 |815 August 4 (Doc. 216), 816 Juni 21 (Doc. 203), 818 Juni (Doc. 237)] von Sidel als Acta deperd. erwähnt werden bie anderen [818 Februar 13 (Doc. 236), 818 Juni 5 (Doc. 238), 820 April 28 (Doc. 242, 246, 248), 822 November 6 (Doc. 267)] gar nicht genannt find; ebenso auch 3 neue Urhunden Lothar's [823 Dezember 18 (Doc. 266), 832 Februar 20

...

(Doc. 277), 844 Mai 26 (Doc. 287)]. Sonst finden sich noch eine Unzahl von Urfunden der Bergoge von Spoleto, sowie einige Gerichtsurtunden; die große Mehrzahl sind Brivaturtunden, betreffend haupt= fächlich Schenkung, Rauf und Tausch von Ländereien. Auch fie find von nicht geringem Werth, zunächst durch ihre Datirung. Da biese burchgangig nach ber Regierungszeit ber betreffenden gurften geschiebt. fo fpiegeln fich in ihnen gleichsam die außeren Schickfale ber Bebiete, in welchen sie ausgestellt sind, vornehmlich bes Herzothums Spoleto und speziell bes Gaftalbates von Rieti im Sabinerlande, wo Farfa lag und welchem der größte Theil der Urkunden angehört, wieder, und zwar find sie bei ber Dürftigkeit ber fonstigen Nachrichten über bie Geschichte Mittelitaliens in ienen Reiten bierfür die bauptfächlichste und oft die einzige Quelle. Sie lehren uns die Namen ber Berzoge von Svoleto und beren Regierungszeit, Die lotalen Bramten, zugleich aber auch die wechselnden staatsrechtlichen Berhaltniffe, in welchen jenes Herzogthum zuerst zu bem langobarbischen Königreiche, später zu dem karolingischen Raiserreiche gestanden bat. Sie liefern ferner ben Beweis, daß das Gebiet von Rieti nicht zu bem Theil ber Sabina achört hat, welches von Rarl dem Groken 781 dem Bavite überlaffen worden ift, daß es auch nachher mahrend diefer ganzen Reit zum Herzogthum Spoleto und nicht zum Rirchenstaate gehört hat. Für Diese Zwede ift allerdings bas Registrum icon früher von Fatteschi in so ausgiebiger Beise verwerthet worden, daß anderen Forschern kaum noch eine Rachlese übrig gelassen ist; die Ergebnisse seiner Unterfuchungen, auf welchen neuerdings Rider weiter gefunt hat, erweisen fich auch jest, wo biefe Urfunden uns alle vorliegen, als durchaus richtig. Rur in Betreff des Bergogs Affideus von Camerino weichen Die Herausgeber von ihm ab, sie setzen die Urfunde, welche benselben nennt (Doc. 269), nicht in das Jahr 826, sondern 811. Nicht aus bem Herzogthum Spoleto ftammt nur eine kleine Rahl von Urfunden. bie meisten berselben gehören ben benachbarten tuscischen Gebieten. namentlich Biterbo an und zeigen burch ihre Datirung biefe als unter väuftlicher Berrichaft ftebend. Gang vereinzelt aus ferner Gegend herrührend ift eine Urkunde von 799 aus Mailand (Doc. 163), ferner hat sich hierher verirrt eine Urkunde aus viel späterer Zeit (Doc. 226), ber icon fonft befannte Erlaf Raifer Otto's III. vom 20. September 993 (Stumpf Nr. 1166), wonach Bachtvertrage über Rirchengüter nur für die Lebenszeit des Berpachtenden gultig fein follen.

Endlich sind gerade diese unscheinbaren Privaturkunden von großer

Wichtigleit, weil sie fast allein uns über die inneren Zustände Mittelsitaliens in jenen Beiten belehren: über die Verwaltung, über das Rechtsleben, über die sozialen und wirthschaftlichen Verhältnisse finden wir in ihnen mannigsaltige, aber freilich nur fragmentarische Angaben.

Allem Anschein nach haben die Herausgeber mit großer Sorgsalt gearbeitet, auch bei der Berechnung der Chronologie der einzelnen Urkunden. Beigegeben sind dem Bande zwei Taseln, photographische Abbildungen einer ganzen Seite der Handschrift und einzelner von den vielen am Rande derselben gezeichneten Bildern der Übte des Klosters und der Fürsten, welche dasselbe mit Schenkungen oder Privilegien bedacht haben.

Svenskt Diplomatarium utgifvet af Riksarchivet genom Emil Hildebrand. Sjette bandet. Första häftet. Stockholm, Norstedt & Söner. 1878.

Svenskt Diplomatarium från och med år 1401 utgifvet af Ricksarchivet genom Carl Silfverstolpe. Andra delen. Första häftet. Stockholm, Norstedt & Söner. 1879.

Das schwedische Diplomatar wurde 1829 von einem einzelnen Forscher angesangen; bis 1865 erschienen fünf Bände, welche die Zeit 817—1347 umfassen. Runmehr ist die Arbeit dem Reichsarchiv übertragen, und die Sammlung, in welcher besonders für die innere Geschichte Schwedens viel bedeutendes Material zu sinden ist, wird in zwei Serien herausgegeben. Die von Hilbebrand besorgte greift unsmittelbar da ein, wo der 5. Band endete, die zweite Serie hingegen enthält Urkunden aus dem 15. Jahrhundert.

Joh. Rich. Danielson.

A. G. Ahlqvist, Konung Erik XIV. Sista Lefnadsår (1568—1577). Stockholm. Norstedt & Söner. 1878.

Schon durch frühere Arbeiten über die schwedische Geschicke in ber zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ist Ahlqvist rühmlichst bestannt. Im Jahre 1868 erschien von ihm ein kleines Büchlein "Om Erik XIV" fängelse och död", welches ihn in eine mehrere Jahre dauernde Bolemik mit dem damaligen Dozenten in Upsala, späteren Finanzminister Hans Forssell verwickelte. A. versocht die Wahrsheit der alten Tradition, daß der unglückliche Wasasprößling sein Leben durch Gift verloren habe; dagegen wollte Forssell einen natürlichen • Tod wahrscheinlicher machen. Durch diese Kontroverse zu neuen Forschungen in den Archiven angeregt, hat A. unter dem obigen pstrosssels gestschift R. B. Bb. IX.

Titel eine revidirte und vermehrte Ausgabe seiner alteren Arbeit ver-

Die Streitfrage ist nunmehr als geschlichtet anzusehen. Die Beweise, welche A. für seine Ansicht vordringt, lassen kaum einen Zweisel daran, daß König Johann, durch mehrere Aufruhrsversuche geängstigt, seinen gesangenen Bruder im geheimen hat umbringen lassen. Auch sonst dietet die Abhandlung allerlei von Interesse. Über den Seelenzustand Erich's während seiner langen Gesangenschaft kann man sich darin sehr genau unterrichten.

Svenska Riksrådets Protokoll. Utgifvet af Riksarchivet genom N. A. Kullberg. I. 1621—1629. Stockholm, Norstedt & Söner. 1878.

Der schwedische Reichsrath spielt schon im Mittelalter eine wichtige Rolle, aber ein vermanentes Rollegium wird er erft in den letzten Jahren Guftav II. Abolf's. Wohl haben wir schriftliche Gutachten pon ibm ichon von den Reiten Guftav Basa's an, aber bas erfte im Rathe geführte Protofoll, welches wir noch besiten, batirt vom Sahre 1621. In den ersten Jahren find die Aufzeichnungen außerft durftig und ludenhaft, werben bagegen in ber zweiten Salfte bes Decenniums immer vollständiger. Die Berausgabe diefer Protofolle erfolgt nunmehr auf Staatstoften; ber erfte Theil, die Beit 1621 - 29 umfaffend. ift icon im Buchhandel. Als Ginleitung hat ber Berausgeber (Rullberg) bie Instruktionen des Rönigs für den Reichsrath 1621 - 30 mitgetheilt. Was den Inhalt der Protokolle selbst betrifft, ist derselbe, je nachdem der König der Situng beiwohnte ober nicht, febr verschieden. Im letteren Kalle berührte die Distussion nur innere Fragen, im ersteren bagegen fast ausschließlich bas Berhältnis zum Auslande. Bon größtem Interesse find die Prototolle ber Reichsrathssitzungen vom 27. Ottober. 3. und 10. November 1629. Die zwei erften find die einzigen Attenftude in bem gangen Bande, welche früher gebruckt gewesen find, und fie find oft, 3. B. von Dronfen, verwerthet. Es galt bie Frage: Defensive ober Offensive gegen ben Raifer. Wie bekannt, wurde ber Angriffstrieg am 3. November beschloffen. Indes eine Boche fpater erfolgte eine neue Distussion, über welche bas nun zum ersten Mal gedruckte Protofoll vom 10. November Auskunft gibt. Dürfe man magen, ohne weiteres gegen ben Raifer vorzugeben und Danemark im Rüden zu sassen? "Si Caesari conducit, per Daniam nos aggredietur; sin nobis conducit, an non nos idem optimo iure possemus? An non esset commodior sedes belli nostri contra Caesarem in

Dania quam Megapoli vel Pomerania? . . . Vera, sine dubio, intentio Dani est, ut Imperatorem nobiscum committat, ut ille interim securus thesaurizet, quo postea tanto facilius alterutrum invadat et se audeat." Die Sprache Gustav Abols's war drohend: "Quaestio, ob man nicht den Kopf dessen", der im trüben Wasser sischen will, "zerspalten soll". Die Distussion führte diesmal noch zu keinem Entschluß. Bemerkenswerth aber ist, daß der König schon in dieser Sizung davon sprach, daß er einen Kongreß, der am 1. April 1630 in Danzig zu erössen wäre, vorschlagen wolle.

Rumeilen werfen die Brotofolle interessante Streiflichter über die au jener Reit herrichenden nationalökonomischen Ansichten. In einer Ermägung. Dezember 1628, über die ermähnte Frage, ob der Bertheibigungs- ober Anfallstricg portheilhafter fei, ift die Anficht bes Rönigs: "Si bellum gerendum domi, confitendum multa futura incommoda, sed si media bene dispensantur, patriam ditari. Cum extra geritur, totus thesaurus evehitur." E3 ift also dieselbe Folge= rung, welche ber englische Nationalökonom Davenant noch am Ende bes Rahrhunderts aus der Geldlehre des Merkantilismus zog: daß nämlich im Ausland geführte Rriege bem Reichthum bes Bolfes mehr icaden als im Inland geführte. — Am 28. September 1627 wurde über die eingetretene Theuerung verhandelt. Die Bürgermeister und Stadtrathe in Stodholm, welche vor den Reichsrath berufen maren, erhielten den Befchl, den Sandel der Burgericaft fo einzurichten. bak jedermann nur mit einer Baare handeln folle. Begen Bergleichung ber Motive erinnere ich an das bekannte Gefet in England St. 37 Edw. III c. 5.

Durch erklärende Noten und ein gutes Register hat der Heraus= geber die Benutzung seiner Arbeit erleichtert. Danielson.

Sigfrid Wieselgren, Ur Göteborgs Häfder. Om de styrande och de styrde, 1621—1748. Stockholm, Norstedt & Söner. 1878.

Aus dem 17. Jahrhundert hat Wicselgren nur dürstige Rotizen über die inneren Verhältnisse in Göteborg, für die Geschichte der Stadt im 18. Jahrhundert hingegen ist das Buch von größerem Werth. Die niedere Bürgerschaft sing an, die praktischen Konsequenzen der Idee der Bolkssouveränetät, welche in der Versassing proklamirt war, zu ziehen. Zwischen den Regierenden und den Regierten, zwischen dem Magistrat und der unteren Bürgerschaft entstand über die gegensseitigen Rochte ein Streit, welcher dadurch an Interesse und Bedeus

And the second s

e de la composition della comp

A proceeding the Month of the Control of the Month of the

And the state of the term of the term of the first of the configure that the second of the second of the William Francis on ingreen Line gebende in bei bei bei bei fie gene bes Abere im 22 Freinen 1713 the first the second of the se properties and an experience of the second second and an experience of the contract of the con tet ber der besteht eine die bald aberfantt. Steit der Million to the man was to be did formed being being the in her Presented a color of the bestern ben betrüßte, mir 1.3 gibt, eine nie gegent man eine die find er mitte fruber am nie ber there is no Communicated that the first bounder Tin emilien ift it bie glande freide it bereit in gegenenben Romgin, aber nur unter bei Berne mit bei ber ber bei ber bei beiten dant merbe. Einige Broden Buter femer bei mem Ben beref bem bem Reichetag ans genemmen, ande bie breite in ungen es aufer gefebnen ... Die Gragen, beiten Bebiglinte bir bei greift min naberg Biet ift fint nur felten internationaler Matae Can Bindanban faben bie Berbandlungen 1770 27 Boute Canaden fin bei Die Beitmachten anideiegen ? Der gestellte gemetliche Studemann Armid horn war für bie Manny mit England und Frankrich batte aber im Reicherath eine machtige Barn, gegen fich. Die Mebrbeit ber Reicheftande mar bod entichaben bai Beine Geite, und feine hauptgegner, Die aus ben Beiten Rarl's XII. befannten Gebeidielm und Bellingt, murben unichabiich gemacht.

Da im schwedischen Reichstag noch drei andere Stände vertreten waren und da mehrere der wichtigsten Fragen in dem sog. sekreten Ausschusse abgemacht wurden, so erhält man aus den jeht publizirten Prototollen keine genügende Renntnis der Reichstagsverhandlungen. Aber sie bleiben eine der Hauptquellen sür die schwedische Geschichte im 18. Jahrhundert.

C. G. Malmström, Sveriges politiska historia från Carl XII. död till statshvälfningen 1772. Del V. VI. Stockholm, Klemming. 1877.

And. Fryxell, Berättelser ur svenska historien. Del 46. Öfversigt af Sverges inre tillstånd och samhällsutveckling under frihetstiden. Stockholm, L. J. Hierta. 1879.

Die "Freiheitszeit" in Schweben 1719—1772 ift lange nur obersstäcklich gekannt gewesen. Zwar hat Geijer sich auch um die Geschichte jener Zeit verdient gemacht, aber im großen und ganzen ist sie doch erst in den letzten Decennien Gegenstand detaillirter Forschungen gesworden. Der Mann, welcher dabei das meiste geleistet hat, ist C. G. Walmström, gegenwärtig schwedischer Kultusminister.

Schon 1855 gab M. ben erften Theil seiner Arbeit, Schwebens politische Geschichte vom Tobe Rarl's XII. bis zur Revolution 1772, beraus, und erft 1877 find die zwei letten Bande, Theil V und VI, erschienen. Die lange Awischenzeit ist boch nicht ohne Ruten gewesen. Die Forschung ist immer mehr in die Tiefe gegangen, das ungeheure Material, welches die Reichstagsaften darbieten, ift beffer bewältigt, und auch auswärtige Archive hat der Bf. in größerem Umfang als in den erften Banden benutt. In den Archiven zu Ropenhagen, Paris und London hat er viel ichatenswerthes Material gefunden. Sinfictlich folder auswärtigen Quellen bat ber Ref. in ber Arbeit nur einen Mangel, diesen aber von ziemlichen Gewicht, bemertt: Die ruffischen Gesandtichaftsberichte find bem Bf. unbekannt geblieben. Und boch war Rugland die Macht, welche mehr als irgend eine andere. Frantreich bisweilen ausgenommen, in die schwedischen Angelegenheiten eingriff. Es ift unmöglich, Schwebens außere Politif und ben Streit amischen ben Barteien baselbst im 18. Jahrhundert von allen Seiten au beleuchten, wenn man nicht die ruffischen Plane und die Berbinbungen ber ruffischen Gesandten mit ben Parteihauptern kennt. Ohne Aweifel hat die fremde Sprache 1) M. von Forschungen in Rugland

<sup>1)</sup> Alle Berichte der russischen Gesandten in Stockholm sind doch nicht in russischer Sprache abgesaßt. Wenigstens die des bekannten v. Korff sind deutsch.

abgeschreckt. Es bleibt nur zu hoffen, daß irgend ein anderer bald bas thut, was er unterlassen.

Noch in einem andern Punkt befriedigt das Werk nicht alle Ansprüche. Man vermißt zuweilen den allgemein-europäischen Hintergrund, von welchem die schwedischen Berhältnisse hervortreten sollten. Nicht als ob der Bf. die politische Lage in Europa unbeachtet ließe; was er nicht berücksichtigt, ist der Einfluß der englisch-französischen Literatur auf die politische Denkweise und die Verfassungskämpse in Schweden. Ich will keineswegs behaupten, daß die Ausklärungsphilosophen auf die nordischen Staatsmänner und Abgeordneten denselben Einfluß ausgeübt hätten wie z. B. auf Friedrich II. und Joseph II.; aber auch in Schweden sind ihre Lehren doch nicht unbeachtet geblieben. Bei Fryzell sinden wir die Angabe, daß die Regierung 1726 eine übersetzung von Lode's "On civil Government" veranstalteten ließ, und beim Lesen der Reichstagsverhandlungen im letzten Decennium der Freiheitszeit glaubt man oft einen Wiederhall des Esprit des lois zu hören.

Doch sollen diese Anmerkungen nicht unser lettes Wort über ein Buch sein, das zu den besten historischen Arbeiten gehört, welche in Schweden geschrieben sind. Die Schärse der Kritik und die Unparteislichteit, mit welcher M. die Parteien und die Einzelnen beurtheilt, verdient das größte Lob. Der Stil und die Darstellungsweise ist einfach und schlicht; zuweisen möchte man ein wenig mehr Schwung wünschen. —

Neben Walmström hat Fryxell die Geschichte der Freiheitszeit in nicht weniger als 17 Theilen, jedoch alle von mäßigem Umfang, erzählt. Der neulich erschienene letzte Band seiner "Erzählungen aus der schwesdischen Geschichte" enthält einen Rückblick, eine Übersicht über den inneren Zustand und die soziale Entwicklung Schwedens in jener Zeit. F. hat sich also eine umfassendere Aufgabe gestellt als M. Er will nicht nur die politische, sondern auch die Kulturgeschichte seines Vaterlandes erzählen. Die Verdienste der beiden Versassensten, das sinden wir bei M. vermisten, den europäischen Hintergrund, das sinden wir bei F.; was wir dagegen bei jenem fanden, eine scharfe Quellenkritik, das suchen wir bei diesem oft vergebens. Deshald sind die Forscher, welche F.'s Darstellung genau zu kontrolliren Gelegenheit gehabt haben, in mancher Frage gezwungen gewesen gegen ihn aufzutreten. Dazu kommt, daß F.'s Urtheil nicht immer frei von Voreingenommensheit ist. So hat z. B. seine Abgeneigtheit gegen die Königsmacht ihn

dann und wann irre geführt. Aber was man nun auch vom rein wissenschaftlichen Standpunkt aus gegen den Bf. auführen mag, eins darf doch nicht vergessen werden: daß seine Erzählungen, welche jetzt mit dem 46. Theil beendigt sind, eine unermeßliche Wirkung auf die allgemeine Bildung in Schweden ausgeübt haben. Populär geschrieben, oft von jugendlichem Enthusiasmus erhoben und getragen, sind sie in die weitesten Kreise verbreitet, und einige Theile sind wahre Bolksbücher geworden. Der greise Bf. darf mit Befriedigung auf eine langjährige Thätigkeit zurüchlichen, durch welche er sein Land zu großem Dank verpslichtet hat.

G. J. Ehrensvärd, Dagboksanteckningar förda vid Gustaf III. hof. Utgifvet af E. V. Montan. I. II. Stockholm, Norstedt & Söner. 1877 — 78.

Olof Wallqvist, Minnen och bref. Utgifvet af E. V. Montan. Stockholm, Hæggström. 1878.

In ben letten Jahren find mehrere bemerkenswerthe Memoirenfammlungen in Schweben an's Licht gezogen; nur im Borbeigeben erinnere ich an die von Fersen und Engeström. Auch die oben ge= nannten find von großem Werth für die Reit, welche fie behandeln. Rmar icilbert Chrensvärb, ber lange als Rammerherr in ber nächften Umgebung Guftap's III. lebte, viel unbedeutende Rleinigkeiten aus dem Sofleben, aber barunter finden wir doch manches, was den Charafter bes Ronigs und ber leitenden Staatsmänner in bem erften Decennium nach ber Revolution 1772 sehr gut beleuchtet. Rein politische Dinge find in den Memoiren nur selten berührt. Doch lesen wir (1, 342) einige Bemertungen über Finnlands Stellung zu Schweben, eine Frage, welche in ber nächften Rufunft verhangnisvoll für Guftav's Plane werben follte. E. ermähnt, wie 1776 bie Gründung einiger neuen Städte in jenem Lande beschlossen wurde, außert aber babei seinen Ameifel, ob es richtig und flug fei, ben Wohlftand eines Grenzortes allauhoch fteigen zu laffen. Da E. gewiß nicht ber einzige Schwebe war, welcher folche Unfichten begte, so fann es nicht Wunder nehmen, bağ ber Gebanke, seine Beimat mit ruffischer Bulfe von Schweben losaureifen, unter dem finnischen Abel mehr und mehr Boben acwann. Und hierin muß eine hauptursache ber Berschwörung zu Unjala 1788 gesucht werben.

In ben Jahren 1780 — 83 war E. schwedischer Gesandter zuerst in bem Haag und dann in Berlin; seine Gesandtschaftsberichte find

ben Memoiren beigefügt. Bon ber mißlichen Lage, in welcher die Niederlande kurz vor dem Ausbruch des Krieges mit England, wie auch unter dem Berlauf desselben sich befanden, geben sie ein deutsliches Bild.

Anderer Art find die Erinnerungen und Briefe des Bischofs zu Beziö, D. Wallqvist. Dieser zählte zu den Vertrauten des Königs und war in der letzten Zeit seiner Regierung Kultusminister. Die "Erinnerungen" berühren indes sehr wenig kirchliche Fragen. Sie enthalten hauptsächlich eine Schilberung des Reichstags zu Geste 1792 und der dort geplanten Maßregeln, durch welche der König und die Stände das Reich aus dem sinanziellen Ruin, dem es in Folge des Krieges mit Rußland und der Verschwendung des Hoses anheimzussallen drohte, zu retten suchten. W. war ein geschickter Finanzmann; wer Gustav's Finanzpolitik, jene schwache Seite seiner Regierung, würdigen will, muß die Ausklärungen des Vischofs willkommen heißen.

O. Montelius, H. Hildebrand etc.: Sveriges Historia. Stock-holm, Linnström.

Dieses bebeutende Werk, dessen erste Bände schon früher in dieser Beitschrift besprochen sind, schreitet allmählich seiner Bollendung entsgegen. Ref. hofft, daß er in einer folgenden Übersicht daß fertige Werk einer genaueren Besprechung unterziehen kann. Danielson.

Historiskt Bibliotek. Utgifvet af Carl Silfverstolpe. Stockholm, Norstedt & Söner. 1877 — 1879.

Diese drei letzten Jahrgänge der Historischen Bibliothek enthalten, außer Recensionen, kleineren Notizen und Bibliographie, werthvolle Abhandlungen, von welchen eine Anzahl auch in Sonderabdruck erschienen ist.

Über das Mittelalter finden wir nur wenig. Das Bedeutenbste ist eine von F. Obberg 1877 angesangene Untersuchung "Das Recht der schwedischen Könige, Urtheil zu sprechen", die den Gegenstand bis zur Kalmar-Union behandelt.

A. G. Uhlavist (1877) erzählt uns von dem Morde der Sturen, einer der schauderhaftesten Episoden in der Geschichte Erich's XIV.: wie dieser im Mai 1567 in vollem Wahnsinn einige Mitglieder der höchsten Geschlechter des Landes theils mit eigener Hand tödtete, theils durch andere umbringen ließ. G. D. Fr. Westling hat eine "Geschichte

bes nordischen siebenjährigen Krieges", jenes wüsten von 1563—1570 währenden Rampses zwischen Schweden und Dänemark, angesangen (H. B. 1879). Die Darstellung, welche fleißige Benutung der Archive zeigt, reicht dis zur Absetung Erich's XIV. — Unbeendet ist auch die Abhandlung (H. B. 1877) von S. J. Boethius "Über den hohen Abel in Schweden unter Sigismund", deren Gegenstand so besteutend ist, daß man mit einiger Ungeduld erwartet, ob die späteren Theile der Arbeit Neues von Belang enthalten werden.

Seitbem die Frage, aus welchen Motiven Gustav Abolf in den dreißigjährigen Krieg eingriff, durch das bekannte Werk von G. Droysen neues Interesse bekommen hat, ist sie wiederholt in Schweden erörtert worden. Als ein Bersuch, die ultrakatholische, von Hurter, Klopp u. a. repräsentirte Auffassung, daß Gustav Adolf nur von Eroberungssucht geleitet wurde, auch im Vaterlande des Helden Fußboden zu verschaffen, ist ein Aussau von J. Mankell (H. B. 1878) bemerkenswerth. Es ist Prosessor Odhner (H. B. 1878) nicht schwer gewesen, das Unrichtige in zener Ansicht darzulegen.

Auch hinfictlich der Schlacht bei Lüten hat Dropfen anregend auf die Forschung in Schweden gewirkt. Seine in "Forschungen zur beutschen Geschichte" Bb. V publigirte Abhandlung aab Obbner Beranlassung zu "einigen fritischen Bemerkungen" (B. B. 1877), in welchen auch folde Quellen, die Dropfen nicht gefannt hatte, benutt wurden. Diefen Bemerkungen verbanken wir bann eine Untersuchung von A. J. Amneus "liber ben Tob Guftav Abolf's" (S. B. 1879). Umneus ift tein Siftoriter, sondern Urzt, bat aber ichon früher in feiner akademischen Abhandlung eine historische Frage, ben Tob des Kronprinzen Karl August's (1810), vom rechtsmedizinischen Standpunkt aus beleuchtet. Denfelben Standpunkt vertritt er auch in bem genannten Auffat über die Urt und Beife, wie Guftav Abolf gestorben. Im Gegensat ju Dronjen, welcher behauptet, bag man mit Gewißbeit fast nichts in dieser Sache wissen kann (welcher Ausicht auch Obhner im großen und gangen hulbigt), versucht Umneus vermittelft einer Untersuchung bes foniglichen Ruftzeugs und an ber Sand ber fdriftlichen Quellen eine genaue Darftellung ber Begebenheiten, welche den Tod des Königs begleiteten, zu geben. In einer Antwort hat Obhner (h. B. 1879) ben Werth biefer Darstellung barauf beschränkt, daß dasjenige, was Amnéus als wahr und sicher anfieht, nur mahricheinlich fei; aber die Richtigfeit biefer Bemerkung auch zugegeben, bleibt bie Abhandlung doch fehr intereffant als ein

Hinweis barauf, wie die verschiebenen Wissenschaften einander behülflich sein sollen. Ich will hier baran erinnern, daß vor zwei Decennien eine medicolegale Untersuchung die Gewißheit gegeben hat, daß Karl XII. nicht durch Meuchelmörder gefallen ist.

Bezeichnend für die Art und Beise, in welcher Schweben im 17. Sahrhundert mit den Großmächten zu konkurriren suchte, find die Kolonisationsversuche, die damals schwedischerseits gemacht murben. Ein früherer Rahragna ber Siftorischen Bibliothet enthält eine Abhandlung von Obhner über die Gründung ber Kolonie Reues Schweben (1637-1642) bei Delaware in Nordamerita. Die Untersuchung ift von C. Sprinchhorn (b. B. 1878) fortgefest. Mit Benutung ber Driginalberichte ergablt er bie Geschichte ber Rolonie bis jur Ginnahme berselben von den Hollandern 1655. Bon noch fürzerer Dauer als in Amerika mar die schwedische Riederlassung auf Guinea in Afrika. Die Geschichte ber schwedischen Afritanischen Gesellschaft ift ber Gegen= ftand einer Untersuchung von B. Granlund (5. B. 1879). Die betreffende Kolonic wurde 1649 acgründet und ging schon 1663, auch fie durch die Hollander, verloren. Über die inneren Berhaltniffe berselben bietet ber Auffat nicht viel; aber ba die Rolonie balb gum Bantapfel zwijchen Schweben, Danemart, Holland und England wurde. hat der Bf. Gelegenheit, die bisberigen Arbeiten in Betreff der Begiehungen Schwebens zu jenen Mächten zu erganzen uud zu berichtigen.

E. W. Bergman (H. B. 1878) erzählt die Kriegsbegebenheiten in Bohuslan 1677 und die ziemlich klägliche Rolle, welche der bekannte M. G. de la Gardie in benselben spielte. Der Auffatz enthält keine wirkliche Darstellung, sandern eigentlich nur Excerpte aus de la Gardie's Korrespondenz.

Auch Olof Nilfson's weitschweifige Abhanblung (H. B. 1877. 1878. 1879) "Gustav's III. und Sophia Magdalena's Heirathsgeschichte" ist fast nur eine Materialiensammlung. Die diplomatischen Dokumente werden oft in ihrem ganzen Umfang mitgetheilt. Der Gegenstand hätte außerdem nicht eine so detaillirte Behandlung verdient, denn das Wichtigste dessen, was an der Sache in politischer Hinsicht interessant ist, kannten wir doch schon durch ältere Arbeiten.

In dem Auffat "Schwedens äußere Politik nach der Revolution 1772" (H. B. 1879) weist Glof Tegner nach, daß es zum großen Theil England zuzuschreiben ist, daß Schweden nicht wegen der Versänderung seiner Staatsversassung mit Krieg von seinen Nachbarn überzogen wurde. Sein Material hat der Bf. nicht nur aus gedruckten

Quellenpublikationen, sondern auch aus den Sammlungen des Archivs du ministère des affaires étrangères in Paris und des Public Record Office in London geschöpft. Danielson.

Album uczącej się młodzieży polskiej poświęcone J. I. Kraszewskiemu (Album ber lernenben polnijchen Jugenb gewidmet dem J. J. Kraszewski). Lemberg, atademijcher Leseverein. 1879.

Enthalt folgende biftorische Arbeiten: St. Qutas, über ben vermeintlichen Rug gegen die Türken im Rahre 1497. - Fr. Bapee. über die Randidatur des Jagielloniden Friedrich zum Bischofsstuhl in Ermland. - B. Mardyrofiewicz, ein Beitrag zur Geschichte der hohenzollerichen Bolitif: handelt über die Streitfrage betreffend Die Echtheit der in dem Briefe der Markgrafin Glisabeth, Gemahlin Friedrich's I. von Brandenburg, (d. d. Radolzburg 24, Runi 1421) entbaltenen Nachricht, Friedrich habe die Rurfürsten aufgeforbert, Ronig Sigismund abzusegen und einen andern romischen Ronig zu ermählen. - B. Mitrot. Blodto von Domaborz, Raftellan von Natel, und fein Berhaltnis zu Ronig Rasimir Jagiellonczof. - 281. Menda, die Denkwürdigkeiten des Johann Wladislaw Poczobut Oblanicki. -2. Fintel, die Gesandtschaften des Johannes Dantiscus. - J. Le niet, Rulco, Bifchof von Arafau, 1186-1207. - S. Awiattowsti. Itinerarium des Königs Bladislaw von Warna. — F. D., über bie hegenverfolgung in Bolen. — Br. Gorczat, einige Bemertungen über die vom Könige Johann Kasimir (1661) gehaltene Rebe, in welcher er den Untergang Polens vorhersagt. — S. Bie= geleisen. Biographie des Franz Bohomolec (1720-1784).

X. L.

- 1. H. Lisicki, Alexander Wielopolski 1803—1877. Bier Bände. Krafau, Buchbruderei des Czas. 1878. 1879.
- 2. Wielopolski i jego system z powodu książki p. Henryka Lisickiego (Bielopolski und sein System von wegen bes Buches bes Herrn Heinr. Lisicki). Krafau, Buchbruckerei bes Czas. 1878.
- 3. St. hr. Tarnowski, Henryka Lisickiego Alexander Wielopolski (bes Heinrich Lisickie Alexander Wielopolski). Rratau, Selbswerlag. 1879.
- 4. Z. M. M. Wielopolski, Do J. W. Stanisława hr. Tarnowskiego (An S. Hochg, ben Gr. St. Tarnowski). Aratau, Selbstverlag. 1879.
- 5. H. Lisicki, Domowe sprawy, odpowiedz hr. St. Tarnowskiemu z powodu biografii A. Wielopolskiego (Interne Angelegenheiten, Entgegnung dem Gr. St. Tarnowsti von wegen der Biographie des A. Wielopolsti). Krafau, Selbstverlag. 1880.

6. A. Szczepański, Po burzy (Nach bem Gewitter). Poscn, Selbst-verlag. 1880.

Der 1. Band bes unter Rr. 1 genannten Werkes enthält eine auf breiter Grundlage entworfene Biographie des Marquis A. Bielopolski: Bb. 2 u. 3 bieten eine äukerst reichbaltige Sammlung pon Schriftstuden zur Geschichte besselben, beren Werth nicht hoch genug anzuschlagen ift; Bb. 4 endlich bringt außer einer längeren Abhandlung unter dem Titel: Die Ursachen des Aufstandes vom Sahre 1830, welche von Lificti verfaßt ift, eine Reihe von Attenftuden zur Geschichte ber Londoner Gefandtichaft Wielopolski's im Jahre 1831, ferner ben befannten "Brief eines volnischen Sbelmanns an den Fürsten Metternich", endlich bas Projekt einer Reform ber polnischen Bank verfaßt von 2B. im Rabre 1862. Diefes Werf bat einen abnlichen Sturm beraufbeschworen wie die Geschichte Rolens Bobrannsti's. Wir haben wiederum nur die ausführlichsten und wichtigsten Abhandlungen, welche bas Buch hervorgerufen, genannt. Nr. 2 ift eine fehr nüchterne Beurtheilung des erften Bandes, Nr. 3 eine ausführliche, mit mahrer Begeisterung geschriebene Widerlegung; Rr. 4 u. 5 find Entgegnungen auf diese lette von Seiten des Sohnes Wielopolski's und Lificki's: Nr. 6 endlich ift wiederum gegen Lificki und fein Buch gekehrt, im großen und ganzen mit Graf Tarnomsti's Ausführungen übereinftimment, aber boch mit einer starten Schattirung nach links. Wir können in bas einzelne bieses großen, mehr politischen als wissenschaftlichen Streites bier nicht eingeben, wenn er auch ein großes Intereffe erweden muß. Trot bem großen Talent L's, welches fich in seinem Berte kundgibt, ift er leider von einer Ginseitigkeit und Boreingenommenheit, wie fie felten bei einem Schriftsteller gu finden find. Sein Beld ift für ibn eine Sonne, in der gar fein Matel qu zu finden ift, und was in Bolen in biefem Jahrhundert Schlimmes geschehen ift, baran trägt bie Schuld einzig und allein bas polnische Bolt, aber nicht die ruffische Regierung. Das Wert ift ein Rudichlag gegen jene Selbstbewunderung, in der die Bolen in der erften Salfte bieles Rahrhunderts befangen waren und über die wir an anderer Stelle in dieser Zeitschrift gesprochen haben, aber ein Rudichlag von nur pathologischem Interesse, ber selbst ein Rrantheitszustand ift und nicht der Standpunkt eines nach Wahrheit ftrebenden Siftorikers. Aus diesen beiben Extremen entwickelt sich erft allmählich ber richtige h gefunde Mittelmeg. Das Ertrem, welches ber Bf. reprafentirt,

gejunde Wittelweg. Das Extrem, welches der 235. repräsentirt birekt in die Arme Rußlands. X. L.

### Einundzwanzigste Plenarversammlung der Historischen Rommission bei der kgl. bair. Akademie der Wissenschaften.

München, im Ottober 1880.

In den Tagen vom 30. September bis 2. Ottober hielt die historische Kommission ihre diesjährige Plenarversammlung. An den Sitzungen betheisligten sich von den auswärtigen Witgliedern der Präsident der k. k. Alademie der Bissenschaften zu Wien und Direktor des geheimen Haus-, Hof- und Staatsarchivs Geh. Rath Ritter v. Arneth, der Direktor der preußischen Staatsarchive Geh. Oberregierungsrath v. Sybel aus Berlin, der Geh. Regierungsrath Wath aus Berlin, die Prossisionen Dümmler aus Halle, Hegel aus Erlangen, Wattenbach aus Berlin, Wegele aus Krönigs v. Spruner, der Generallieutenant und Generalabjutant Er. Waj. des Königs v. Spruner, der Direktor der Technischen Hochschule Prof. v. Kluchohn, der Geh. Hausund Staatsarchivar Prof. Kockinger und der Geh. Rath Prof. v. Ciefes brecht, der in Abwesenkit des Vorstandes Geh. Regierungsrathes v. Ranke als ständiger Sekretär der Kommission die Verhandlungen leitete.

Nach dem Geschästisbericht über das verstossen Jahr und den im Lause ber Berhandlungen gemachten Mittheilungen sind alle Arbeiten der Kommission in erfreulichem Fortgang. Seit der vorjährigen Plenarversammlung sind im Drude sertig geworden:

- 1. Die Chroniten der beutichen Städte vom 14. bis in's 16. Jahrhundert. Bb. XVI. — Die Chroniten der niedersächsischen Städte. Braunsichweig, 2. Band.
- 2. Briefe und Alten zur Geschichte bes 16. Jahrhunderts mit besonderer Rücksicht auf Baierns Fürstenhaus. Bb. II. Beiträge zur Reichsgeschichte 1552. Bearbeitet von Aug. v. Druffel.
- 3. Geschichte der Bissenschaften in Deutschland. Reuere Zeit. Bd. XVIII. Erste Abtheilung. Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft von R. Stinging. Erste Abtheilung.
- 4. Die Rezesse und andere Atten der Hansetage von 1256-1430. Bb. V.
- 5. Forichungen zur beutiden Geschichte. Bb. XX.
- 6. Augemeine beutsche Biographie. Lieferung XLVII-LVI.

Andere Werte sind bereits im Druck, so daß sie im Lause des nächsten Jahres werden veröffentlicht werden können. Wie schon so oft mit Dank erkannt ist, erwächst allen Arbeiten der Kommission eine außerordentliche Förderung durch die große Liberalität und Bereitwilligkeit, mit welcher dieselben von den Lorständen der Archive und Bibliotheken unterstügt werden.

Das große Unternehmen "Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. Neuere Beit", welches die Kommission so lange Zeit beschäftigt, wird in wenigen Jahren jum Abschluß kommen. Bon der Geschichte der Jurisprubenz, bearbeitet vom Geh. Justigrath v. Stinging in Bonn, tritt die erste

Abtheilung jest in die Öffentlichteit, und wird ihr bis 1882 die zweite, weniger umfängliche Abtheilung folgen. Im Laufe des nächsten Jahres hofft man die Geschichte der Historiographie und die Geschichte der Geologie publiziren zu können, denen sich dann unmittelbar die Geschichte der klassischen Philos logie anschließen wird. Für die Geschichte der Kriegswissenschen ist es gesungen jest in Wajor Wax Jähns in Berlin einen in allen Beziehungen geeigneten Bearbeiter zu gewinnen, und wird die Bollendung dieser Abtheisfung bis zum Jahre 1884 in Aussicht gestellt.

Von der durch Prof. K. Segel herausgegebenen Sammlung der deutschen Stadtchronifen ist der 16. Band erschienen, welcher den 2. Band der Braunschweiger Chronifen in der Bearbeitung des Stadtarchivars Hänselmann bildet. Es ist damit das ungedruckte Material, welches letterer zu bearbeiten übernommen hat, noch nicht völlig erschöpft; eine Paraphrase des Schichtspiels, Berichte über die Stadtsehden von 1492—1493, Diarien über die Belagerung von 1553 sind einem dritten Bande vorbehalten, der überdies eine Helmstädter Chronif von Hennig Hagen bringen wird. Im kommenden Jahre wird die vom Herausgeber selbst unter Beihülse von Dr. Rob. Pöhlmann und Idr. Albr. Wagner bearbeitete Chronif "von alten Dingen zu Mainz" aus der Mitte des 15. Jahrhunderts gedruckt werden. Mit der Bearbeitung der Lübecker Chronifen ist Dr. Koppmann beschäftigt.

Die Arbeiten für bie beutschen Reichstagsaften haben sich auch im berfloffenen Jahre auf die Berioden Konig Rubrecht's und Raifer Sigmund's Für ben 4. Band, mit welchem die Atten aus Konig tonzentrirt. Ruprecht's Beit beginnen werden, ift besonders Brof. 3. Beigfader, ber Leiter bes Unternehmens, unter Beihülfe von Dr. G. Bernheim und Dr. Briedensburg thatig gemejen. Reiches handidriftliches Material, meldes viele deutsche Bibliotheten und Archive bereitwillig überfandten, gelangte gur Berwerthung; wiederholt wurde Sannover besucht, und die Reise, welche bie genannten Bulfsarbeiter im vorigen Jahre nach Cfterreich unternahmen, gab einen guten Ertrag. Für bas Berhaltnis König Ruprecht's zur römischen Rurie und seinen italienischen Rug bot eine in diesem Jahre von Dr. Bernbeim ausgeführte Reife, welche Benedig, Bologna, Florenz, Mailand und andere Städte Atgliens berührte, eine erfreuliche Ausbeute. Der 4. Band ber Reichstagsaften ift im Manuftript vollendet und ber Beginn des Druds nur burch außere Umftande verzögert. Für ben 8. Band, welcher bie Altten aus Ronig Sigmund's Beit fortführen wird, find aus ben beutschen Bibliotheten und Archiven, wie aus Rom noch gahlreiche Erganzungen gewonnen worden. Oberbibliothetar Brof. Dr. Rerler in Burgburg, der Bearbeiter biefes Bandes, fah fich durch ben dortigen Kreisarchivar Dr. M. Schäffler und Dr. Friedensburg in Göttingen unterftust. Direttor Schmidt in Salberftadt verbantt man ben fritisch festgestellten Tegt einiger für den Nürnberger Reichstag von 1422 wichtigen Abschnitte des Eberhard Winded. Im gangen find die Arbeiten auch für den 8. Band so weit vorgeschritten, daß im nächsten Jahre der Druck desselben wird beginnen tonnen.

Von der Sammlung der Hanscregesse ist der 5. Band vollendet worden. Nach den Wittheilungen des Herausgebers Dr. K. Koppmann ist das Waterial für die Jahre 1411—1430 so umfassend, daß noch zwei Bände zum Abschluß des Wertes erforderlich sind. Zur Bervollständigung des Stosses werden Reisen nach Lüneburg und Thorn in Aussicht genommen.

Bon den Jahrbüchern des deutschen Reiches ist der zweite, die Regierung Heinrich's III. betreffende Band, bearbeitet von Prof. E. Steindorff in Göttingen, weit im Truck vorgeschritten und wird in kurzer Zeit veröffentlicht werden. Mit dem zweiten, abschließenden Band sür die Regierung Konrad's II. ist Prof. H. Breflau in Berlin beschäftigt. Prof. B. Bernhardi in Berlin hofft die Jahrbücher König Konrad's III. schon in nächster Zeit der Presse übergeben zu können. Auch die Vollendung der Jahrbücher Karl's des Eroßen durch Prof. B. Simson in Freiburg i. Br. steht in nicht serner Aussicht. Prof. G. Meyer v. Anonau in Zürich hat die Bearbeitung der Jahrbücher Heinich's IV. begonnen.

Für das weitumfassende Unternehmen der Bittelsbachischen Korrespondens find die Arbeiten nach verichiedenen Richtungen unausgesett und mit gutem Erfolge fortgeführt worden. Die altere pfalzische Abtheilung wird bemnächst mit der wichtigen Korrejbondenz des Pfalzgrafen Johann Rasimir, bearbeitet durch Dr. Friedr. v. Begold, jum Abschluß gelangen. Das Material ift im wesentlichen gesammelt und zulett noch in Benedig vervollständigt worden. Der Drud bes erften Bandes hat begonnen, und werben bem erften bie beiden andern in Aussicht genommenen bald folgen tonnen. Für die unter Leitung bes Geb. Rathes v. Q bher ftebende altere bairifche Abtheilung ift Dr. Aug. v. Druffel febr thatig gewesen. Der 2. Band ber von ibm bearbeiteten Briefe und Aften zur Geschichte bes 16. Jahrhunderts ift erichienen. Derfelbe umfaßt allein auf das Jahr 1552 bezügliches Material, welches noch in letter Reit aus den Alten bes Berliner geheimen Staatsarchips wesentlich erganzt werden konnte. Für die zweite Abtheilung des 3. Bandes, welcher die größeren Attenftude bes Jahres 1552 aufnehmen foll, ift bie Sammlung und Berarbeitung des Stoffes fo weit beendet, daß der Drud unverzüglich beginnen wird. Für ben 4., abschließenden Band find die Briefe und Aften aus den Jahren 1553-1555 beftimmt. Die Cammlung des Materials ift auch für diefen Band beinahe vollendet und nur noch eine Rachlese in Wien und Dresden vorzunehmen. Die Arbeiten für die jüngere pfälzische und bairische Abtheilung, geleitet von Brof. Cornelius, maren besonders barauf gerichtet, die im 4. Bande ber Briefe und Aften zur Geschichte bes breißigjahrigen Krieges begonnene Darftellung ber bairischen Politit in den Jahren 1591-1607 jum Abichluß zu bringen. Dies ist inzwischen erreicht, und der Druck des 5, Bandes, in welchem Dr. Fel. Stieve die zweite Salfte jener Darftellung gibt, bat begonnen.

Zur Bervollständigung des Materials für die weiteren Publikationen hat Dr. Stieve archivalische Reisen nach Wien und Brüssel unternommen, die eine werthvolle Ausbeute lieferten.

Von der Zeitschrift "Forschungen zur deutschen Geschichte" ist der 20. Band erschienen und demselben ein Autorenverzeichnis für die zehn letten Bände in gleicher Beise beigesügt worden, wie früher dem 10. Bande sür die zehn ersten Bände. Ein Sachregister über alle bisher erschienenen Bände ist gewünscht worden und wird als ein besonderes heft demnächst veröffentlicht werden. Die Zeitschrift wird in der bisherigen Beise unter der Redaktion des Geh. Regierungsraths Bais, der Prosessoren Begele und Dümmler fortgeführt werden.

Die Allgemeine beutsche Biographie, redigirt vom Klosterpropst Frhrn. v. Liliencron und Prof. Begele, erfreut sich einer stets wachsenden Theilnahme und wird immer mehr nach ihrer nationalen Bedeutung anerstannt. Die Publikation nimmt ihren regelmäßigen Fortgang: Bb. 10 und 11 sind vollendet, und auch eine Lieferung des 12. Bandes befindet sich bereits im Buchhandel.

Nachdem Se. Mai. König Ludwig II. und Se. Ral. Sob. Bring Otto burch die hochbergige Grundung der Bittelsbacher-Stiftung für Biffenichaft und Kunft die Mittel gewährt haben, um die erhabenen Absichten, welche ben hochseligen Ronig Maximilian II. bei der Ginsebung der Siftorifchen Kommission leiteten, zu voller Berwirklichung zu bringen, ist die Kommission nicht nur in ben Stand geset, die monumentalen Unternehmungen, welche fie in Angriff genommen hat, würdig zu vollenden, sondern fie tann auch, sobald es die ihr zugewiesenen Mittel ermöglichen, neue große und fruchtbare Mufgaben, die ihrem Stiftungezwede entsprechen, in bas Muge faffen. Bieberholt hat bie Kommission ihren freudigsten und wärmsten Dant ben boben Stiftern für ihre unvergleichliche Munificeng bargebracht, und biefer Dant wird von allen, welche die nationale Bedeutung der deutschen Geschichtswiffenichaft ertennen, mitempfunden werden. Im Gefühle neugewonnenen Lebens glaubte die Rommiffion auch auf eine Berftartung ihrer Arbeitstrafte Bebacht nehmen zu muffen, um ihren fich immer weiter berzweigenden Aufgaben gang entiprechen und Berte ichaffen zu tonnen, welche allem Bolte beuticher Runge Ruben gemahren und dem hohen Saufe Bittelsbach zu bauerndem Rubm gereichen.

# Organisation und Lebensordnungen der dentschen Universitäten im Mittelalter 1).

Ron

#### Briedrich Paullen.

### Die Organisation.

In Paris waren in unregelmäßigem Wachsthum und nach verschiedenem Bildungsprinzip 7 selbständige Körperschaften, 4 Nationen und 3 Fakultäten, entstanden und äußerlich zu einer universitas verbunden worden. Die deutschen Reugründungen gingen umgekehrt von der Einheit der Anstalt aus und gliederten nun dieselbe in Anlehnung an das schematisirte Pariser Vorbild auf doppelte Weise, in Nationen und Fakultäten, entsprechend einer doppelten Funktion, der Lehre und der politischen Verswaltung: als Lehranstalt heißt sie studium generale und theilt sich in 4 Fakultäten, als politische Korporation heißt sie universitas studii Pragensis, Viennensis etc. und theilt sich in 4 Nationen. Die beiden Eintheilungen kreuzen sich, so daß jedes Glied der Universität in beiden vorsommt <sup>2</sup>). — Den Vorzug

<sup>1)</sup> Bal. S. R. 45, 251,

<sup>2)</sup> über den Namen dieser Anstalten sei hier noch solgendes bemerkt: Studium generale ist die regelmäßige Bezeichnung in den päpstlichen Erzichtungsbullen; mit Recht, der Papst errichtet die Lehranstalt. Generale heißt das Studium im Gegensaß zu den bisherigen Schulen von bloß örtlicher Bedeutung, für die Diöcese oder höchstens die Archenprovinz, die daher auch den Beinamen "partifuläre" erhalten; die Universitäten dagegen nehmen universelle Bedeutung in Anspruch, sie sind Schulen für die ganze Christenheit.

Zur Bervollständigung des Materials für die weiteren Publikationen hat Dr. Stieve archivalische Reisen nach Wien und Brüssel unternommen, die eine werthvolle Ausbeute lieserten.

Von der Zeitschrift "Forschungen zur deutschen Geschichte" ist der 20. Band erschienen und demselben ein Autorenderzeichnis für die zehn letten Bände in gleicher Beise beigefügt worden, wie früher dem 10. Bande für die zehn ersten Bände. Ein Sachregister über alle bisher erschiesnenen Bände ist gewünscht worden und wird als ein besonderes Heft demnächst veröffentlicht werden. Die Zeitschrift wird in der bisherigen Weise unter der Redaktion des Geh. Regierungsraths Bais, der Professoren Begele und Dümmler fortgesührt werden.

Die Allgemeine deutsche Biographie, redigirt vom Klosterpropst Frhrn. v. Liliencron und Prof. Begele, erfreut sich einer stets wachsenden Theilnahme und wird immer mehr nach ihrer nationalen Bedeutung anerstannt. Die Publikation nimmt ihren regelmäßigen Fortgang: Bb. 10 und 11 sind vollendet, und auch eine Lieferung des 12. Bandes befindet sich bereits im Buchbandel.

Nachdem Se. Mai. König Ludwig II. und Sc. Ral. Soh, Bring Otto burd die hochbergige Grundung ber Bittelsbacher-Stiftung für Biffenicaft und Runft die Mittel gewährt haben, um die erhabenen Abfichten, welche ben hochseligen Ronig Maximilian II. bei ber Ginjegung ber Siftorifchen Kommiffion leiteten, zu voller Berwirklichung zu bringen, ift die Kommiffion nicht nur in ben Stand gesett, die monumentalen Unternehmungen, welche fie in Angriff genommen hat, würdig zu bollenben, sondern fie tann auch, sobald es die ihr zugewiesenen Mittel ermöglichen, neue große und fruchtbare Mujgaben, die ihrem Stiftungszwede entsprechen, in bas Auge faffen. Bieberholt hat die Kommiffion ihren freudigsten und marmften Dant ben boben Stiftern für ihre unvergleichliche Munificens bargebracht, und biefer Dant wird von allen, welche die nationale Bedeutung der deutschen Geschichtswiffenichaft erkennen, mitempfunden werden. Im Gefühle neugewonnenen Lebens glaubte die Rommiffion auch auf eine Berftarfung ihrer Arbeitstrafte Bebacht nehmen zu müssen, um ihren sich immer weiter verzweigenden Aufgaben gang entiprechen und Berte ichaffen zu tonnen, welche allem Bolte beuticher Bunge Rugen gewähren und dem hohen Saufe Bittelsbach zu bauerndem Ruhm gereichen.

# Organisation und Lebensordnungen der deutschen Universitäten im Mittelalter 1).

Bon

## Friedrich Paulsen.

### Die Organisation.

In Paris waren in unregelmäßigem Wachsthum und nach verschiedenem Bildungsprinzip 7 selbständige Körperschaften, 4 Nationen und 3 Fakultäten, entstanden und äußerlich zu einer universitas verbunden worden. Die deutschen Neugründungen gingen umgekehrt von der Einheit der Anstalt aus und gliederten nun dieselbe in Anlehnung an das schematisirte Pariser Vorbild auf doppelte Weise, in Nationen und Fakultäten, entsprechend einer doppelten Funktion, der Lehre und der politischen Verswaltung: als Lehranstalt heißt sie studium generale und theilt sich in 4 Fakultäten, als politische Korporation heißt sie universitas studii Pragensis, Viennensis etc. und theilt sich in 4 Nationen. Die beiden Eintheilungen kreuzen sich, so daß jedes Glied der Universität in beiden vorsommt <sup>2</sup>). — Den Vorzug

<sup>1)</sup> Bgl. S. B. 45, 251.

<sup>2)</sup> über den Namen dieser Anstalten sei hier noch folgendes bemerkt: Studium generale ist die regelmäßige Bezeichnung in den päpstlichen Erztichtungsbullen; mit Recht, der Papst errichtet die Lehranstalt. Generale heißt das Studium im Gegensat zu den bisherigen Schulen von bloß örtlicher Bedeutung, für die Diöcese oder höchstens die Kirchenprovinz, die daher auch den Beinamen "partikuläre" erhalten; die Universitäten dagegen nehmen unisverselle Bedeutung in Anspruch, sie sind Schulen für die ganze Christenheit.

einer gewissen ansprechenden Regelmäßigkeit wird man demnach den deutschen Einrichtungen nicht streitig machen können. Allersdings nicht ganz mühelos scheint sie erreicht worden zu sein. Die beiden ältesten, Prag und Wien, zeigen noch einiges Schwanken. In Prag theilte sich vorübergehend das Studium in 2 universitates, indem die Juristen sich als selbständige Verwaltungskörperschaft mit 4 Nationen konstituirten, und in Wien ermangelte nach der ursprünglichen Stiftung die artistische Fakultät des Dekans, indem nach Pariser Muster der Acktor als solcher sungirte. Erst Leipzig, freilich zugleich die letzte Universität, welche die Gliedes rung in Nationen annahm, erreichte gleich bei der Stiftung die volle Durchführung jenes Schemas.

1. Die Selbstverwaltung und die Nationen. Die Nationen haben, wie Kink mit Recht bemerkt, durchaus nicht die Bedeutung einer Einführung nationaler Unterschiede in die Unisversität: sie kennt solche nicht vermöge ihres Charakters als

Das Bort universitas bezeichnet hier wie auch jonst eine volitische Korvoration überhaupt; ce fordert ju feiner Bestimmung einen folgenden Genitiv, hier magistrorum et scholarium. In den Umidriften ihrer Siegel nennen sich die Körperschaften regelmäßig universitas studii Viennensis, Basileensis. Allmählich haben bieje Körperichaften ben Ramen ber universitates ausichlieflich occupirt, vermuthlich weil ihre Mitglieder die Beherricher der lateinischen Terminologie waren, und so bezeichnet ichon im 15. Nahrhundert ber Name universitas die ganze Inftitution als Lehranstalt und Körperichaft: io 3. B. in den Verhandlungen über die Gründung der Universität Greifsmald (Rojegarten 2, 18. 59). Späteres Difperitandnis hat dann bie Verfürzung erganzt und daraus die universitas litterarum gemacht, eine vielleicht nicht gang ungefährliche Umnennung, benn fie scheint einerseits zu versprechen, bag alle möglichen Biffenschaften an folder Lehranftalt vertreten seien, was zu gang unbilligen Forderungen Unlag geben tann, andrerfeits die Meinung gu begünstigen, daß die Gliederung der Lehranstalt in Fakultäten zugleich die Gliederung bes Syftems der Biffenichaften barftelle, ober, wenn fie es boch augenscheinlich nicht thut, in biefem Sinne umgeformt werben muffe. - Reben ben obigen Ramen fommt übrigens ichon früh vereinzelt vor academia (Thurot findet es ichon in einer papitlichen Bulle von 1256, S. 11 der erwähnten Schrift). Im humanistenjahrhundert wird gymnasium, mit irgend einem Schmuchwort, gern gebraucht, um das barbarische universitas zu verneiden, mas Cicero freilich nicht fagt. Alls beutsche Bezeichnung findet fich , freie, gefreite, privilegirte Schule, gemeines Studium, Universität.

studium generale. Sie bilben vielmehr eine rein äußerliche Eintheilung ber Gesammtheit für die Zwecke der Berwaltung nach ber geparaphischen Lage des Heimatsortes der Mitalieder. Hus bem Universitätsorte als Mittelvunkt wird die gange Christenheit in 4 Quartiere einactheilt. beren Angehörige je eine Gruppe bilden und mit einem Besammtnamen, ben eine ber am stärksten vertretenen Landschaften hergibt, benannt werben. wir in Brag eine böhmische Nation, umfassend ben Ausug aus Böhmen. Mahren. Ungarn. Siebenburgen ic.: eine bairische Nation, umfassend gang Süddeutschland, Schweiz, Rheinlande und Niederlande; eine polnische, umfassend ben Nordosten; eine fächlische, umfassend Nordbeutschland und Standinavien. bem Wiener Stiftungsbricf werden auch alle übrigen europäischen Länder namentlich mitvertheilt. Jede Nation wählt einen Borsteher (procurator), der die Mitglieder in die Listen der Nation (matricula) einträgt, die Versammlungen beruft, die Rasse permaltet.

In dieser Gliederung in Nationen fungirte die Gesammtheit als politische Gemeinde. In der Versammlung der Allgemeinheit (congregatio universitatis) übte fic die gesetgebende Bewalt, b. h. beschloß, nach Nationen stimmend, Statuten, Disziplinar= gesetze u. f. w., zu beren Haltung alle Blieder burch Gid fich verpflichteten. Ebenso mählte sie, in Brag und Leipzig burch eine sehr komplizirte indirette Wahl, in Wien durch die Brokuratoren, den Reftor. Dieser war der Vertreter der Universität nach außen und führte bas Siegel. Er handhabte bie richterliche Gewalt, welche ber Korporation von dem Landesherrn gegeben mar: in Civil- und Rriminalsachen durften die Mitalieder ber Universität nur vor ihm belangt werden; vor allem gehörte überall zu ihren Brivilegien, daß fie nicht im Stadtgefängnis festgehalten werben burften, sondern jogleich an den Reftor ausgeliefert werben mußten. Bur Unterstützung wurde bem Rektor ein Rath (consilium universitatis) beigegeben, zu dem jede Nation zwei Mitglieber deputirte.

In allen diesen Stücken fand unter den Gliedern der Nationen ein rechtlicher Unterschied ursprünglich nicht ftatt; sie hießen alle

schlechtweg supposita. Graduirte und Nichtgraduirte konnten wählen und gewählt werden zu Rektoren und Prokuratoren. Faftisch ist freilich das Übergewicht der älteren und angeseheneren supposita stets selbstverständlich gewesen. Und sehr bald wurde auch rechtlich die Stimmfähigfeit auf die Graduirten eingeschränkt 1). Die paffive Bahlfähigkeit blieb bagegen allgemein. im besonderen ift der Rektor oft ein Nichtgraduirter. Freilich fann man barin, daß besonders im 16. und 17. Jahrhundert häufig Bringen und Grafen zum wenigstens nominellen Rettor erwählt wurden, faum etwas anderes erkennen als die Armuth ber Professorenkollegien, welche ihrer Anstalt auf biese Weise zu einem Schimmer von Vornehmheit und sich zu einem guten Gastmahl verhalfen, das der also Geehrte gab. Dennoch ist es ein letter Überreft einer vergangenen Auffassung ber Universität als politischer Körperschaft; nirgend ift es einer Kakultät eingefallen, einen Studenten, er mochte noch fo vornehm fein, zu ihrem Defan zu erwählen.

Im übrigen kann man sagen, die Eintheilung in Nationen war auf den deutschen Universitäten von Ansang an ziemlich überslüssig. Nachdem das Fakultätssystem durchgeführt war, so daß auch die Artisten als Fakultät konstituirt waren unter einem eigenen Dekan, lag zu einer zweiten Gruppirung eigentlich kein Grund vor. Die Fakultäten ließen sich sehr wohl auch zu Trägern des Berwaltungssystems machen; ja, sie wurden es fast nothwendig. Namentlich lag die Handhabung der Disziplin, welche einen wichtigen Theil der Berwaltung bildete, offenbar besser in der Hand der Fakultäten und des Dekans als der Nationen und ihrer Prokuratoren. Die Promotionen mit den

<sup>1)</sup> Die Wiener Statuten von 1385 sehen gleich vor, daß, sobald eine hinlängliche Zahl von Doktoren und Magistern vorhanden sein werde, die Baccalarien und Scholaren nicht mehr berusen werden sollen, mit dem Zusaß: wie in Paris (Kink 2, 83). In Prag wurden seit einem Beschluß von 1391 alle Magister zum Konsilium zugezogen und die Versammlung der Allgemeinheit dadurch zur Formalität herabgedrückt (Tomek S. 13). Ebenso in Leipzig; i. z. B. einen Zusaßbeschluß von 1432: conclusum fuit in generali convocatione magistrorum universitatis et per quattuor nationes approbatum (Jarnde, Statutenb. S. 57).

vorangehenden Eraminationen boten die beste Gelegenheit auch auf die Lebensführung einzuwirken; burch Berweigerung und Bergögerung konnte man Trägheit im Besuch ber Borlesungen und Übungen und Unregelmäßigfeiten aller Art bequem strafen. In ber That finden wir in vielfältiaften Satungen biefes Disziplinarsnstem wenigstens in der Theorie so ausgebildet, als es nur auf einer heutigen Schule mit Brufungs- und Berfetungsängsten sein kann. Dem entsprechend nehmen die Dekane überall, neben den Rathen ber Nationen, die Stelle von Berathern bes Reftors an. Nachbem auch die Versammlungen der Allgemeinheit nach Nationen aufgehört hatten die Nichtgraduirten zur Berathung und Abstimmung zuzulaffen, mar die Nationeneinrichtung völlig obsolet geworden. In der That haben die jungeren Universitäten sie gang aufgegeben und sich mit ber einen Blieberung in Fakultaten begnügt. Beibelberg hat die Nationen nur noch im Stiftungsbrief, und bie Erwägung barüber bei ber Grunbung von Jugolstadt ist reiner Anachronismus. — Auf ben alten Universitäten erhielt sich bie Ginrichtung in wenigstens formeller Wirklichkeit bis in bas 19. Jahrhundert hinein, wefentlich aus bem Grunde, daß die Nationen im Besitz von Bermogen waren: ein Stud faritativer Verwaltung war ihre lette Aufgabe. Auf den jungeren Universitäten waren die Kakultäten zualeich die Dragnisation für die Selbstverwaltung: Die Dekane mit ben vornehmften Mitgliedern ihrer Fatultäten bilbeten mit bem Rektor das consilium universitatis, welches die Bermögensverwaltung und Rechtsprechung in Sanden hatte.

2. Die Lehranstalt und die Fakultäten. Um sich bas Berständnis dieser Dinge nicht von vorn herein zu versichließen, muß man vor allem aufhören, sie durch die gleichs namigen heutigen Einrichtungen vorzustellen.

An einer mittelalterlichen Universität gibt es keine Professoren in dem heutigen Sinn. Es gibt nicht eine bestimmte Anzahl von sesten, besoldeten Lehrstühlen für die verschiedenen Disziplinen, deren jeder stets mit einem Fachmann besetzt wird. Sbenso wenig gibt es einen Prosessorenstand, der als ausschließlichen Lebensberuf die akademische Lehrthätigkeit treibt. Endlich gibt es keine

Studenten im heutigen Sinn, die auf ein paar Jahre in die Universitätsitadt gehen, um dort das etwa für ein Staatsamt nothwendige Wissen zu erlernen und damit dann nach Hause in's Amt zu ziehen. Der ganze Unterschied von Prosessoren und Studenten, von denen jene stets bloß lehren ohne zu lernen und diese bloß lernen ohne zu lehren, ist noch gar nicht vorhanden. Sondern der vollständige Universitätskursus des Mittelatters umfaßt lernen und lehren gleichmäßig. Vernend fängt man den Kurius an, lernend und lehrend sept man ihn sort, bloß lehrend endlich schließt man ihn ab, um schließtich in der Regel in einem geistlichen Amt dem praktischen Leben zurückgegeben zu werden.

Mit Recht ist die mittelalterliche Universität eine gelehrte Bunft genannt worden, oder vielmehr eine Gruppe von vier vereinigten Bunften, benn jede Gafultat ift mit Beziehung auf bas gelehrte Handwerf völlig felbitandig. Wer bas Sandwerf lernen will, gieht in die Stadt, wo eine von der hochiten Lehrbehorbe mit dem Privileg, Lehrlinge anzunehmen und fie zu Meistern zu machen, ausgestattete Meisterichaft vorhanden ift. 218 Lehr= ling (scolaris) ichlieft er fich einem beitimmten Deifter (magister) an: meift tritt er auch in seinen Saushalt ein, freilich ben Saushalt eines Colibatars, ber mit feinen Lehrlingen auf flofterliche Beije zujammen lebt, worüber weiter unten mehr. Nachbem er in etwa zweijahrigem Kurjus die Anfangsgrunde des Sandwerks erlernt hat, macht ihn der Meister, nachdem er ber versammelten Meisterichaft vorgestellt und von ihr geprüft worden ift, zum Beiellen (baccalarius). Diefer fahrt fort zu lernen, aber er beginnt auch, unter Aufficht des Meisters, die Elemente ber Runit ieinerseits zu lehren: durch ben Beielleneid mird er geradezu dazu vervilichtet. Nachdem er etwa zwei Jahre als Geielle gelehrt und gelernt hat, wird er, nachdem er wieder vor der versammelten Meisterichaft gevrüft und von der firchlichen Behörde mit ber licentia ausgestattet ift, von feinem Meifter gum Meister gemacht, indem er die Infignien der Meisterschaft in öffentlichem Alft empfängt. Run zieht er aber nicht etwa mit seiner Kunft nach Saus, sondern durch den Meistereid, ben er por der Ertheilung der Insignien schwört, ist er vervflichtet. wenigstens noch zwei Jahre in der Stadt zu bleiben, um als Meister zu lehren, theils um seiner eigenen Vervollkommnung willen, wesentlich aber, um die Meisterschaft aufrecht zu erhalten. Von dem Augenblick seiner Promotion an kann er nun selbs ständig Lehrlinge annehmen und zu Gesellen und Meistern machen.

Das ist der vollständige Rursus ber Bunft ber freien Runste oder der facultas artium. Nach zweijähriger Ausübung der Meisterschaft mag man die Stadt verlassen und sich eine Lebensstellung suchen. Man mag aber auch ba bleiben, um die höheren Rünfte auf biefelbe Beife zu lernen: Medizin, Jurisprudenz, oder die höchste und lette, die Theologie. Dazu laden ein die Stiftungen (collegia), in benen man Wohnung und einiges Ginkommen erhält: weiteres mag man gewinnen von seinen Lehr= lingen, die Lehrgeld (pastus, minerval) geben. Man bleibt bann Meister in der Artistenzunft (Professor in der philosophischen Fafultat murben wir jagen, aber gang unangemeffene Borstellungen damit erweckend) und ist Lehrling ober Geselle in einer ber andern Zünfte. Erst wenn man Meister (doctor) in einer ber höheren Kafultäten wird, scheibet man aus ber unteren aus. Erhält man bann eine Ranonikatspräbende, fo mag man auch lebenslang an ber Universität bleiben und bat nun eine Stellung. die unseren Professuren einigermaßen ähnlich ift.

Sind so die Formen des gelehrten Handwerks benen jedes andern ähnlich, so find freilich auch erhebliche Unterschiede. Sie fließen aus ber inneren Natur Diefes Betriebs. Während der Dleister in den übrigen Sandwerfen vor allem auf dem Markt verwerthbare Produfte hervorbringt und gelegentlich nebenher Lehrlinge seiner Runft annimmt und unterweist, bringt bas gelehrte Handwerf gar nichts hervor, bas sich auf dem Markt verwerthen läßt, wenn wir gelehrte Werke außer Acht laffen, beren Hervorbringung noch heute den Mann nicht nährt, viel weniger Das gelehrte Handwerf gestattet also nur die im Mittelalter. eine wirthschaftliche Verwerthung, den Unterricht. Die Anzahl ber Meister wird also absolut nur eine geringe fein fonnen. Sie braucht andrerseits im Berhältnis zu den Lehrlingen nur eine geringe zu fein, ba ein Meister viele Lehrlinge gleichzeitig unter-

richten fann. Hieraus ergibt sich benn, baf nur eine geringe Bahl berer, welche die Kunft lernen, als ausübende Meister gesellichaftliche Berwendung finden fann: ober: bie Studenten tonnen nicht alle Professoren werben. Glücklicherweise sind sie nicht darauf angewiesen, indem sie auch ohne den Kursus vollendet ju haben im Rirchen- und Schulbienft, fpater auch einige im Fürstendienst unterkommen. Die Folge ift, daß jenen oben beschriebenen vollständigen Rursus boch nur ein kleiner Theil berer macht, welche überhaupt die Universität besuchen. Weitaus die meisten verlassen sie wieder, ohne Meister geworben zu fein ober überhaupt irgend einen formellen Abichluß bes Studiums zu erreichen. Sie wollten von Anfang an nicht eigentlich Mitglieber ber gelehrten Bunft werben, sondern suchten nur einige elementare Unterweisung ober einige Beitung bes Geifteslebens überhaupt. So nähert sich allerdings die Runft ber Schule, und man fann von Universitätslehrern iprechen im Gegensat zu vorübergehenden Mitaliedern der Körperschaft.

Die völlige Umwandlung ungeschlossener Meisterschaften in Fakultäten im heutigen Sinn, b. h. in geschlossene Professorenskollegien mit einer bestimmten Anzahl sester Stellen, die vom Staat besetzt werden, wie die übrigen Staatsämter, ging von den Dotationsverhältnissen aus. Sie erreichte ihr Ende erst lange nach der Reformation. Doch ist es zum Verständnis des 15. Jahrhunderts und seiner Einrichtungen nothwendig, diese Vershältnisse hier kurz zu berühren.

3. Befoldung und Annehmung der Universitätselehrer. In dem Sinne der ursprünglichen Organisation liegen, wie eben ausgeführt, beide Dinge überhaupt nicht. Das Witzglied der gelehrten Zunft wurde aufgenommen durch den Willen der Meisterschaft, und es lebte von seiner Hände Arbeit, hier also von dem Lohn für den Unterricht, dessen Name (pastus) diese Thatsache ausspricht. Aber das begrifflich Gesorderte war thatsächlich so nicht möglich. Höchstens konnten die Lehrer der Artistenfakultät hoffen vom Schullohn zu leben, sie hatten weitaus i meisten Schüler und waren junge Leute, die durch Anspruchse zkeit das knappe Sinkommen ergänzen mochten. In den

oberen Kakultäten war die Rahl der Schüler, wie wir früher jahen, gering; wahrscheinlich wurde für die Vorlesungen in den brei oberen Katultäten überhaupt nicht bezahlt. Ich finde nirgend Bestimmungen über bie Honorare, wie sie in den Aften ber arti= stischen Fakultäten eine so große Rolle spielen. Es mag fein, dak die Abtarirung theologischer und juristischer (d. h. firchenrechtlicher) Vorlesungen einen allzu simonistischen Beigeschmack hatte; es mag auch sein, daß das sehr ansehnliche Promotions= gelb, welches ben Fakultätsmitgliedern zufiel, als Honorar galt. Jedenfalls hätten die Dottoren ber oberen Katultaten von ihrem Arbeitslohn nicht leben können. hier bot fich nun die Austunft. diesen Männern firchliche Pfründen zu geben. Darauf wies auch das alte Berfommen; ben Dom- und Rollegiatfapiteln lag länast durch firchliche Ordnungen die Bervflichtung des Unterrichts ob. wenigstens in Theologie und firchlichem Recht: und die Sorge des Leibes war ein altes Annerum der Seelsorge. Es bedurfte also blog einer Fixirnng und Erweiterung bes bestehenden Rechts. Durch Bereinigung einer bestimmten Anzahl von Kanonikaten mit der Universität ober wenn man will durch Bereiniaung der Pflicht der Lektur mit einem Kanonikat und burch Disbenfirung biefer Kanonifate von allen ober einigen geiftlichen Bflichten entstanden so die Professuren der oberen Fafultäten. Bon ber Festigfeit ber heutigen Berhältniffe blieb freilich die ganze Ginrichtung weit entfernt. Die Rapitel ber fo zur Befoldung herangezogenen Rirchen und andrerseits die einzelnen Ranoniker jetten ben neuen Verflichtungen oft fehr hart= näckigen und wirffamen Widerstand entgegen. Und auch von Seiten der Fafultäten war der Nachwuchs geeigneter Lehrfräfte burch nichts gefichert. Nicht ganz selten tam es vor, daß eine Fafultat zeitweilig ganz einging, aus bem einfachen Grunde, weil feine Doftoren borhanden waren 1).

<sup>1)</sup> Die juriftijde Fatultät in Wien war am Unfang des 15. Jahrhunderts io aut wie eingegangen (Aichbach 1. 303). So auch in Beibelberg 1441 (Baut 1, 161). Die medizinischen Fatultaten find während des 14. und 15. Jahrhunderts ziemlich oft nur dem Ramen nach vorhanden. Selbst für Die theologische Fakultät sehen die altesten Biener Statuten einem Manael an

Mit dem Besoldungswesen stehen die Anstellungsverhaltniffe ftets in engfter Bezichung: Leiftungen geben Ginfluß. Die landesherrliche Gewalt hatte uriprünglich gar keine Befugnis über bas Lehramt: nur als politische Körperschaft war die universitas von ihr abhängig; das studium generale gehörte zur Kirche. Aber durch Dotirung der Lehrstellen erwarb sie sich denselben Einfluß auf die Besetzung der Professuren, welchen die Kirche in der Form des Batronats auch bei Besetzung eigentlicher Rirchenämter eingeräumt hatte. Go übte in Wien ber Landesherr bas Brajentationsrecht für bie mit einer Lektur an ber Universität verbundenen Kanonikate, der Dekan des Kapitels installirte ben Präsentirten. Als im 15. Jahrhundert mit ber weiteren Ausbildung des Staatswesens auch die Leiftungen der Staatsgewalt mehr die Form birefter Befoldung annahmen, nahm auch die Einwirfung auf die Besetzung der Stellen die Form birefter Ernennung an. In Bajel, Ingolftadt murben bie Brofessoren ber oberen Fasultäten von Anfang an bireft berufen und ernannt von der Obrigfeit, die fich übrigens, wie felbitverständlich ift, hierin von den Mitgliedern der Fakultäten berathen ließ. Go haben wir hier ziemlich basselbe, mas wir jest Brofeffuren nennen.

Anders liegen die Dinge für die Artistenfatultät. Zwar hatten auch hier die Stifter, um den regelmäßigen Bestand der Fasultät zu sichern, besoldete Stellen (in den Kollegien) gesgründet, die übrigens auch den oberen Fasultäten zu gute kamen, sosern die älteren Artistenmagister in der Regel als Baccalarien oder Licentiaten an der Lehrthätigkeit der oberen Fasultäten betheiligt waren. Während aber in den oberen Fasultäten die Zahl der lehrenden Doktoren und der besoldeten Stellen in der Regel zusammensiel, war an einer einigermaßen frequenten Artistenfasultät die Zahl der Magister oft sehr viel größer als

Doktoren entgegen, indem sie für biesen Fall die Zuziehung von Baccalarien und Scolaren zu den Fakultätsversammlungen anordnen (Kink 2, 96). Auch die allgemeinen Statuten nehmen auf den Fall Rücksicht, daß eine Fakultät bloß einen einzigen Doktor habe: derselbe soll in der Abstitmmung, die nach Fakultäten geschieht, die Stimme seiner Fakultät nicht führen, sondern sich einer andern Fakultät anschließen (Kink 2, 86).

bie der Stellen im Kollegium. Die oben mitgetheilte überficht über bie Angahl ber in jedem Jahr in Wien wirklich lehrenden Magister zeigt überaus großen und schnellen Wechsel. Ru Unfang des Jahrhunderts bewegt sich die Ziffer um 20; das Jahr 1406 weist mit 17 Dozenten die fleinste Bahl auf. Dann steigt die Frequenz, bis das Jahr 1452 das Maximum erreicht mit 103 Dozenten. Bon ba ab findet wieder ein merkliches Sinken statt, bis gegen Ende des Jahrhunderts die Riffer sich zwischen 30 und 50 beweat (Rinf 1, 175). Davon hatten blok 12 eine Stelle im herzoglichen Kollegium, also Besoldung. In Beziehung auf die Kakultätsmitgliedschaft standen sich aber alle artistischen Magister gleich: die Inhaber von Rollegiatstellen hatten keinen Borzug, weber in ber Wahl ber Disziplinen noch in ben übrigen Kafultätsaften.

Allmählich aber fand eine Veränderung statt, die im 16. Sahr= hundert mit der Abschliekung auch der Artistenfakultät in eine bestimmte Anzahl Stellen endigte: von ba ab fann man auch von philosophischen Professuren sprechen. Der erste Schritt war. daß die Zulassung zum consilium facultatis von der Erreichung eines gewissen Alters im magisterium abhängig gemacht wurde; 2, dann 4 Jahre scheinen eine übliche Fixirung gewesen zu sein 1). Es wurden baburch die jungen Magister, die durch die Statuten zu zweijähriger Regenz verpflichtet waren, von einer Mitbeftimmung in Fakultätsangelegenheiten ausgeschloffen. Das war nicht unbillig: viele barunter waren nur Baffanten in ber Fakultät, und es mochte nicht ungefährlich scheinen, folchen die Beschlußfassung über Lehrgang, Examen 2c. in die Hand zu geben.

<sup>1)</sup> Die Prager Statuten von 1390 haben schon die Bestimmung: quod nullus magistrorum deberet interesse consiliis facultatis, nisi quintum annum sui magisterii attigisset et regentiam suam per duos annos complevisset. Doch follen zu ben Prüfungesitzungen alle zugelaffen werben. Leipzig hat zu Anfang 2 Jahre; es war noch tein überfluß an Magistern; fpater verlangert auf 4, bann auf 6 und 8 Jahre (Barnde, Statutenb. 3. 306. 315. 335. 24). Die Wiener Artistenfafultät entichloß sich erft 1458 zu solcher Befdrantung der Stimmfähigfeit durch die Forderung fünfjährigen Magifteriums; ce galt Angriffe der jungen Dagifter auf ben gangen Rurjus abzuwehren (Rint 1, 180).

5.1

zweiter Schritt ift, die Rahl der Mitglieder des consilium fest au begrenzen. So geschah es in Erfurt 1439: 20 (später 23) Magister bilden die Fatultät, 8 aus dem großen Rolleg, 6 aus bem coll, Amplonianum, 6 aus ben übrigen Magiftern 1). Ebenfo in Leipzig 1446: 16 Magister, 4 aus jeder Nation, sollten fünftig bie beschluffassende Rorperschaft ber Artisten ausmachen2). Es blieb nur noch übrig, die Stimme in ber Fakultat von einer Stelle in einem Kollegium abhängig zu machen. Das geschah in Tübingen seit dem Statut pon 1505 3); die übrigen Universitäten folgten allmählich nach. Damit ist eigentlich bas Mittelalter ber Universitäten mit seinen freien Korporationen zu Ende und die moderne Beit mit ben angestellten Brofefforenschaften, baneben Brivatbozenten, beginnt. Allerbings sind bie magistri collegiati ihrer ganzen Stellung nach mit ben Brofessoren ber heutigen philosophischen Fakultät nicht burchaus zu vergleichen, wie schon aus jener, freilich viel angefochtenen und wohl nicht burchgeführten, Leipziger Bestimmung von 1502 erfennbar ist, daß niemand über 15 Jahre im Kollegium bleiben foll. Und ferner ift zu bemerken, daß die Ausschließung von bem consilium facultatis nicht zugleich bie Ausschließung von ben Aften ber Fafultät bedeutete. Namentlich hatte ber zum consilium noch nicht zugelassene Magister bas Recht nicht nur, fondern die Pflicht zu lesen und zu disputiren. Auch die Fähigkeit. bie akademischen Grade zu ertheilen, natürlich nach Eraminirung und Licentiirung des Promovenden durch die Fakultät, wurde ihm nicht genommen 4). Dies Recht ging auch durch Abwesen=

<sup>1)</sup> Motschmann 2, 467.

<sup>\*)</sup> Urfundenbuch S. 106. Die Maßregel wurde nicht ohne Widerspruch durchgeführt. 1465 wurde die Zahl auf 24 Magister seitgesetzt und diese Zahl ging in die Resormation von 1502 über (Zarncke, Statutenb. S. 345. 30). Greifswald sixirte gleich in den ersten Fakultätsstatuten die Zahl der Witzglieder des consilii auf 12, doch so, daß dieselben mindestens 4 Jahre gelehrt haben, und die collegiati gehören alle dazu (Kosegarten 2, 300).

<sup>1)</sup> Tübinger Urfundenbuch S. 330.

<sup>4)</sup> Der Promovendus mablte sich seinen Promotor aus allen wirklich lehrenden Magistern seiner Nation. Nur von den Promotionsgebühren verssuchten um 1446 die vom consilium die außerhalb auszuschließen, aber versgeblich. Bgl. Zarnde, Statutenb. S. 368 ff.

heit von der Universität nicht verloren, es ruhte nur. Wenn man, vielleicht nach jahrelanger Abwesenheit, zurückehrte und an den Disputationen und Vorlesungen wieder statutenmäßigen Anstheil nahm, so war man eben damit wieder magister actu regens. Nur den Stipendiaten wurde Abwesenheit auf längere Zeit ohne Erlaudnis natürlich untersagt. Und die Stellung im consilium mußte erst durch ausdrücklichen Beschluß wieder verliehen werden 1).

4. Die Stellung ber Artiftenfafultat in ber Universität. Die artistische Fakultät bes Mittelalters mar ben brei übrigen Kafultäten nicht nebengeordnet, wie gegenwärtig bie philosophische Fakultät, sondern untergeordnet. Das innere Berhältnis zwischen ihnen war dieses, daß der artistische Kursus als Borbereitungsturjus für die Rurse der oberen Kafultaten aalt: mas freilich, wie oben nachgewiesen ist, nicht ausschloß. bak weitaus die meisten Universitätsbesucher über die Anfange biefes Borbereitungstursus nicht hinaustamen. Die Statuten ber Wiener Artistenfafultat 2) sprechen sich über bies Berhältnis so aus: Die Artistenfakultät sei ceterarum facultatum pia nutrix, quia suos alumnos ipsis impartitur tamquam fortes agonistas. Et si qui forsan aliunde advenerint, revera tamquam'abortivi sunt, respectu arcium lacte liberalium et secundae matris philosophiae nutritorum. Filii namque facultatis artium aptiores sunt ad quaevis studia etiam altiora, dummodo tamen non duxerint se emancipandos ante tempora a provida matre sua, facultate scilicet artium, ipsis rite constituta, volantes sine pennis; sed variis plumis artium liberalium habitualiter decoratus apicem utique cuiuscunque etiam facultatis scientificae facilius adipiscitur, interioresque subtilitates, etiamsi difficiles sint, medullitus penetrando.

Die Ursache ist, daß cs nicht außerhalb der mittelalterlichen Universität einen irgendwie geregelten Vorbereitungsfursus gab, den sie, wie unsere heutige Universität den Gymnasiaskursus,

<sup>1)</sup> S. Bejchluß der Artistenfakultät von Ingolstadt in 1487 (Prantl 1, 165).

<sup>3)</sup> Sint 2, 172.

voraussetzen konnte. Die artistische Fakultät war das der Universität inforporirte Obergumnasium, oder, wenn wir das Vershältnis historisch richtig bezeichnen wollen, das heutige Obergumnasium ist der mit den alten Lateinschulen organisch verbundene Kursus der ehemaligen artistischen Fakultät.

hierand ergab fich nun folgendes Berhaltnis. Ber ben Rurfus der oberen Fafultaten, d. h. also thatfächlich, da die medizinische Kakultat als unerheblich faum in Betracht fommt. wer Theologie ober Surisprudeng ftudirte, hatte in ber Regel ben artistischen Rurjus vorher abjolvirt und fich ben Grab bes Magisters oder wenigstens des Baccalarius erworben. Statuten ber oberen Safultaten machen bies amar nicht gur Bflicht: bas Mittelalter griff überhaupt ber eigenen Ginficht in Mögliches und Nothwendiges nicht in der Weise vor, wie es heute für nothwendig und felbitveritändlich gehalten wirb. Aber fie weisen deutlich genng durch manche Bestimmung barauf bin, 3. B. indem fie vorsehen, daß der in der artistischen Fafultät Graduirte um die Grade der oberen Fafultat in fürzerer Zeit fich bewerben darf. Es fann baber als gewöhnlich angesehen werben, daß die artistischen Magister und Baccalarien Scholaren ber oberen Fafultäten find. Da nun ein Grad gum Lehren nicht bloß berechtigt, jondern verpflichtet, jo bedeutet bieje Thatsache, in bie heutige Terminologie überjest: Die philosophischen Brofessoren waren Studenten in der theologischen oder juriftischen Fakultat. In der That ift dies der genaue Ausdruck für das wirkliche Berhaltnis. Es ift durchaus Regel, bag bie Magifter, welche in artibus lejen, gleichzeitig in einer ber oberen Fafultaten ihren Aurius als Scholaren machen. Es ift fein feltenes Bortommnis, daß ber Defan ber Artistenfakultät, ber vielleicht auch ichon Reftor ber Universität war, bas Baccalariatseramen in Theologie ober Jurispruben; macht. Die Regenz in ber Artiftenfafultat, auch eine Kollegiatur, ist nur ein Durchgangsstabium in ber gangen afabemischen Laufbahn, in welchem niemand lebenslänglich zu verbleiben gebachte.

Diefes wirkliche Berhältnis brachten die offiziellen Rangverhältnisse auch zum äußerlich sichtbaren Ausdruck. Die Regelung der Reihenfolge bei Prozessionen, an welchen die Universität in pleno Theil nahm, ober bei ber Abfassung des rotulus, eines Berzeichnisses ihrer Mitglieder, bas die Universität an ben romischen Stuhl übersandte gur geneigten Berücksichtigung bei Bafangen, bot ben Unlag gur ftatutenmäßigen Festsetzung bes Mafes von Vornehmheit, das den einzelnen Gliedern innerhalb ber Körverschaft zufam. Die theologischen Dottoren folgen aunächst nach bem offiziellen Haupt ber Gesammtheit, bem Reftor. ber dem Bropft des Ravitels zur Seite geht. Dann fommen bie juristischen und medizinischen Dottoren; barauf aber nicht Die artistischen Magister, sondern blog der Defan der Artisten, und erft auf die Licentiaten ber oberen Fafultäten folgen nun die artistischen Magister, und unter ihnen die Baccalarien der Theologie, auch wenn sie nicht magistri in artibus sind, nach bem Alter ber Bromotion 1).

Allmählich folgten auch die Rechtsverhältniffe bem Rangverhältnis. Die Artisten wurden nicht als gleichgeltende Dit= alieber der Gesammtheit angesehen. Ihre Bahl im consilium universitatis wurde beichräuft 2). In Tübingen wurde die Artisten= fakultät auch mit Beziehung auf ihre inneren Angelegenheiten, Disziplin und Lehre, unter die Aufficht der theologischen Doftoren gestellt. Bei ber Erwählung von Brofessoren ber oberen Fafultäten follen die Artisten feine Mitwirfung haben, dagegen wohl umaekehrt bei ber Bergebung ber Stellen im Rollegium an Artisten die oberen Kafultäten3).

<sup>1)</sup> So in Brag festgestellt 1392 (Monum, I, 1, 105). Uhnlich in Wien (Rint 2, 90 ff.).

<sup>2)</sup> In Beidelberg durch Beichluß von 1452 auf 5 Artiften (Saut 1, 298), in Tübingen gleich bei ber Stiftung: alle Professoren ber oberen Fatultaten und von den Artiften der Defan und 4 Mitglieder bilden den Universitäts= rath (Urfunden S. 43).

<sup>\*)</sup> So die Ordnungen Eberhard's von 1481 und 1491 (Urfunden C. 72. 83, 89): "Die Theologen sollen auch ein sonder Aussehen haben, daß nütlich und wohl in den freien Kunften regiert werde, ihre Burfen und Actus pifitiren. fträfliches auf bas Best reformiren, dieweil sie ihre supposita von ihnen ergieben. Dagu wir auch die Arzte, wie fie, verbunden haben wollen." - Auch in Greifswald war die Bergebung der Kollegiaturen feitens der Rollegien an bie Bestätigung durch den Universitätsrath gebunden (Rosegarten 1, 73).

Um die Stellung der Artistenfakultät im mittelalterlichen Schulbetrieb vollständig zu kennzeichnen, mögen endlich noch ein paar Bemerkungen über ihre Beziehung zu den niederen Schulen hinzugefügt werden.

Wir sind gewöhnt, brei Stufen bes Unterrichts und bemnach brei Urten von Schulen als bas Normale und burch bie Natur ber Sache Gebotene anzusehen: Die clementaren, mittleren und hoben Schulen. Durch gesetliche Ordnungen find die brei Arten fest gegen einander abgegrenzt. Das Mittelalter batte feine Schulgesetzgebung, es fannte auch nicht die festen Abgrenzungen ber Schulen in Arten. Nur eine Bilbungsanftalt hob sich als äußerlich fest begrenzte von der Gesammtheit des übrigen Schulwesens ab: Die Universität, Die eben beshalb privilegirte Schule biek, ausgestattet mit bem Brivilegium ber politis ichen Autonomie und dem Privilegium der Ertheilung gelehrter Grabe, welche Privilegien wicher feste Ginrichtungen und einen gewissen Lehrfursus zur Voraussetzung hatten. Alle übrigen Schulen waren ohne äußere Ordnung, fie hatten fein festes Unterrichtsziel, feine ein für alle Mal bestimmten Lehrfächer. jebe lehrte, was jeberzeit nach Lage ber Dinge erforberlich und möglich war. Berechtigungen aller Art, welche jest bas Schulsustem reguliren, gab es gar nicht. Nicht einmal für bie Immatrifulation bei der Universität aab es irgend welche festen Unsprüche an die Vorbildung ober gar Vorschriften, an welchen Unitalten fie erworben fein muffe. Erft feit bem 16. Jahrhundert fonderte fich allmählich eine Gruppe von Schulen aus, bie vorzugsweise für ben folgenden Universitätsbesuch vorbereitete. und erft im 19. Jahrhundert tam die Fixirung eines Schulinftems mit festgestelltem Rurfus für jeden Beruf zum Abschluf.

Aber auch die Trennung der Universität von dem niederen Schulwesen war während des Mittelalters von ganz anderer Art als gegenwärtig. Heute ist es die Lehre selbst, nach Inhalt und Form, welche Gymnasium und Universität unterscheidet; im Mittelalter beruhte die Trennung vielmehr auf dem äußerlichen Moment der autonomen Verwaltung, welche die Universität vor den übrigen Schulen voraus hatte. Im Lehrkursus näherte sie

sich den nicht privilegirten Schulen beliebig weit. Man fönnte es schon aus dem Alter der Scholaren schließen: zwanzigjährige Schüler einer Stadtschule war nichts so gar Seltenes, und zwölfsjährige Studenten noch weniger.

Das Gebiet, wo Universität und Schule sich jenachdem bis zum völligen Zusammenfallen des Kursus näherten, war nun eben die artistische Fakultät. Sie schloß den ganz elementaren Unterricht in lateinischer Sprache, der in den untersten Klassen unserer höheren Schulen ertheilt wird, von ihrem Kursus nicht aus. Andrerseits ging der Kursus einer Stadtschule unter einem tüchtigen Rektor auf das ganze Trivium: Grammatik, Rhetorik, Logik, d. h. auf eben dieselben Fächer, welche in der ersten Abstheilung des artistischen Kursus ibis zum Baccalariat) getrieben wurden. Selbst aus der zweiten Abkleilung, dem realistischen Kursus, wie wir ihn nennen könnten, mochte hin und wieder eine tüchtige Stadtschule so viel behandeln, als ihr selbst zusträglich und möglich schien.

Hiernach ist nicht überraschend, daß an Orten, wo Unisversität und Schulen neben einander bestanden, eine Trennung der beiden Anstalten kaum durchzussühren war. In der That wurden in Prag und Wien die schon bestehenden älteren Schulen geradezu mit der Universität unirt. In der zweiten Wiener Stiftungsurfunde wird aussührlich über die alte Schule zu St. Stephan gehandelt, das Privileg des dortigen Rektors, die Schulmeister der andern Schulen anzunehmen, bestätigt, sofern es ohne Bennruhigung und Schmälerung der Universität gessichen könne; dagegen bei seiner Annehmung, die durch Bürgersmeister und Rath geschieht, der Beirath des Rektors der Universität und der Profuratoren vorgeschrieben; endlich allen Lehrern und Schülern der grammatischen Schulen freigestellt, sich in die Universitätsmatrikel einschreiben zu lassen, um an den Freiheiten und Brivilegien der Universität Theil zu haben 1). Wiederholt

<sup>1)</sup> Kinf 2, 63. Für Prag s. Monum. hist. univ. Prag. 3, 7: rectores scholarum et corum scholares subditi sint rectori (sc. universitatis) et iurent et promittant eidem ac intitulentur.

findet sich, daß Rektor der Universität und rector puerorum bei St. Stephan eine und dieselbe Person ist 1). An dem Lehrsbetrieb der Schulen wurde dadurch freilich gar nichts geändert. Die immatrifulirten Schüler blieben ruhig in ihrer Schule, geslegentlich wochten die älteren einmal den Akten der Magister in der Universität beiwohnen, wie denn in der Wiener Schulsordnung von  $1446^{2}$ ) außdrücklich vorgesehen wird, daß die Magister der Stephansschule zu den Freitagsdisputationen im Kollegium gehen sollen.

Auf jungeren Universitäten findet sich eine abnliche Berbindung einer andern Schule mit der artistischen Fafultat, nur baß bieselbe hier bireft von ber Universität als ein zugehöriges Institut begründet wird : es sind die jog. Badagogien. In Leipzig wird im Jahre 1456 ein jolches erwähnt; bisher war es in einem Saufe beim großen Rolleg gewesen, im genannten Jahr vertauschte es sein haus gegen bas fleine Rolleg 3). Welcher Art jeine Funktion in der Artistenfakultät mar, sehen wir in Rostock und Greifsmald, wohin die Einrichtung vermuthlich bireft aus Leivzig übertragen worden war. In Greifswald murde 1467 burch Beichluß der Fakultät das collegium minus zu einem paedagogium cum clausura et directione ad instar universitatis Rostock pro rudibus et minus fundatis eingerichtet. bis auf weiteres follen zwei Magister ihm vorstehen 4). Die Organi= sation des Rostoder Bädagogiums (porta Coeli) ergibt sich aus dem Leftionsplan von 1519 5). Die Leftionen werden als extraordinariae pro triviali eruditione parvulorum bezeichnet; es ist der Kursus der Lateinschule; vier Lehrer, deren zwei Rectores. zwei Conrectores genannt werden, ertheilen den Unterricht. Basel werden mehrere Babagogia erwähnt: wie es scheint sind barunter grammatische Kurje, welche in den einzelnen Burjen

<sup>1)</sup> S. das Berzeichnis der Universitätsreftoren bei Lichbach 1, 579; im Jahre 1404 findet sich dort das Zusammentressen zum vierten und letzten Mal.

<sup>2)</sup> Tomaichet, Geichichtsquellen der Stadt Bien 2, 53 ff.

<sup>3)</sup> Urfundenb. ber Univerfität Leipzig S. 132.

<sup>4)</sup> Rojegarten 2, 213.

<sup>5)</sup> Rrabbe S. 351 ff.

gehalten wurden, zu verstehen. Ein Beschluß von 1513, daß nur ein Pädagogium bestehen solle, bedeutet dann, daß alle, die der trivialen Erudition bedürsen, zu einem Kursus zusammensgenommen werden sollen 1). Ühnliche Einrichtung scheint durch herzogliche Verordnung von 1488 in Tübingen getroffen zu sein: in jeder der beiden Bursen soll ein Pädagogista sein 2).

Hieraus ift nun auch verständlich, wie unter Umständen bas Rebeneinander von Universitäten und Schulen zu unliebsamer In Beidelberg fah sich 1453 die Ronfurreng führen tonnte. Universität veranlagt zu verbieten, daß die Regenten der Bursen Schüler, welche 3 Tage sub regimine ac disciplina rectoris scholarium Bacchantriae gewesen seien, diesem absvenstig machten und in ihr Institut lockten, bei Strafe ber Ausschlieftung von ber Regeng 3). In Leipzig wurde bei Errichtung einer neuen Schule (zu St. Nitolai 1511) für nothwendig gehalten, folchem Berhältnis vorzubeugen. Der Rath fragte bei der Universität an; die vier Nationen handelten einzeln darüber und famen im wesentlichen zu einem gleichen Schluß: daß die Schule errichtet werden moge, aber nur fur Ginheimische, die Auswärtigen beansprucht die Universität, und nur für die Elemente: ad completionem et promotionem soll sie ihre Schüler auf die Universität schicken 4). Die Kölnische Universität beschwert sich bitter über die neu auffommenden humanistischen Schulen ber Umgegend: "In den Bartifularschulen der Niederlande, Westfalens und anderer Wegenden werben die Böglinge ber Universität, die bis dabin zu den Lehrern der freien Runfte zu ziehen pfleaten, von unweisen und leichtfertigen Lehrern und Schulmeistern jämmerlich verführt. Dieje Lehrer verachten zum Schaben

<sup>1)</sup> Vijder S. 181.

<sup>2)</sup> Urfundenbuch S. 375.

<sup>\*)</sup> Haut 2, 396.

<sup>4)</sup> Jarnde, urtundl. Quellen S. 647. Bgl. auch Jugolfradt (Prantl 2, 27): Die beiden vorhandenen Schulen, heißt es im Stiftbrief der Universität, sollen bestehen bleiben, gesondert von der Universität, und ihre Schüler sollen nicht die Freiheiten und Privilegien der Studenten haben, "alldieweil sie Schüler und nicht Studenten sind".

bie ganze Einrichtung, indem sie die Auffassung, von welcher sie getragen wurde, zerstörte.

Auf den Cölibat waren die weiteren Lebenseinrichtungen begründet. Namentlich setzen ihn die Kollegien der artistischen Magister voraus 1). Im Saufe des Rollegiums, in welchem auch Die Raume für Die Borlefungen und Universitätsafte und Bobnungen für Scholaren fich befanden, wohnten die Magister nach flösterlichem Zuschnitt zusammen. Jeder hatte seine Stube ober Gemeinsamer Tisch vereinigte alle zu ben Mahlzeiten. Bei Tisch murbe vorgelesen, damit, beift es in der Reformation ber Leipziger Universität von 1446, nicht bloß ber Magen Speife empfange, fondern auch die Ohren an dem Worte Gottes fich Nach der Lektion ist ehrbares Gespräch gestattet. eriättiaen. Wer aber bei Tijch Streit erhebt, joll dem Borfteher des Rollegs fogleich 10 Groschen Strafe gahlen, por beren Erlegung ihm feine Bortion nicht weiter gereicht wird. Jeder Magister hat einen Scholaren als Bedienten (famulus, servitor), der natürlich im Rolleg wohnt und den er mit zu Tijch bringt. Derielbe bestreitet alle Dienstleistungen, beren ber Magister bedarf; er hält ihm Bohnung und Kleidung in Ordnung, holt ein, beforgt Bange, begleitet ihn bei Ausgangen u. f. f. 2).

Wir werden uns die ganze Lebenshaltung des mittelalterlichen Universitätslehrers, verglichen mit den heutigen Ansprüchen derselben gesellschaftlichen Klasse, als überaus dürstig vorstellen müssen. Die Wohnung eines damaligen philosophischen Prosesson bestand in Einer Stube; es scheint als eine besonders

beibe Theile Recht behielten: die Projessur und Pfründe erhielt ein von der Universität präsentirter klerikaler Mediziner, aber es wurde eine zweite Stelle für einen Laien aus Universitätsmitteln dotirt (Hauß 1, 340). Das oben erwähnte Angolstädter Gutachten von 1497 bringt die Abnahme der Universsität mit der Thatsache in Verbindung, daß die juristischen und medizinischen Dottoren sait alle Weiber und Kinder haben und "der Lehr nicht achten" (Prantl 2, 134).

<sup>1)</sup> Zarnde hat in den Statutenbüchern mehrere Redaktionen der Statuten brei Leipziger Rollegien mitgetheilt, die einen Einblick in alle Lebenshältnisse der Kollegiaten gestatten.

<sup>2)</sup> Mojegarten 1, 107.

opulente Ausstattung angeschen worden zu sein, wenn die meklenburgischen Bergöge in ihrem Bittschreiben an ben Lapft um Errichtung einer Universität zu Rostock1) zwei Kollegien in Ausficht stellen, bas größere für 12 Magister, barunter die Doktoren ber Theologie und Medizin, mit 12 geziemend eingerichteten Rammern (commodis) und 12 besonderen heigbaren Stuben (stubellis s. estuariis) und einer gemeinsamen Speifestube. bem kleineren Rolleg, für 8 Magister, werden heizbare Stuben für bie einzelnen nicht erwähnt; ob daraus zu ichließen ift. bak fie fich ohne folche behelfen follen? Es ist durchaus nicht unwahrscheinlich. Die Bemächer ber Scholaren find regelmäßig ohne Ofen: nur die gemeinsame Stube, worin die Mahlzeiten und gelehrten Übungen stattfinden, ist heizbar2). — Wie gering bie Ansprüche an Bohnung und häusliche Bequemlichkeit waren. wie flein und übersichtlich überhaupt eine mittelalterliche Universität, wird fehr sichtbar in einer Beschreibung des im Sahre 1591 gebauten Greifswalder Universitätshauses (eigentlich bes collegium maius)3). Es war ein breistöckiges Haus. Im Barterre befanden sich

- 1. die Hörjäle: nämlich das collegium iuridicum, das c. medicum und bas auditorium theologicum;
- 2. der akademische Buchladen, von einem Hamburger Buch= händler gehalten, der ihn durch einen Gefellen verwalten ließ:
- 3. der Senatssaal (locus consilii), wo magistratus academicus und das fal. Konfistorium sessiones hielten. "Selbiger batte ein spatienses vestibulum und 2 Rebenzimmer, als gen Often eine wuste Holzfammer und gen Westen ein Zimmer, worin

<sup>1)</sup> Rrabbe 1, 34.

<sup>2)</sup> Thomas Platter erzählt in seiner Autobiographie (herausg. v. Fechter, S. 15), daß er als zehnjähriger Anabe auf feiner erften Schülerfahrt gum erften Mal einen Kachclofen gesehen habe und davor erschrocken sei: ber Mond ichien auf die Racheln, und er habe gemeint die Hugen eines Thieres

<sup>3)</sup> Balthafar, historische Nachricht von den akademischen Säufern in Greif&= wald 1750. Der Berfasser hatte das furg zuvor abgebrochene Gebäude febr wohl getannt.

die Archive der Universität und des Konsistoriums ausbewahrt wurden."

- 4. zwei Projejjorenwohnungen,
- 5. ein unterirdisches Gefängnis. In dem oberen Stockwert waren
- 1. die akademische Bibliothek,
- 2. eine neue Archivitube,
- 3. Studentenwohnungen. "Gerade gegen dem Bibliothekszimmer über ging ein langer Gang, und an beiden Seiten dessfelben waren Studentenzimmer, davon diejenigen, welche über denen publiquen Zimmern waren von der Afademie, diejenigen aber, so über der Prosessoren Wohnung waren, von diesen versmiethet oder genüßet wurden."

Das oberite Geichoß war nicht ausgebaut, bloß ein Carcer war darin eingerichtet. Es sollten eigentlich Studentenkammern barin sein, aber die Mittel waren ausgegangen "so sehr, daß das Dach nicht einmal in Kalf geleget war, daher es benn auch nicht sehlen konnte, daß nicht das häufig einschlagende Regenswasser und zur Winterszeit der Schnee dieses Gebäude und besonders den obersten Boden auf säußerste sollte ruiniret haben"; es mußte abgetragen werden, weil es buchstäblich anfing einzussallen. — Also in einem Haus ist die ganze Universität beissammen, Professoren und Studenten, Bibliothek und Lektorien. Es ist kein Grund zu glauben, daß diese Einrichtung besonders dürftig gewesen sei; Greifswald war qut dotirt.

Daß auch im übrigen die Lebensweise nicht eine üppige war, geht zum Überstuß aus vielen Einzelheiten hervor. Man achte z. B. auf die bescheidenen Zugaben zur Mahlzeit an Tagen, wo man sich im großen Kollegium zu Leipzig etwas Besonderes zu gute thut: 13 Mal im Jahr gibt's ein Extragericht, nebst Wein und Früchten, an letzteren haben aber, wie ausdrücklich bestimmt wird, bloß die zu Tisch Erscheinenden Theil; 3 Mal im Jahr fommen gebratene Gänse auf den Tisch, und fürsorglich wird hinzugesett: jedem ein Viertel; 3 Mal im Jahr gibt es eine gebackene Speise, über deren Natur mich aber weder der beutsche Name (quorgk) noch der lateinische (formodium) auf-

getlärt hat1). Hieraus ist auch die große Rolle zu verstehen, welche die Festschmäuse im mittelalterlichen Universitätsleben ivielen: man wurde sie fehr falich beuten, wenn man Reichen des Wohllebens darin erblickte, fie find vielmehr Zeugniffe ber Armuth des täglichen Lebens, über welches fie jo anichnlich hervorragen. Um allerbezeichnendsten sind vielleicht statutarische Bestimmungen wie die folgenden aus den Leipziger Rollegien: im Sabre Chrifti 1412 wurde in einer bierfur berufenen Berjammlung aller Magister (bes kleinen Rollegs) einstimmig beichloffen, daß, wenn von den Magistern die Salfte oder mehr ausgebeten jei, ihre Portionen, es sei Gekochtes ober nicht, an bas Rolleg fallen follen: wenn weniger als bie Sälfte, mogen Diese felbst über die Bertheilung bestimmen. Und in den Statuten bes großen Kollegs wird als löbliche Gewohnheit befinirt: wenn jemand zum Mittag= ober Abendeffen ausgebeten ift, foll er seinen Theil Brod und Bier nicht abholen, auch überhaupt feine Speife aus dem Rolleg in fremde Baufer bringen laffen 2). Die forgliche Genauigseit, mit welcher hier, wie auch sonft, über bie fleinsten Dinge des wirthschaftlichen Lebens Bestimmungen getroffen werden, sticht auffallend genug von der großartigen Rachläffigfeit ab. welche heute für standesgemäß gilt. Jene ift bas ficherste Anzeichen einer großen Ginfachheit bes Lebens.

Die Einrichtung der Kollegien hatte übrigens nicht bloß ökonomische, sondern auch, ebenso wie die vita communis der Klerifer, disziplinarische Bedeutung. Die Leipziger Resormation von 1446 verlangt, daß alle artistischen Magister in Kollegien oder Bursen bei einem älteren Magister wohnen, oder wenigstens sollen 3 oder 4 zusammen wohnen, damit sie von einander das Zeugnis ihres guten Bandels und die Förderung fruchtbringenden Verkehrs haben. Der einzeln Bohnende soll dafür dem Restormonatlich 1/2 fl. zahlen3).

6. Der Cölibat der Dozenten machte nun auch ein gang anderes Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern möglich, als

<sup>1)</sup> S. Statuten des großen Rollegs bei Zarnde, Statutenb. S. 209 f.

²) cbb. E. 209. 226.

<sup>\*)</sup> cbb. E. 13 f.

... :24  $\mathbf{X}$ W. Acres 18 1 A Season to the life in a 

Bedürfnis ab. Gin Magister miethete ein Saus, richtete es gum Ronvift für Scholaren ein und suchte nun eine moglichft große Rahl von Scholaren anzuloden. Die Statuten verbieten oft unangemessene Mittel ber Ronfurreng. Ein folder Konvift wurde bursa genannt, von dem wöchentlichen Beitrag (bursa, Börse), welchen die einzelnen Mitglieder (combursales, bursales 1), auch domicelli, socii) leisteten. Der Magister, welcher Unternehmer und Vorsteher der Anstalt war, hieß conventor (Bermiether) ober rector bursae, auch regens bursam, und baber die Burse auch regentia (3. B. in Rostock regelmäßig). Auch die Scholaren, welche in den Kollegien wohnten, waren zu Konviften unter Vorsteherschaft eines der Magister vereinigt. -Un den älteren Universitäten scheint die Form der Unterbringung in Privathäusern, in externen Bursen, überwiegend geweien zu fein. Die späteren Gründungen juchten wenn möglich alle Scholaren, wenigstens die artistischen, in den Universitätshäusern felbit unterzubringen 2).

<sup>1)</sup> Bekanntlich stammt das Bort Bursch in unserer Studentensprache von der mittelalterlichen dursa ab. Die sprachliche Ableitung durch Bermittlung des Französischen (dursarius, doursier) ist wohl nicht zulässig; vielmehr ist Bursch nichts als die süddentsche Aussprache von dursa in der Bulgärsprache, z. B. Schwabendursch, Kariserbursch in Heidelberg. Das Bort hat dann seine Bedeutung als Kollettivname eingebüßt und bezeichnet den einzelnen Angeshörigen der Bursch, genau so wie Frauenzimmer, ursprünglich ein Kollettivname, setzt ein einzelnes Mitglied des Frauenzimmers bezeichnet.

<sup>2)</sup> Ich gebe ein paar Nachweisungen. Bei ben Universitäten aus bem 14. Jahrhundert finde ich teine Angaben, daß Studenten in größerer Zahl und miethweise in den Kollegien wohnten: wohl aber überall das Gebot, in approbirten Bursen zu wohnen. Bielsach sinden sich Bestimmungen in der Absicht, das Untertommen der Universitätsglieder zu sichern und sie vor Überstheuerung seitens der Hausbesitzer zu schützen. Die ganz ausschweisenden Aufstellungen des ersten Wiener Stistungsbriefes (Kint 2, 8), wonach in einem bestimmten Stadttheil sedes Haus auf Verlangen eines Universitätsgliedes von seinem Besitzer gegen abtaxirten Wiethspreis geräumt werden soll, blieden natürlich mit der ganzen Stistung im Reich der frommen Wünsche. Aber ähnliche Verfügungen kehren doch oft wieder: so sollen leerstehende Häuser von Bursenunternehmern in Anspruch genommen und gegen abtaxirten Wiethspreis bezogen werden dürsen; gegenseitiges Ausbieten wird verboten: erst wenn der alte Wiether das Haus ausgibt, dars es ein neuer miethen (3. B. für

liberall aber, ohne Ausnahme, war es durch die Universsitäts und Fakultätsstatuten verboten, ohne besondere, vom Rektor zu ertheilende Erlaudnis außerhalb der approbirten Bursen, sei es innerhalb oder außerhalb der Kollegien, d. h. einzeln wie heute in der Stadt zu wohnen. Diese Erlaudnis wurde nur im Fall besonderer Umstände ertheilt: vornehmeren Personen, wie Ablichen und bepfründeten Klerikern, welche einen juristischen oder theologischen Kursus machten, konnte sie natürlich nicht versagt werden: andrerseits ließ sich der Armuth das Privileg nicht streitig machen, in dienender Stellung als kamulus oder Pädagog irgendwo ein Unterkommen zu suchen; endlich wurde zu Gunsten derer eine Ausnahme von der Regel gemacht,

Beidelberg, Saut 2, 322; jo noch für Ingolfradt, Brantl 2, 52; Tubingen. Urfunden C. 52). - In Leipzig boten beide Rollegien außer fur Magifter auch für Scholaren Bohnungen; biefelben wurden von dazu bestellten conventores auf ein Semester vermiethet, das Weld tam den Rollegiaten zu gute (Barnde, Statutenb, S. 182, 233). In Roftod verfprach man nach bem Statut von 1419 bei der Immatrifulation: se inhabitaturum domos academiae, wenn man nicht wegen erheblicher Gründe dievenfirt werde (Krabbe S. 83). In Greifswald wurden bei ber Grundung 3 Saufer oder vielmehr fleine Romplere von Saufern zu Bohnungen fur Dottoren und Scholaren bestimmt: bas collegium maius artistarum für 6 rectores und 200 studentes, bas collegium minus artistarum für 4 rectores und 150 studentes, endlich das collegium iuristarum für 6 Kollegiaten ber juriftijden Gafultat und ihre Scholaren. Es wird bemertt, daß allein aus ber Miethe jährlich den Rollegiaten gum allerwenigsten 200, rejp. 150 und 50 ft. einfommen werde, was 1 ft. Sahresmiethe für eine Studentenwohnung ergabe (Rojegarten 2, 20). Wenn bie gleichzeitigen Gründungen, Bajel, Freiburg, Ingolftadt, Tübingen, neben dem Wohnen in ben Rollegien auch private Burjen zulaffen, jo geschah es, weil Die Dotation weniger reich war. Das Bestreben ging aber auch bier babin, jo viel als möglich in Universitätshäusern die Scholaren zusammenzubringen. Co wurde in Baiel, wo anjange eine ziemlich große Bahl von Burfen war. im Jahre 1496 die Bahl auf 4, 1507 auf 2 beschränft, in benen alle Arniften wohnen jollen (Bijder G. 171, 182). In Tübingen finden fich ebenfalls ichließlich alle Urtiften in zwei Burjen (bursa antiquorum und bursa modernorum. d. h. Realisten und Nominalisten). Es hingen diese Magregeln mit der immer mehr hervortretenden Reigung, auch die Lehrthätigfeit gang in die Privatturje der Burfen zu verlegen, zusammen. - Bgl. die Radweisungen ber Kollegien und Burjen bei ben einzelnen Universitäten in Boding's Musbe der Berte Sutten's, Supplem. 2, 321 ff.

welche Eltern oder nahe Verwandte am Orte hatten, bei denen sie wohnten. Doch wurde hin und wieder diese Vergünstigung beschränkt durch die Bestimmung, daß die außerhalb der Bursen Wohnenden regelmäßig erst nach längerer Studienzeit zu den Promotionsprüfungen zugesafsen werden sollten.

7. Bon ben Einrichtungen und dem Leben in Diejen Stubentenhäusern können wir uns eine ziemlich beutliche Borftellung machen. Die Rahl ber Mitglieder einer Burje mar nicht groß: burch Kafultatsstatuten wurde oft ein Maximum festaesett, 3. B. in Wien 12, in Ingolftabt 8-10, nämlich voll Rahlende: bagu mochten noch ein paar pauperes fommen, die als Bediente (famuli) freien Unterhalt empfingen. Die Urfache folcher Fafultätsverfügungen mar einerseits mohl Fürforge für die Scholaren. beren möglichst viele zu gewinnen, ohne Rücksicht auf Unterkunft und Förderung in der Lehre, die Habsucht einzelne Magister verleiten mochte. Andrerseits scheint gelegentlich auch bie Sorge für die Ernährung aller Magister zu der Magregel veranlagt au haben: bamit nicht einzelne zu viel und andere aar nichts hätten, schritt man hin und wieder, 3. B. in Ingolftadt, geradezu zur gleichen Vertheilung ber gangen Rundschaft an die Meister, meniaitens für die Kurie 1).

Die Mitglieder der Burse bildeten die Lehrlingschaft des Meisters. In der Regel hörten sie natürlich seine Borlesungen; jedenfalls nahmen sie Theil an den Disputationsübungen, welche im Hause unter persönlicher Leitung oder doch unter allgemeiner Aufsicht des Bursenvorstehers stattsanden, regelmäßig nach dem Abendessen, oft auch nach dem Mittagessen. Daneben hörten sie die öffentlichen Borlesungen in den Lektorien der Rollegienshäuser. Allerdings wurde immer mehr das Hauptgewicht auf die Nepetitionskurse (resumptiones) in den Bursen verlegt, so daß sie gegen Ende des Jahrhunderts großentheils obligatorisch gemacht wurden. Der Rektor war verpflichtet, den Besuch der Borlesungen und Akte der Fakultät zu kontroliren. Ferner war ihm durch Fakultätsskatut auserlegt, daß er die Scholaren ad

<sup>1)</sup> Prantl 2, 74.

N. OF PRINCE SEE

latinisandum anhalte und Übertretungen burch Reden in der Bulgäriprache (theutonisare) ohne Nachsicht itrafe, meist mit kleinen Geldbeträgen. Um beito wirksamere Aufsicht zu üben, mußte er Auspasser (lupus) bestellen aus der Nitte der Scho-laren, welche Zuwiderhandelnde heimlich notirten.

Wenn ber Meister öffentlich ausging, etwa zur Kirche ober zu den Talultätsaften, ober spazieren, ober auch in's Bab, so begleitete ihn die Lehrlingschaft, wie die Gefolgschaft ben Herrn').

Die Wohnung, in welcher eine folde Genoffenichaft haufte. bestand aus einigen Rammern und einer großeren Stube. Die lettere mar heizbar, fie biente mohl oft zugleich als Speife- und Schulftube. Im Winter murbe fie aus gemeinfamen Beitragen geheizt: fürforglich werben auch biejenigen, welche nicht im Saufe wohnten, jondern blog an den gelehrten Übungen Theil nahmen, mit einem Bjennig wöchentlich beigezogen. Die Kammern maren, wie erwähnt, in der Regel unheigbar; es wird oft in ben Statuten unterjagt, Teuer barin anzumachen. Auch ber Rame beweist es, sie werden camerae, cellae, gewöhnlich commoda genannt im Gegeniat zur stuba communitatis ober zum gestugrium. Oft hatten wohl in einer Rammer eine gange Ungahl Scholaren ihr Wejen. In Tübingen wird gelegentlich noch aus ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderts barüber geflagt, baf die Ronventoren aus Habsucht wohl 12 Scholaren in eine Rammer thun. Es wird hieraus verständlich, wie die Leipziger ober (Preifswalder Universität im Stande war, alle ihre Studenten mitiammt ben Brofefforen in 5 ober 2 Baufern unterzubringen, beren jedes vielleicht nicht viel größer mar, als heute bas Bedürfnis einer einzigen erheblicheren Projefforsfamilie erfordert.

Die Mitglieder einer Burfe fanden in bem Hause alles, bessen sie bedurften, vor allem auch ben Tisch. Doch wurde

<sup>1)</sup> Epp. viror. obscur. II. No. 58. M. Frus Perlitus beklagt die Berwühung, welche die Poeten auf der Leipziger Universität angerichtet haben. Die Scholaren wollen nicht mehr in die Burjen: wenn früher ein Magister in's Bad ging, hatte er mehr Domicellen (aus den Domschulen entlehnter Ausdruck) hinter sich als jest, wenn er an Festtagen zur Kirche geht. Bgl. Ar. 46.

berselbe, wie es scheint, in der Regel nicht von dem Rektor gegeben, sondern bireft aus ben wöchentlich eingezahlten Beiträgen (etwa 2-8 Grofchen, vom niedrigsten Sat in einer Armenburfe bis zum höchsten für Theilnehmer am Magistertisch im Rollegium) bestritten. Der Reftor aab also nicht Benfion, sondern hatte etwa nur eine Oberaufficht über die Berwaltung. Man erinnere fich, daß er unverheirathet mar. Die Rührung des Haushalts wurde meist von jenen Studentenbedienten besorgt, von benen blok noch die Erinnerung im Namen famulus geblieben ift. Damals waren fie wirklich Bediente, Die Hausfnecht, Hausmaab und Röchin einer Burfe in einer Berfon vorstellten. Die Bahl richtete sich wohl nach der Größe der Burfe. Für ihre Dienste hatten fie freien Unterhalt, feitens des Reftors Wohnung und Unterricht, seitens der Bursalen den Tisch 1). Waren die Bursalen weniger wohlhabend, jo besorgten fie wohl den ganzen Saushalt selbst, etwa indem gewisse Funktionen, 3. B. Rochen, Auftragen, Reinigen bes Geschirrs, ber Rammer, reihum gingen, andere, wie Schuhputen, Bettmachen u. j. f. von jedem jelbst versehen wurden. Das Leben in einer Kaserne möchte am aller= meisten geeignete Borbilder für die Borftellung des Lebens in mittelalterlichen Studentenhäusern geben.

Ich füge einige Bestimmungen aus der sehr eingehenden Ordnung ein, welche 1496 Johannes Kerer, Pfarrherr und Prosessor der Theologie zu Freiburg i. Br., für seine dortige Stistung (domus Sapientiae) entworfen hat \*). Die 12 Mitsglieder desselben, die in der artistischen oder nach Vollendung des Kursus durch Erwerbung des Magisteriums in den oberen Fakultäten studiren, wohnen mit ihrem Vorsteher, der jedenfalls Vaccalarius in einer oberen Fakultät sein soll, ohne jede

<sup>1)</sup> Ein soldier famulus wird in den Epp. vir. obseur. I. No. 46 als Briefsteller eingeführt. Er schreibt au seinen alten Lehrer: seiatis ergo primo quod quamprimum veni ad Heydelbergam, siedam cocus in dursa, ubi habeo mensam gratis et etiam aliquas pecunias pro mercede, et possum prosicere et complere ad gradum magisterii; er war also Baccalarius. Er bespricht dann die literarischen und akademischen Verhältnisse Heidelbergs.

<sup>2)</sup> Wert, Stiftungsurfunden der afademischen Stipendien zu &. 1842.

Bedienung beijammen. Rein Weib ober Madchen barf in bas Baus fommen, es fei benn bie Baichfrau von erprobter Chrbarkeit1). Für ben Tisch sorgt je auf eine Woche reihum ein Mitalied bes Rollegiums: es bedient bei Tijch, tragt auf und ab und reinigt ben Effigal. Bon biefem Dienft fann ber Borsteher die Graduirten befreien. Lom Rochen wird nichts ausbrudlich gesagt; ba aber von einem Roch oder Birth gar nicht die Rebe ist, so ist wohl anzunehmen, daß auch diese Funktion in bas concinnare mensam einbegriffen ift. Der Rüchenzettel läßt übrigens bie Sache nicht allzuschwierig erscheinen. bie Weisheit in ben Saufern berer, die wohlleben, sich nicht findet, jo muffen feine Mahlzeiten und alle Leckereien, wie boje Sirenen, von unserem Saufe ber Sapientia weit meg bleiben." Es gibt taglich, zum Mittag- (prandium) wie zum Abendeffen (coena), gefochtes Fleisch, jedem 12 Pfd., mit Rüben, Rohl, Erbfen ober sonft einem Gemuje. Braten fommt nur an ben hoben Testtagen und an ein paar Erinnerungstagen auf ben Tisch. -Alle ichlafen in einem gemeinsamen Schlaffaal; jeder macht fein Bett jelbst: ber Schlaffaal wird einmal die Woche vom hebdomadarius gereinigt. Seine Rammer reinigt jeder allein, wenigstens einmal die Boche, damit, wie es in charafteristischer Motivirung ber Vorschrift heißt, ber Schmut ber Seele nicht läftig werbe.

Die Sorge für die Seele ist auch sonst ein wesentliches Stück der Hausordnung. Jedes Mitglied der Sausordnung. Jedes Mitglied der Sapienz hörte täglich eine Messe, wöchentlich eine Predigt und beichtete minsbestens viermal im Jahre. — Die Sorge für den Leib dagegen erscheint unserer anspruchsvollen Zeit wohl einigermaßen dürstig. Und doch war dies Haus ein verhältnismäßig reich ausgestattetes. Es hatte und hat noch gegenwärtig sehr erhebliche Bestyungen an Grundstücken und Zinsen, es besaß eine eigene Kapelle und eine Bibliothet; sogar an Silbergeschirr für den Tisch sehlte es nicht, der Rektor selbst hielt es in Verwahrung, gab es zu jedem Gebrauch heraus und nahm es nachher wieder an sich. Es

<sup>1)</sup> Auch außer dem Hause empsiehlt der Stifter des Umgangs mit Mädchen gänzlich zu enthalten, quia nihil animo puro et modesto spectaculis llarum inimicitius.

ift nicht wahrscheinlich, baß es in vielen Studentenhäusern üppiger, bagegen gar nicht zweifelhaft, baß es in vielen ärmlicher herging.

Als Beweis hierfür möchte ich noch ein in diesem Kall unverbächtiges Zeugnis aus den Briefen der dunklen Männer bersetzen 1). Die beiben täglichen Mahlzeiten in einer Leipziger Burse weisen hiernach eine Abwechslung unter 7 Gerichten auf: Primum dicitur Semper, i. e. teutonice gruß. Secundum Continue. i. e. fop (Suppe: ber lateinische Name, nach Böding, baber. weil sie durch Augieken von Wasser kontinuirt, in's Unendliche ausgebehnt werben fann. Ober ift es bloß ein anderes Wort für Semper? bedeutend, daß die Suppe so ständig auf dem Tisch sich findet als die Grüße?) Tertium Cottidie i. e. muß. Quartum Frequenter i. e. magerfleisch. Quintum Raro i. e. gebrottes (Gebratenes). Sextum Numquam i. e. fesse. timum Aliquando i. e. epffel und birn. Et cum hoc habemus bonam potationam quae dicitur conventum (ein Bier). Ecce videte, non est satis? illum ordinem servamus per totum annum et laudatur ab omnibus. Die lateinischen Benennungen find gewiß historisch; der Bursenwit hatte fie erfunden. Sutten. ber nach Boding Verfasser bes Briefs ift, war einige Reit in Leivzia aemesen.

Der ganze Brief ist übrigens ein Zeugnis für die Armlichkeit bes Lebens damaliger Gelchrten. Hutten verhöhnt die Magister als gefräßige Hungerleider. M. Curio, so erzählt er selbst einem guten Freunde, war mit dem Leipziger Rektor als Vertreter der Universität auf der Hochzeit eines sächstischen Herzogs (1512 zu Freidurg, nach Böcking). Bei Tisch schaffte er von den Speisen und Getränken, die er sich herrlich schmecken ließ, einiges in Töpse, die er zuvor unter dem Stuhl bereit gestellt hatte; sein Famulus wußte sie unter dem Kleid unbemertt hinauszubringen. "Das that ich, damit seine Magnissienz der Herr Rektor und ich unterwegs etwas zu essen hätten. D heil. Dorothea! wäret Ihr dabei gewesen, als wir wieder gen Leipzig zogen, was hätten

<sup>1)</sup> Epp. obsc. vir. I. No. 44. Siftoriice Reitschrift R. K. Bb. IX.

ern und für inen auch Tig gemann. Im kennt nom imer Tig nichte von ein Ebernationen sein vor fommten untervisie nicht alles auftrigen. Die ft otreibe Higher, verme dem John och neutam kommuniten glagentlim den begenntand dare vert, um som is finnen um och kathiere der Linderfitaten, und den och Tiglionien interes.

Some Bonnung und Dien greine bine band bes Merfferd bin im bei bei bei 19 felman auf bue binferenteren im gehif In homeworld the committee effects areas pier in more Der Rengammel inner man mit mortmurbten linkes finder im im Bindingen in ber bin Mamber Berner Dander in Leitnig par um ber grottenen fantifangenn in fante (-to) universerr property in the experienced care form, but they committee man bar brog fibration burnting Einfernangen ben Einserren namen grand, at the strong the strong to program the 🕮 😎 words to the bridge of the are decreasing a linear merent per einer, meite sier ner Bure it iene urum armeren inn beim Rogmen nation und Legentungsetzuge geweit. The course Office only only in the national finite contribution of A some men bereiten un Sientemerfan eitere ber here has a see the core as a commercial many amorems. the state of the Martiness countries according to the conference of the conference o Direction of the contract from the communication and war north de Abert ou troops Sig. I i uppliche Bert it in bei bie nicht ein Genern bei Gute iben mit ber So this type our type Department was noted. It for lamorristhat is not been decay to Appropriate popular to Botton tiers to John weight the Strothern beginneret nurvom, mit ampen, no eigen a bie and Det hat it nach falle: to the contract made depends between there, norm, in the less one to be Reit hittle munden. militar in the out with this course of the course the the a tringle out atomicus leage me. Pricer u topological residue to the fitting of the entry perform and per-

Inches in the contract of the

borgte fie an die Scholaren, um Geld, ist zu vermuthen. Wer fleißig war, schrieb sich bann ben Text ab.

Und unter den Aleidern ist wohl der offizielle Habit, in dem man als Baccalarius zu den Alten (Disputationen oder Prossessionen) erscheinen mußte, zu verstehen. Erscheinen ohne Habit wurde sür Abwesenheit gerechnet und gestraft. Der arme Scholar borgte sich also einen. Die Prager Statuten haben einen eigenen Fakultätsbeschluß von 1387, der dies gestattet: jeder Baccalasiandus soll einen faltigen Talar haben, die Reichen schon bei der Promotion, die Armen innerhalb eines halben Jahres; doch wird die Gewohnheit geachtet, daß der Graduirte, wenn er sich feinen Habit anschaffen kann, zum Besuch der Alte sich einen borgen darf 1). Wie bequem, wenn ein paar Exemplare, den Wachtmänteln unserer Posten vergleichbar, in der Burse zu gesmeinem Gebrauch vorhanden waren. Man blieb ja bloß ein bis zwei Jahre Baccalarius.

Gin paar weitere Vorschriften über die Sausordnung in den Burfen mag bas aus obigen Bugen zu entwerfende Bilb ergangen. Dieselben finden sich gang abnlich in vielen Statuten. Der Tag begann früh. Gas und Petroleum gewährten noch nicht die Möglichkeit, die Ordnung der Natur zu verhöhnen. Bur burftigen Erleuchtung am Winterabend verwendete man Lichter und Rienspäne; es wird verboten, fie an ben Holzwänden festzusteden. 11m 4 11hr im Commer, um 5 im Winter ging man an das Tagewert. Offentliche Lektionen nahmen in der Regel die frühen Morgenstunden ein. 11m 9 ober 10 11hr rief bie Glode zur Mahlzeit (prandium), um 5 Uhr zum Abendeffen (coena). Ilm 9 llhr im Winter, um 10 im Sommer wurde bas Baus geichloffen. Es wird durch die Statuten den Borstehern überall ernstlichst eingeschärft, die Thur bann nicht mehr ju öffnen; mer aber eine Nacht ausblieb, mar ftrafbar. Berboten war, Waffen bei sich zu haben; Larm, auch musikalischen, in ben Kammern oder den gemeinsamen Räumen zu machen; verdächtige Weibspersonen einzuführen; die Wande zu beschmieren; etwas

<sup>1)</sup> Monum, I, 1, 56.

aus den Fenstern zu gießen; auf dem Boden Holz zu hauen, denn es zerstört das Zimmerwerk, u. s. s. Der Rektor soll sleißig Acht haben, daß diesen Geboten nachgelebt wird. Da er die Strasgelder einzog, ist zu hoffen, daß er seine Pflicht nicht versäumte. Freilich mochte er gelegentlich in einen Konflikt der Triebe kommen, denn allzustrenge Disziplin, mußte er besorgen, konnte ihm die Scholaren entsremden und seine Burse veröben. Um der Pflicht an Stärke etwas zuzulegen, ordneten die Statuten vielsach an, daß Rektor und Dekan der Artisten von Zeit zu Zeit die Bursen visitiren sollten, um nach dem Rechten zu sehen 1).

Die Ursache und andrerseits auch die Voraussetzung dieser Einrichtungen ist das jugendliche Lebensalter der meisten Scholaren. Allerdings waren auf den mittelalterlichen Universitäten, wie oft einseitig betont worden ist, Männer in reiserem Alter nicht ganz selten. Es gab keine gesetzliche Regelung des Vorbereitungsfursus, welche gegenwärtig auch das Alter der Studirenden regulirt, so daß die Schwankungen um die Durchschnittshöhe des Lebensalters gering sind. Damals ging man auf die Universität, wenn die äußeren Verhältnisse es möglich und die Absichten auf

<sup>1)</sup> Außer den Statuten der Fafultäten und Rollegien, die gablreich in ben Geschichten ber einzelnen Universitäten, besondere Bien, Leipzig, Tubingen. mitgetheilt find, gewährt einen Ginblid in biefes Leben auch bas Manuale scolarium, qui studentium universitates aggredi et postea in eis proficere instituunt, abgebrudt mit Unmerfungen bei Barnde, die beutichen Univerfitaten im Mittelalter. Es ift um 1480 abgefaßt und hat junachft Seibelberg im Huge. Das Budilein ift beftimmt, dem Scholaren, der in bas lateinifc redende Land der Gelehrsamfeit reift, ale Roth = und Gulfebuchlein fur Die Berständigung in die hand gegeben zu werden. Bu diesem Rwed werben in 18 Rapiteln alle möglichen Berhaltniffe, in welche ein Scholar auf einer Universität tommen wird oder tann, in Gesprächen zwijchen zwei Scholaren abgehandelt, in nichts weniger als geistreicher Beise, freilich eine unbillige Forderung an ein joldes Buch. Als eine billigere Forderung bagegen möchte ce une ericheinen, daß es nicht eben vorzugeweise bie bedenklichen Situationen, bie hinterausichten bes atabemischen Lebens zur Unschauung bringe. Indes icheint jene Reit daran keinen Anfton genommen zu haben, das beweisen bie pielen Drude.

eine bestimmte Lebensstellung es munschenswerth machten beides fonnte fpat ober fruh eintreten. Trat es ivat ein, jo wurde ber Entschluß nicht burch bie Forberung gehindert, ein Maturitate. zeugnis einer Borbereitungsichule mitzubringen. Us in aber gar fein Zweifel, daß die Schwantungen nicht Abermegend gu Gunften des höheren Alters ausschlugen; vielmehr ist ficher daß das Durchschnittsalter ber Scholaren ziemlich weit unter bem mittleren Alter ber beutigen Abiturienten lag. Ge gibt feine Statistif, welche ein festes Datum gabe; man wird aber schwerlich weit von der Wahrheit entfernt sein, wenn man etwa bas 15, ober 16. Lebensiahr als mitteres Alter ber Scholaren beim Anfang ihrer Universitätsstudien annimmt. Gin Seibelberger Statut von 1453 jest als Altersgrenze gegen unten jur bie Immatrifulation bas vollenbete 14. Jahr fest 1), gestattet jeboch, bajt Reftor und Defane nach disfretem Ermeffen von biefer Forberung bispenfiren. Daß fie von biefer Bollmacht Gebrauch gemacht haben, miffen wir für Beibelberg aus mehreren Kallen: 3ob. Decolampabius, geb. 1482, murde immatrifulirt 1494; Nohannes Ed, geb. 1486, immatr. 1498; Philippus Melanchthon, geb. 1497, immatr. 1509; 3oh. Brenz, geb 1499, immatr. 1612; Baul Kagius, geb. 1504, immatr. 1515. Roch iffingere Angben. etwa in Begleitung eines Babagogen, waren wohl nicht gar felten; es ware nicht ichwer, eine ziemlich lange lifte von Berfonen, die im Anabenalter auf die Universität famen, gufammenzustellen. Gin Ulmer Schulmeifter aus ber gweiten Salfte bes 15. Jahrhunderts führt in einer Beschwerbeschrift an ben Rath 2) unter ben Urfachen ber Abnahme seiner Schule auch an. "baß ber gemein Mann etwas Hochfahrt mit jemen Kindern bat: benn sobald ein Knab 13 ober 14 Jahr alt ist, in der Runft noch junger und minder, fo thut man ihn seinem emflaen Bitt und Begehr nach zur Sohenschul". Als untere Grenze bes Alters bei ber Baccalariatspromotion schrint bas vollendete

<sup>1)</sup> Saut 2, 395.

<sup>2)</sup> Mitgetheilt von Beefenmeier in einer Gelegenheitsichrift jum Reformationejubilaum: De schola Latina Ulmana, 1818.

10 Outro troit emplement for home firm of distinct formation of the firm of distinct formation.

Das leder erres musclich der Züllichen werden wir mit was train to be a market of the contract of the contract of the second river and all all the ment at verence Grow ter Lebte rollerten des eines unfrembliche Seit. Die Kirreloischene wie die ime wie Greife von der Universitie du Libre que en Antonio de la Babricadense nie dem Norm flätten der Reder der Brit in einem Leiner Auffer eineren bas ber in nach ein vom beiendunde Fiede merebred i ine Sibre dei bentimm beiten Buttmates America, Franz sei 1441 unt Baftans sei 1466 findiene fen 18 1 für Pank - Im Geformer bis Buten ein Deurfcher, ber Alder für eine berifde Britis im Brite beritigt brichte Die beiten Graber in einem Rollionen bie . andfe Breitenften. 1. 5. a. & Berfiening erfen Claffe unter. Ein Marrier Marthins de Rosers Chernolm der Rabrung und Antermeilunge anfange sa bricke gufriedenber ferrer flabinge. Taglich entielten fie brei bis ber Cettoris von ihm gunidft in Vommarit und Breif. bann folgte ber abiligiabilde Rurfus Ein armer benricher Student, familie, ruminitte bie Lefnoren mit ihnen, mie ber tedmide Mustrud lautere. Leiber bauerte bas gute Berbaltnis ride febr fange. Die Briefe ffagen mehr und mehr über viele Dires Die Edoloren finden fif nicht aut gefleibet. Das Gifen und Trinfen reid: für ihren beutiden Apretit nicht aus: auf melde Mace ber Bater ermitert: "io fie nicht genug barten on bret Bortion, jo follten fie Brot nehmen und Baffer trinfen": mas felbit bem fonit nicht fentimentalen Buchbanbler in Unbetracht ber Qualitat bes Parifer Baffere bart bunft. Enblich erhalten fie reichlich Ruthenftreiche von bem Magifter und auch von dem Buchhandler, der auch hierin Baterfielle an ihnen vertreten zu muffen glaubt, und zwar, wie es icheint. ebeniomohl ber gutartige und fleifige Brung, als ber von Natur

<sup>1,</sup> Leibziger Statutenbucher E. 495; Rofegarten 2, 305.

<sup>7,</sup> In ben Beitragen gur vaterlandiden Baieler, Beidichte 3, 149-179.

Ieichtfertigere Basilius. Das Mittelalter hütete sich mehr als vor allem andern bavor, in diesem Punkte durch ein zu Wenig zu sündigen. So wurden die Brüder voll Haß und Bosheit, Basilius erscheint sogar einmal betrunken auf der Szene. Endslich im Jahre 1504 folgten sie älteren Landsleuten in der eigensmächtigen Entfernung aus dem Kolleg: sie siedelten in das Burgundische Kollegium über. Im solgenden Jahr erhielten beide, trot der Nachstellungen ihres alten Magisters, den Grad des Baccalariats und 1506 den des Magisters, mit welchem sie fröhlich heimzogen.

Das Urtheil der Hiftoriker über den Erfolg aller dieser bisziplinarischen Makregeln im gangen pflegt febr ungunftig zu lauten. Meiners 1) behauptet mit vieler Auversicht: "die meisten Kollegien und Bursen waren nicht Schulen bes Fleifies und ber Tugend, sondern vielmehr bes Mükiggangs und bes Lafters". Dolch 2) wiederholt dies Urtheil, aus eigener Weisheit hingufügend, daß besagter Mingiagang und Lafter in furger Beit zu einem solchen Grade stiegen, "daß oft, wiewohl immer vergebens, Gesetze bagegen erlassen werden mußten"; in der That, es muß arg gewesen sein, daß man zu so furchtbaren Dagregeln zu areifen sich genöthigt sah. Muther 3) weiß von "ber kaum glaub= lichen sittlichen Robeit und Zügellosiakeit sowohl der Lehrer als Studenten jener Beit". Borfichtiger urtheilt Raumer 4); boch meint auch er ichlieglich, "daß die Studenten in diefen Burfen nichts weniger als ein sittliches Leben führten — und ebenso viele ihrer Rektoren". - Ich gestehe, daß ich nicht im Stande bin, das Gegentheil zu beweisen, nämlich daß Fleiß und Tugend in ben mittelalterlichen Studentenhäusern regelmäßig gewohnt hätten. Da aber für die obigen Behauptungen nichts beigebracht wird als einige Citate aus gleichzeitigen Moralpredigern und Satirifern, beren Allgemeinheiten boch nur ber fritikloseste Leichtfinn als unmittelbar annehmbare Urtheile über Berfonen und Gin-

<sup>1) 1, 168.</sup> 

<sup>2)</sup> Beschichte bes beutschen Studententhums S. 39.

<sup>8)</sup> Aus bem Universitätsleben im Reformationszeitalter C. 23.

<sup>4)</sup> Gefch. b. Babagogit 4, 30.

richtungen gelten laffen tann, und außerbem einige Källe von Raufereien ober Tobtschlägen aus den Kriminalatten bes atabemi= ichen Gerichts, Dinge, die fich zu allen Beiten unter allen Besellschaftsklaffen ereignen, die deshalb nur in statistischen Tabellen für die Beurtheilung der Auftande einigen Werth befiten: fo ift es wohl erlaubt, ienes Urtheil als ein unbegründetes zu verwerfen. Die Menschen vor der Reformation waren boch so zu sagen auch Menschen, und ihre Neigungen und Abneigungen werben von benen, die wir heute an Menschen unter ähnlichen Umständen wahrnehmen, wohl nicht allzusehr abgewichen sein. Freilich verlieren wir durch die Auruckhaltung des Urtheils ein viel gebrauchtes Motiv pragmatischer Geschichtschreibung: wie vor= trefflich hoben sich auf dem dunklen Hintergrund des Lasters und Müßiggangs in Kollegien und Burjen die Tugenden ber Schüler auf ben gereinigten Schulen und Universitäten ab. Aber wir haben nicht vor, Maler und Schönfarber, sondern Geschichtschreiber zu sein.

Soziale Stellung der mittelalterlichen Universitäts= glieder und der gelehrten Berufe überhaupt.

8. Wenn ich ben Versuch mage, die gesellschaftliche Stellung ber gelehrten Berufe im Mittelalter zu bestimmen, so geschieht es in bem beutlichen Bewußtsein, wie viel mir fehlt, um etwas Benügendes zu leisten. Außer sicheren statistischen Daten über bie wirthschaftlichen Verhältnisse mare am meisten erforderlich eine genaue Kenntnis ber Lebensumstände einer großen Anzahl von jenen mittelmäßigen Eristenzen, beren Biographie nicht geschrieben zu werden pflegt. Man mußte wissen, aus welchen Rlassen ber Gesellschaft solche Manner selbst hervorgingen, mit welchen sie in geselligem Berkehr lebten, aus welchen fie beiratheten, wenn bies überhaupt geschah, vielleicht das sicherfte Rennzeichen der fozialen Stellung bes Berufs eines Mannes, endlich in welche Berufe die Rinder übergingen. Dir stehen solche Kenntnisse in geringem Umfang zu Gebote; ich bin meift auf allerlei Daten, bie mir in den offiziellen Universitätspapieren begegneten, angewiesen. Der Versuch, baraus die obige Frage zu beantworten,

mag hier stehen als eine Aufforberung für einen fünftigen Siftoriter, Befferes zu leiften.

Wir finden, wie hier nicht nachgewiesen werden fann, in ben Schulordnungen ber nieberen Schulen regelmäßig zwei Rlaffen von Schülern unterschieden, solventes und pauperes. Sie begegnen uns wieder auf der Universität. In der Matrikel wird regelmäßig bemerft, was jemand an Gebühren gezahlt, ober es findet sich ber Vermert: nihil dedit quia pauper. Chenso find in ben Borschriften über bas Bursenwesen regelmäßig unterschieben Rablende und Arme. In der That haben wir co mit zwei gefellichaftlich verschiebenen Rlaffen ber Studirenden zu thun. Die Rablenden stammen aus ben höheren Gesellschaftsschichten. Rahl ber Ablichen unter ihnen ist nicht gering. Auch die städtiichen Batrigierfamilien stellen ihr Kontingent. Es find biefelben Berfonen, welche als canonici scholares uns in ben Stiftsichulen begegnen. Nachdem sie den Kursus dort absolvirt haben, besuchen fie auf langere ober furzere Beit eine hohe Schule; bie firchlichen Oberen begünftigten auf alle Beife die Bollenbung ber Studien, wenn möglich durch einen akademischen Grad. Für biefe Gruppe find die ersten Universitäten vorzugsweise errichtet. Im Berlauf bes 15. Jahrhunderts wurde vermuthlich der Universitätsbesuch aus den Kreisen des mittleren Burgerthums, mohlhabender Kaufleute, aut situirter Handwerksmeister immer häufiger. Die pauperes stammten wohl zum größten Theil aus ben unterften Schichten ber Gesellschaft, es waren Kinder von Bauern, städtischen Handarbeitern, die von der Aussicht auf Berforgung im Rirchendienst angelockt worden waren. Von ben gahlreichen Scharen, welche die niederen Schulen heimsuchten, gelangten einige durch Muth und Bluck Ausgezeichnete auch auf die hohe Schule. Sie lebten hier wie auf der Schule von der Mildthatiafeit und von allerlei Diensten; als famuli, b. h. als wirfliche Bebiente für alles, fanden fie Unterfunft bei einem Magister ober auch einem ansehnlicheren Scholaren, ober ein Bürger ber Stadt nahm einen als Babagogen in's haus. Go viel ce ging, versuchten sie von den Kursen der Universität zu profitiren, wenn möglich einen Grad zu erreichen, wenigstens bas Baccalariat

in den Künsten. Zu den höheren Studien und Graden aufzusteigen wird doch nicht leicht gelungen sein. In den oberen Fakultäten, namentlich in Theologie und Recht, war vorzugsweise die erste Gruppe der Jahlenden vertreten. Sie stellte wohl auch meistens die Würdenträger der Universität, anfangs fast aussichließlich. — Der Unterschied der beiden Klassen blieb auch im späteren Leben, er entspricht dem Unterschied zwischen hohem und niederem Klerus.

In der heutigen Studentenichaft finden wir einen ahnlichen Klassenunterichied nicht. Auf der Universität bilben die Studirenden eine ziemlich homogene Masse, und auch im späteren Leben bilden die gelehrten Berufe eine gesellschaftlich annähernd gleichwerthige Klaffe. Ift bas ein Zeichen ber Musgleichung ftanbischer Unterschiede? Ich glaube nicht. Die Thatiache scheint mir vielmehr im entgegengejesten Ginn gedeutet werden zu muffen: bie relative Gleichheit der gelehrten Berufe ift gunächst die Rolge ber Ausichließung ber gesellschaftlichen Schichten von ben Stubien. welche im Mittelalter die pauperes auf die Universitäten ichickten. Die Rinder der favitallosen Arbeiter, der Tagelöhner und induitriellen Handarbeiter, fommen gegenwärtig überhaupt nicht mehr auf die Universität und in die gelehrten Berufe. Die Ansprüche an die Lebenshaltung ber Studirenden und ichon ber Gomnafiaiten find jo gesteigerte, ber Aursus jo fest bestimmt und so lang bauernd, daß den vom gewöhnlichen Arbeitslohn lebenben Rlaffen ber Zugang zu ben höheren Schulen und bamit zu ben gelehrten Berusen thatsächlich verschlossen ist. Im Mittelalter waren bie jozialen Unterschiede noch nicht jo groß, um eine wirkliche Lebensgemeinschaft zwischen allen Rlaffen unmöglich zu machen. Lebensführung mar auch bei ben höheren Schichten eine fo einfache, daß bas hineintreten auch bes Urmften nicht einen allaupeinlichen Abstand fühlen ließ, und andrerseits war die driftlichfirchliche Lebensanschauung so tief eingewurzelt, daß die Empfinbung ber Gleichheit aller Menschen vor Gott bie Empfindung ber Ungleichheit ber irbischen Erscheinung zurüchielt. wo der Gedanke der Ewigkeit seinen Einfluß auf die tägliche Empfindung und Lebensführung verloren hat, wurde es ohne

Zweifel von Gymnasiasten und Studenten als eine ganz unswürdige Jumuthung empfunden werden, mit schmutigen zerslumpten Straßenbettlern (man denke an Thomas Platter) auf berselben Schulbank zu sitzen.

Die gewöhnliche Meinung ist wohl mehr geneigt, als das Refultat ber jozialen Entwicklung seit bem Mittelalter bie zunehmenbe Ausaleichung ber sozialen Unterschiede anzuschen. Mir scheint. sie hat sich täuschen lassen durch die allmähliche Verwischung der Rechtsunterichiede. Das moderne Leben ift gang beherrscht von ber großen Unwahrheit ber formellen Rechtsgleichheit bei größter Machtungleichheit. Unsere politische Verfassung kennt fast keinen Unterschied awischen dem Großgrundbesitzer oder dem Großindustriellen einerseits und dem letten der taufend Sandarbeiter andrerseits. In der Gesellschaft, b. h. im wirklichen Leben, ist bagegen ber Unterschied ein absoluter: von ben gleichen Staatsburgern ift ber eine Herr, ber andere Anecht. Das Mittelalter maß bas öffentliche Recht jedermann nach seiner wirklichen Macht zu: wer thatsächlich Macht hatte über andere, hatte auch im öffent= lichen Leben das entsprechende Recht und die entsprechende Pflicht.

Es ist die Aufgabe einer wirthschaftlich s sozialen Geschichte bes beutschen Bolts, zu untersuchen, welche und wie große Unterschiebe in ber Lebenshaltung ber verschiebenen Stände in jedem Beitalter vorhanden maren. Es gibt noch feine berartige Beschichte, und aus zusammengeflickten Citaten kann sie auch nicht entstehen. Ich glaube aber, daß die oben gemachte Annahme, die Unterschiede ber Lebenshaltung seien im Mittelalter fehr viel geringer gewesen als heute, von einer folchen Beschichte nicht Widerlegung, sondern Bestätigung erfahren murbe. Die Lebenshaltung ber unteren Schichten war absolut genommen schwerlich niebriger als gegenwärtig. Bas bieselben an Genugmitteln einer verfeinerten Kultur etwa gewonnen, das haben fie an den ein= fachen und ersten Lebensbedürfnissen reichlich eingebüßt. gegen war bie Lebenshaltung ber höheren Besellschaftsflaffen tief unter bem gegenwärtigen Daß bei den entsprechenden Rlassen. Die Runfte des Verzehrens waren noch sehr einfach. Ich zweifle nicht baran, bag wir, in eine mittelalterliche Stadt versett, uns

gar nicht fehr fomfortabel untergebracht vorfommen murben. Die Etragen murben und fehr ichmal und dunkel, ichmunia und ubelriechend, Die Saufer fehr eng, Die Bimmer fehr niedrig, Die Bante und Stihle jehr hart und fteif, die Alfoven und Betten jehr bumpfig und ichmer, die Raften und Schrante burchaus nicht bequem, bas Leinen jehr grob und hart, bie Aleiber übermäßig bauerhaft ericheinen : feine Droichten, feine Theater, feine Rongerte, feine Mujeen, feine Kaffeehaufer, feine Landhaufer, feine Badeorte, furg für nichte als bie einfachiten Lebenebedürinifie geforgt, und für die Seele. Der Unterichied ber Bergebrung aing baber mehr auf die Quantität als auf die Qualität : bie qualifizirten Benuffe, Die auf bem Fortichritt in ber Romprimirung von Arbeit beruhen, maren noch wenig entwickelt: bloke Quantitatsunterichiebe konnen aber überall nicht boch iteigen. Der Borgug bes höheren Stanbes vor bem niederen bestand nicht jo jehr in einem Dehr an perjonlicher Verzehrung als in einem Michr an Berfügung über Güter, und bas ift gleichbedeutend mit einem Mehr an Macht und Ansehen. Diener, viele Abhangige haben mar bie Form, in welcher ber Reichthum im Mittelalter genoffen murde. Die feitherige Entwicklung hat die Form bes Genuffes burch perionliche Bergehrung von Gutern gesteigert. Die andere Seite biefer Entwidlung ift die Lojung ber perfonlichen Beziehung zwischen ben jozialen Klaffen, bireft durch Hufhebung bes Ubhangigfeiteberhalt= niffes, indirekt durch den immer mehr fich erweiternden Unterichied ber Lebensacwohnheiten. Der reichsunmittelbare Ritter Bog von Berlichingen ftand in Leben und Empfindung feinem letten Anecht jehr viel näher als heute ber lette burgerliche Gutebesitzer seinem Tagelöhner, ober ber Banquier seinem Sausdiener, von den Frauen derielben Klaffen, in welchen die sozialen Unterschiede sich immer um einen Grad schärfer ausprägen, gar nicht zu reben.

9. Daß im besonderen von den gelehrten Berufen und ihrer sozialen Stellung gilt, was eben allgemein ausgesprochen nämlich daß die Erhebung ihrer Lebenshaltung über die Lebenshaltung unbedeutend ist verglichen mit der heutigen,

scheint mir zwar schon aus den oben gegebenen Nachweisungen über die Lebensweise der Universitätsprosessoren und Studenten, wenn wir sie so nennen wollen, hervorzugehen. Ich glaube, es läßt sich hier auch aus den Daten über das Einkommen durch Rechnung streng nachweisen. Die Schwierigkeiten der Berechnung sind allerdings nicht klein, und ich gestehe, daß ich der Bewälztigung derselben nicht gewachsen bin; sie läßt sich vollständig erst anstellen auf Grundlage einer allgemeinen wirthschaftlichen Geschichte. So lange es keine Tabellen über Geldwährung, Maße und Gewichte, Preise und Löhne für die einzelnen Orte und Zeiten gibt, ist es kaum möglich, aus vereinzelten Angaben absolute Resultate über die Höhe des wirklichen Einkommens der verschiedenen Klassen zu gewinnen. Ich will versuchen, aus den vielen Angaben, die mir auf dem Gebiet meiner Nachsorschung beaeanet sind, ein paar Verhältniszahlen zu gewinnen.

Auch hier ist es möglich, Angaben von benselben beiben Universitäten zu benutzen, beren Matrikeln wir oben ber Berechnung der Frequenz zu Grunde legten, von Leipzig und Basel, einer nordbeutschen und einer süddeutschen, einer großen und einer kleinen Universität.

Ein Bericht über die ökonomischen Verhältnisse der Mitsglieder des großen Fürstenkollegs zu Leipzig aus dem Ansang des 16. Jahrhunderts ') gibt folgende Ausstellung des Jahreseinkommens eines jeden der 8 Kollegiaten. Das corpus der fürstlichen Dotation beträgt 26 fl.; aus Stiftungen fließen jedem 5 fl. zu, ebenso viel aus Vermiethung der Studentenwohnungen; endlich erträgt der Vierausschank von auswärtigem Vier, das die Kollegien dis zur Höhe von 152 Faß steuerfrei verzapfen, für jeden 26 fl.: in summa 62 fl., die dis auf 70 fl. steigen mag. Dazu kommt freie Wohnung im Kolleg. Von diesem Eins

<sup>1)</sup> Urkundenbuch Nr. 285 (S. 387). Das Stück ist undatirt, vom Herausgeber zwischen 1510 und 1541 geseht. Unzweiselhaft gehört es der Zeit vor der Resormation von 1519 an. Die Zeitangabe, daß 40 Jahre seit Absgebung der Kollegiaturen an die Mediziner und Juristen verstossen sein, führte, wenn wir sie auf die Juristen beziehen, auf das Jahr 1507. Doch ist sie wohl nur als ungefähre Bestimmung gemeint.

fommen haben bie Rollegiaten ihre Lebenshaltung zu beitreiten : Sonorare find feit 1502 abgeschafft. Sie flagen, baf es faum maalich fei: allein der statutenmäßig vorgeschriebene gemeinsame Zif verichtinge ben größten Theil. llm die Koiten besielben erträglicher zu machen, halte jeder 3 Roftganger, speife alfo, ba iein "Anecht" famulus ober servitor) bagu fomme, felbstfünft, und zwar jede folche Tamilie für fich, nicht aus gemeinsamer Eduifel, obwohl an gemeinfamer Tafel. Der Tifch tomme auf 100 fl. im Jahr für jeden. Die Koftganger gablen je 7 Grofchen möckentlich, macht (26 ar. = 1 fl.) 14 fl., zusammen 42 fl. jähr= lich, ober, wie ber Bericht mit einem Rechensehler fent, 52 fl. Bleibe für ben Magister zu beden 58 (48) fl. : mithin von feinem Gesammteinfommen, wenn man 70 fl. nimmt, übrig 12 (22) fl. Zavon hat er alle feine übrigen Bedürfniffe gu bestreiten und auch Saus und Wohnungen in Ordnung halten zu laffen. Dazu fomme noch ale weitere ichwere Belaftung bie jährlich wechselnbe Boriteherschaft (Brovitei), mit ber Nöthigung Borichuffe gu machen und viel Sorge und Ungemach. — Es ist glaublich, bak Die Riechnung, ba fie zum Behuf ber Beichwerbe angestellt ift. nicht die günitigften Anfate bringt; namentlich barf man wohl zweiseln, ob die Ausgaben für den Tijch eine jolche Sohe wirklich erreicht haben: es mag die Summe ziemlich ftark abgerundet jein. Dagegen mochte die Angabe bes Gintommens, als leichter fontrolirbar, einigermaßen gutreffen, und chenjo die Ungabe ber wöchentlichen Einzahlung ber Kostganger. Demnach betrug bas Gesammteinkommen eines Rollegiaten nicht mehr als bas Künffache des Aufwandes eines wohlhabenderen Scholaren für feinen Tiich.

Es ist noch eine zur Vergleichung auffordernde Angabe in dem Stück mitgetheilt. Die Kollegiaten halten drei dienende Personen: einen Kellermeister, einen Tertian und eine Köchin. Die letztere erhält 5 Groschen wöchentlich Lohn und andere Emolumente, im ganzen 13 fl. Es ist nicht ganz ersichtlich, ob sie daneben auch noch die Kost erhält: es heißt allerdings: "drei versonen mussen die Collegaten halten in der kost. Aber es 1g dies in den 13 fl. mit eingerechnet sein. Dann betrüge das

Einkommen eines Kollegiaten kaum mehr als bas fünffache Einskommen ber Köchin im Kolleg.

Daß diese Verhältniszahlen sich nicht allzuweit von dem Durchschnittsverhältnis entfernen, mag burch einige weitere Anaaben bargethan werden. Falfe hat in einem Auffat über bie Geschichte der Preise im Königreich Sachsen ) einige Daten über Alrbeitstohn aus ber Beit von 1455 - 1480 gegeben, aus benen ich folgende heraushebe. Der gemeine Tagelohn bes Sandlangers oder Arbeiters betrug wöchentlich 6-8 Groschen mit Koft: machte auf's Jahr ungefähr 18 fl. (1 fl. galt bamale 20 gr.). wohl etwas zu hoch, weil der Winterverdienst geringer mar. Ein Zimmer- ober Maurergejell verdiente mahrend bes Sommerhalbjahrs (wöchentlich ca. 15 gr.) 191/2 fl., außer einigen Leiftungen an Getrant und Babegelb. Gin Bergmann im Erggebirge erhielt 10 gr. wöchentlich, im Jahr also 26 fl. Gin herzoglicher Fußtnecht 12 gr. wöchentlich, 31 fl. jährlich. Huf Schloß Dohna wurde an Gefindelöhnen jährlich gezahlt: einem Rellermeister 7 fl., einem Wagenfnecht 9 fl., einem Gieltreiber 7 fl. 4 gr., einem Roch 3 fl. 18 gr., einer Viehmagd 3 fl. 15 gr., einem Rubbirten 1 fl. 10 gr. Wenn man ben Unterhalt mit 10-12 fl. dazu rechnet, fo tame man für das eigentliche Befinde auf einen Gesammtlohn von 14-21 fl. - Falte kommt burch ben Bergleich des Lohnes mit den Getreidepreisen in der zweiten Halfte bes 15. Jahrhunderts und in der Gegenwart (um 1870) zu dem Resultat: daß das wirkliche Einkommen des bamaligen einfachen Lohnarbeiters zu dem wirklichen Einkommen bes jezigen sich verhalte wie 3 zu 2, das wirkliche Einkommen des bamaligen handwerfogesellen zu dem des jetigen wie 2 zu 1. Der Bergleich fällt noch mehr zu Gunften bes bamaligen Arbeiters aus, wenn man in Anschlag bringt, daß damals die Fleischpreise im Berhältnis zu ben Kornpreisen nicht unerheblich niedriger waren. Wir können für unsere Zwecke von bem Versuch, Die Geldwerthe in Sachwerthen auszudrücken, absehen und bei ben

<sup>1)</sup> Hilbebrand's Jahrbücher für Nationalöfonomie und Statistit 13, 364-395; 16, 1-71.

chen entättassechten einen konen imt eine em Stigen er in der sich em Stigen in eine mannichen transiert mehr en en eine minach is untammen er einfinereiteten bestättese en sinische bitarenhinnen africat ma is eine samet es Gerasion in is et die asietben inegen im is et Naamer es leinen solling itsen in mas eineres intemmen us er diesesten ihrenden inschen inschen in mas einen in transmitten is is er diese in inschen in die Ernfien is is enem in diese internation in die ernfien is is enem in diese in d

to the to controls act in and laten instementation of the expension of demands then is institution officer indicates a are according to the first in amount and are according to the latent in amount in the expension of the latent intermediate telephone in the expension of the latent intermediate telephone in the expension of the latent intermediate telephone in the expension of the latent intermediate latent in the expension of the expension of

Aber is autochment the John es ihreimen Lusaavenstrags over Schlenten a tenner i mir eine Lugare reaegnet. Romertät vertie hill er Bromationsgevähren regrunder, eigen vach sen Standen am 17 niz 10 cl. Kinfommen, eliker vid er i de vordichmitteine Jahresausgare nerden nir ankt augerikt niz K. K. misgen Kinnen ine giffer sie ih vordichmitten. Des varieben vire das Kinfommen des varieben hinden kinnen ihres von leinem hinden hinden Schlenten.

<sup>-</sup> Istanberhah 3, 460

Parade Salistania & 167 alle januare, un lutra es et Piros can nabet becom Cor cus de lacus per etiturus ter pulsuscumque. Tak seinformum joneint acht milit un us malogen Benimmungen inderer Men Bog chaigt ver januarioficium asgenium, ur non liabuerit constance (2.2% genagenen Beriffs us die migen?, Monum liebberg steath (2.4% (hours)), 471. Ornfeinald 10 L. unics 106.

Beraleichen wir biese Berhältniszahlen mit jolchen, die das Berhaltnis berjelben Rlaffen in unferer Zeit ausbruden. Das burchichnittliche Gintommen eines orbentlichen Profesiors an einer größeren Universität, einschließlich bes Honorars für Borlejungen und schriftstellerische Arbeiten, wird mit 2500 Thalern wohl ficher nicht zu hoch veranschlagt, vermuthlich erheblich zu niedrig. Celebritäten erreichen wohl das Doppelte bis Bierfache. Häufig fommt bazu ein erheblicher Zuwachs aus Privatvermögen; boch laffen wir bies außer Rechnung. Das durchschnittliche Ginfommen bes gewöhnlichen städtischen Sandarbeiters. einschließlich ber Handwerksgesellen, wird mit 250 Thalern schwerlich zu niedrig veranschlagt, eher etwas zu hoch 1). Der Abstand des Einkommens biefer Rlaffen hatte fich mithin auf etwa bas Dreifache gesteigert: im 15. Jahrhundert verdienten 3-4, gegenmartig 10 Sandarbeiter bas Ginfommen eines Professors. -Die burchichnittlichen Koften bes Unterhalts eines Studenten auf der Universität betragen heute schwerlich unter jährlich 400 Thalern (abaeiehen von dem staatlichen Auswand für bie Universitäten, der auf den Kopf der Studirenden vertheilt über 200 Thaler jährlich beträgt). Der Abstand ber Lebenshaltung. gegenüber ber einfachsten Lebenshaltung, hat fich alfo auf beinabe bas Doppelte gehoben. — Es ist hiernach die Ginfachheit aller Ginrichtungen, die Armlichfeit des Lebens von Projefforen und Studenten im 15. Jahrhundert völlig verständlich. verständlich wird die in Universitäts= und Literatenfreisen nicht jo felten laut werdende Bewunderung der Unfpruchelofigfeit der beutigen deutschen Projessoren und Literaten: man vilcat ihrer burch bie Vergleichung mit der Lebenshaltung der entsprechenden Rlaffen ber englischen Bevölferung inne zu werden.

Aus Basel hat Bischer 2) die Anschläge mitgetheilt, welche bei Begründung der Universität gemacht wurden. Der Rath legte dem papitlichen Stuhl eine Liste von Kanonifatspräbenden

<sup>1)</sup> Der Bj. unterichatt boch wohl bas Einfommen bes modernen ftäbtijden Sandarbeiters. A. b. R.

<sup>2)</sup> Geich. d. Universität Bajel S. 21.

mit Angabe des Jahresertrags vor, zur Auswahl behufs Dotirung der Professuren: 4 Präbenden des Baseler Domstifts, quae alias pro graduatis sunt deputatae. je 80 fl.; 3 Präbenden bei St. Peter zu Basel je 60 fl. und die Propstei ebendort 100 fl.; 2 Präbenden in Konstanz zu 100 und 60 fl.; 2 Präbenden in Straßburg zu 200 und 70 fl.: 2 Präbenden in Zürich zu 80 und 60 fl.; 3 anderweite Präbenden in der Konstanzer Diöcese zu 60, 50 und 40 fl.; 1 Präbende in der Lausanner Diöcese zu 60 fl.; 1 Präbende in der Lausanner Diöcese zu 60 fl.; 1 Präbende in der Sausanner Diöcese zu 60 fl.; 1 Präbende in der Sausanner Diöcese zu 60 fl.; 1 Präbende in der Sausanner Diöcese zu 60 fl.; 1 Präbende in der Baseler Diöcese, 2 zu 50, 1 zu 40 fl.; endlich 7 Pfarrstrichen der Baseler Diöcese, welche nach Absug aller Lasten (Haltung eines Visars) 50 fl. abwersen. Der Durchschnittsertrag dieser 22 Kanonikatspräbenden beträgt demsnach 74 fl.

Ein Kostenanschlag einer Kommission von Sachverständigen 1) berechnete die ersorderlichen Gehalte für die nothwendigen Lekturen wie folgt: für einen besoldeten Theologen 80 fl.; für 4 Juristen: 1 Ordinarius 80, 1 Dekretisten 50, 1 Sezisten 60, 1 Legisten 60 fl.; für einen Mediziner 60 fl.; für 6 Artisten je 30 fl.; für den Pedell 20 fl. Man mußte allerdings etwas höhere Gehalte bewilligen, namentlich für italienische Juristen. Dafür sparte man wohl an den Artisten etwas. Dieselben waren auf Honorare und Promotionsgelder wesentlich angewiesen.

Bur Vergleichung füge ich die entsprechenden Daten von Tübingen ein, nach der herzoglichen Ordnung von 1491 2): 3 Theologen erhielten je 100 fl.; von 3 Doktoren des geistslichen Rechts einer 120, 2 je 80 fl.; 3 Doktoren des römischen Rechts 100, 80, 40 fl.; 2 Mediziner 100 und 60 fl.; 4 Artisten je 25 fl. Der Durchschnittsgehalt der Prosessuren in den oberen Fasultäten beträgt 87 fl. Der Stiftbrief von Ingolstadt (1472) verspricht etwas höhere Sähe: den beiden Lehrern des geistlichen Rechts 120 und 100, dem Legisten 130, dem Mediziner 80 und 6 Artisten im Kolleg je 40 fl.; im Durchschnitt also den Lehrern

<sup>1)</sup> S. 16.

<sup>\*)</sup> Urfundenbuch 3. 85.

Der oberen Kakultäten 10712 fl. Ich weiß aber nicht, wie es mit bem Münzfuß und mit der Ausführung diefer Rusage steht. In Beidelberg erhielten 1410 von 3 Theologen zwei 72, einer 100 fl.; 3 Juriften 120, 60, 52 fl.; der Mediginer 52 fl.; allerdings ift jeder außerdem im Benug einer Brabende 1). -Endlich mag zu weiterer Drientirung über die Lohnverhältniffe ber geistigen Arbeit auf eine Besteuerungslifte bes Thuringer Klerus vom Sahre 1506 hingewiesen werben 2). Der Berausgeber hat die Benutung anderen überlaffen; mir ichien eine allerdings nicht hinlänglich kontrolirte Rechnung auf folgende ungefähre Rahlen für das Ginkommen des Alerus der Stadt Erfurt zu führen. Der Durchschnittsertrag eines ber 279 Bifariate bewegte sich um 10-12 fl., einer der 21 Pfarreien um 30 fl.; das Gesammteinkommen der beiden Kollegiatfirchen betrug 1260 fl., also, wenn etwa 24 Kanonisate vorhanden waren, der durchschnittliche Ertrag einer Bräbende 52 1/2 fl.

Der burchschnittliche Jahresverbrauch eines Studenten wird in demselben Baseler Gutachten auf 20 fl. veranschlagt. Den guten Baselern mochte wohl das Herz aufgehen, wenn sie die Rechnung nachrechneten: 500 Studenten à 20 fl., gibt 10000 fl.; geht ab an Gehalten 590 fl.; Überschuß 9410 fl. Es kam anders. Aber jener Ansah von 20 fl. dürste, übrigens der untersten Grenze nahebleibend, ziemtich zutressen; er kehrt öster wieder, z. B. im manuale scolarium<sup>3</sup>). In dem 1497 gestisteten collegium Georgianum zu Ingolstadt wird die Summe von 20 fl. als das Minimum für eine neu zu sundirende Stelle bezeichnet<sup>4</sup>). Im Jahr 1430 legirte Hermannus Nanus (H. Zwerg) (H. Haus in Herford und ein Kapital von 4000 rh. fl., dessen Zinsen zur Unterhaltung von 12 Schülern und ihrem Rektor verwendet

<sup>1)</sup> Hauß 2, 369.

<sup>\*)</sup> Registrum subsidii Clero Thuringiae anno 1506 impositi, herausgegeben von Stechele in der Zeitschr. des Bereins f. thüring. Gesch. Neue Folge
186. 2, 1. Heft 1880.

<sup>\*)</sup> Ausg. Barnde G. 45.

<sup>4)</sup> Prantl 2, 128.

b) Das Testament mitgetheilt im Brogr. b. Gymnasiums zu Berford 1869.

merben jollen, biefelten nember it ruftiments grammaticalibus umerrichten 4 Rahr danc. Danr nimme ist zine annlicht Schiftung besielben Mannes zu Kittr auf aun imm ein Haus und 6000 fl. pon berien Jirien wieder 😅 Sammer mit ihren Riefter leben : fir imbirer it sacra bacma and me canonico aut civili. 5 Jahre lang. Be zwei Schiller tweiter eine Kinnmer, der Retwr has one für fich alexe. Rechner we are but bas Krantal fich mit 5 pom Hundem vergind das iniem ite inden Kanimlsanlage em liblicher simstuf geneier zu ieir , in betrige bas verligdene Sinkommer des Herfinder Haufes jännfich 2000, des Kehlner 300 ft., und auf der Kliuf famer, wenn wer dem Reffinr einen dindigier Theil geben, in ienem In in diesem 20 in il. Hemertensmerth in übrigens das mernan der Unterhalt eines Stivendurten nicht wonsteller kommt als der des Durchichmitis-Sinderrer genem wird nicht ein Limpier gugenweien, finnberr nandesgemäße Unterhaltung mägent ieiner Studienighre, frandesgemäß freifich im Sinne bes Weimeinirers bas von Kleritern strong oper Winhigher open with companion — But film noch ein Beilmel eines anöheren Lutwands von Scholmen ein. Die over erwährten beiber Amerbact harren in Karis als armse Bermoniften in 3 Jahren 2000 f. gefammen gebraucht, alfo jeder ikum ich 50 f. Dem Barer war das allendings zu wiel. meine mit 21, histoirens 27 f. Konnien für auskommen, wie er pon einem socieundigen Manne gehört habe. Dem älteren ieur er alf beriebe ipaier aif Manifier nach Kanis aing. 27 % jähnlich aus mas er mehr brauche, mige er fellfü vermener

Senn mir also 20 il als minieren Jahussbedarf eines Schalaren in iener Zen annehmen, do minde der Profesior, der in der arrifichen Jahust es in der Megel nuchl nicht über ihr il hinzusbrocher, das Trerrache, in den oberen Fakultären, nur er im günfingen Fall es auf 100 und 120 il. brachte, das bis Seckssoche eines Sundenrennschiels eingennummen baben.

> lâmen also auch dies wenn wir 20 °C, ebenfalls als nittliche Kandarbeitereinkommen dezen, auf **ähnliche**

10. Das Gesammtresultat dieser Ueberlegungen ist dieses. Im Mittelalter standen sich die gesclischaftlichen Schichten in ihrer Lebenshaltung noch so nahe, daß eine einigermaßen seste Mlassenbildung nicht vorhanden war; nur die nicht sehr zahlreiche Gruppe des grundbesitzenden Abels und die jüngere Gruppe des eben im 15. Jahrhundert reich werdenden Stadtpatriziats ragte nicht mit allzugroßer Erhehung über die Lebensgewohnsheiten der Gesammtheit hervor. Wenn allerdings der Abel auf die höchsten geistlichen Ümter, auf Bisthümer und Abteien, ein immer sester begründetes thatsächliches Vorrecht zur Gestung brachte, so waren dagegen alle übrigen Stellen der gesehrten Veruse der Gesammtheit der Vevölserung ohne Unterschied nicht bloß rechtlich, sondern auch thatsächlich zugänglich. Es gab keine gesellschaftliche Klasse, welche die gesehrten Veruse als ein wenigsstens thatsächliches Vorrecht besessen

Eine solche Rlasse gibt es jest allerdings, wenn auch noch nicht lange und noch nicht fest begrengt; aber fie bilbet sich, wie mir scheint, feit der Mitte dieses Sahrhunderts immer schneller au immer festerer Geschloffenheit. Seit bem Anfang Dieses Jahrhunderts haben die Ansprüche an die Leistungen der Randibaten gelehrter Berufe beständig zugenommen. Die Dauer der Vorbereitungsfurse ist entjorechend gewachsen: Eraming ober birefte Vorschriften verhindern bas Eingehen in die Berufe außer durch dieje Thüren. Das Einjährigenjahr kommt als eine weitere schwere Belaftung ber Borbildungstoften hinzu. fann burchweg annehmen, daß gegenwärtig nicht leicht jemand vor vollendetem 25. Jahr in einem gelehrten Beruf ein eigenes hinlängliches Einkommen erwirbt. Roch vor hundert Jahren lagen die Dinge völlig anders. Die ersten Borfchriften über Abiturienteneramen in Breußen datiren von 1788, und auch bamals wurde die Absolvirung des Kursus für den späteren Eintritt in einen gelehrten Beruf burchaus noch nicht geforbert. Ebenso wenig gab es bindende Vorschriften über die Dauer bes Universitätsstudiums. Ein armer Anabe mochte auf ber Lateinschule der Baterstadt durch die Kurrende und andere Ansprüche an die Mildthätigkeit sich durchschlagen. Er konnte

bann, vielleicht nach fursem Beinch ber Universität, als Bauslehrer ein Unterfommen fuchen. Nach einigen Sahren prafentirte er fich dem Konfifterium ju furger Brufung und bann einem mohlgefinnten Batron jur Anitellung in einem Kirchen- ober Schulamt. Die Biographie Des bettelarmen Flicichufterjungen aus Stendal, der ben Namen Bindelmann fpater berühmt machte, bietet ein Beimiel folder Laufbahn. Sie mare jest faum mehr möglich: im Mittelalter mar fie Regel. — 3ch glaube, es ift fehr an ber Zeit, bag man biefen uriprunglich ficher nicht beabiichtigten Rebeneriola ber Firirung und Steigerung bes Borbereitungefurjus fur die gelehrten Berufe in's Auge fakt. Ber die immer gunehmende Ginichrantung bes gesellichaftlichen Refrutirungsbegirfs ber boberen Berufe nicht für einen gefunden und moblithätigen Borgang balt, bem muß Abhulfe bringend geboten ericheinen. Daß fie möglich ift, bafur bieten die großgrtigen Gründungen von Internatsichulen im 16. Sahrhundert ein Beispiel.

hierans ift die Stellung ber Baupertat zu ben gelehrten Berufen im Mittelalter ju veriteben. Gie beitet bem Beruf burchaus feinen Matel an, wie jest von ben Inhabern gelehrter Berufe vielleicht bin und wieder befürchtet werben mochte. Deshalb fommt ihr durchaus nicht Ungunit, jondern vielmehr überall erleichternde Sandreichung entgegen. An allen firchlichen, b. h. an allen öffentlichen Unterrichtsanitalten, ben Stifts und Rlofterichulen, den Stadtichulen und Universitäten, erfreuen fich bic pauperes, wie die Wiener Statuten jagen, bes Privilege bes guten Willens 1). Gie merben umjonit zugelaffen, iowohl gur Immatrifulation als zu den Borlejungen, und jelbit zu ben Überall liegt zulett die firchliche Anichauung zu Promotionen. Grunde: geiftliche Lehre und Burden blog um Geld gu geben rit Simonie, wenn auch von dem, ber es hat, Gelb barum gu nehmen nicht Gunde ift. Gine Menge von Stiftungen, nicht buritige Stipendien-Almojen, jondern Anstalten gur Aufnahme

<sup>1)</sup> Rint 2, 191: pauperes gaudeant privilegio libertatis: qui vellent, si possent.

und zum Unterhalt von Armenschülern, finden sich bei allen Schulen und Universitäten 1). Eine Ergänzung des Unterhalts durch Betteln (hostiatim mendicare), das auf den niederen Schulen als regesrechter Erwerbszweig galt, war auch auf den Universitäten nicht ganz ausgeschlossen?). Wie hätte auch Betteln die Ehre eines Standes beeinträchtigen sollen, welcher sehr ansgesehene Korporationen umfaßte, deren Mitglieder zum Leben vom Betteln durch ihr Statut verpflichtet waren. Reichthum

1) Nach einer Tabelle in Wert's Stiftungsurfunden gebe ich eine Statistif ber Stiftungen ber Freiburger Universität.

und Wohlleben war nach der firchlichen Auffaffung, und barin

| Stiftungsjahr | Zahl ber Stiftungen | Bermögensstand 1840 |
|---------------|---------------------|---------------------|
| 1496—1599     | 26                  | 303 397 fl.         |
| 1600-1699     | 17                  | 150736 fl.          |
| 1700—1799     | 2                   | 39306 ff.           |
| 1800-1841     | 4                   | 16 921 - ทีเ.       |

2) Epp. vir. obsc. I. No. 46: In Beibelberg feien weniger Scholaren als in Köln, weil sie in Röln betteln geben durfen (scutant parthecas; scuto = Schut in bem befannten Ginn bes Bettelichulers), mas in Beibelberg nicht erlaubt ift, sondern alle sollen den Tisch in einer Burse haben. Sed quamvis hic sunt pauci, tamen sunt audaces, mas fie fürglich an dem Rettor einer Burse bewiesen haben, indem sie ihn die Treppe hinunterwarfen; welche Audacität ihnen offenbar die Sumpathie bes Berfassers des Briefes, nämlich bes wirklichen, nicht bes angeblichen Berfassers, eingetragen bat. Leibzig, bas mit Roln ben Sohn der angezogenen Briefe in erster Linie ju tragen bat, icheint auch viele arme Studenten gehabt zu haben. Bartetenfreiser, Barteten= bengit ift ein Schimpfwort, bas ben Studenten von Sandwertsgesellen in einem Auflauf angehängt wird (Urfundenbuch ber Universität Leipzig S. 431). - Das Bort Partetenhengft, das Luther einmal von fich als Anaben gebraucht, hat von ben Erflärern viel zu leiden gehabt; einer (Balmer in Schmid's Encyflopabie des Erziehungswesens 2. Aufl. 2, 959) bringt es mit Partitur zu= fammen : Bartie fei die einzeln ausgeschriebene Stimme, die Schüler fangen alfo wohl mehrstimmig! Run, mit Bartie hangt das Wort allerdings gujammen, nämlich durch die Abstammung von pars, aber nicht pars eines Tonwerts, fondern pars von dem durch den Gefang erbettelten Brod und Belb. Am Ende der Schule, beißt ce in dem oben erwähnten Ulmer Schrift= itud, gibt man ben partem; Bartemisten heißen die Theilnehmer, Bartefen ift deutsche Deminutivbilbung bavon,

hat sie das Christenthum gewiß nicht mikverstanden, viel gefährlicher und unziemlicher für geiftigen Beruf als Armuth und Betteln. Heinrich Bullinger theilt in frateren Aufzeichnungen über seine Schulerlebniffe zu Emmerich und Roln von 1516 bis 1522 mit, daß er, mahrend seines gangen Schulbesuchs gu Emmerich vor den Thuren gebettelt habe; so habe es der Bater gewollt, nicht weil er ben Sohn nicht erhalten konnte (fpater auf der Universität Köln verbrauchte derselbe in 3-4 Jahren 118 fl., außer einem Anzug, in 3 Jahren zu Emmerich bloß 33 fl.). "sondern weil er wollte, daß ich auf diese Beise bas unglückliche Los ber Bettelnben aus Erfahrung fennen lerne. damit ich mein Leben lang ihnen desto mehr gut fei"1). Endlich stand jedem frei, durch Dienste, im besonderen durch versönliche Dienstleiftung bei einem Gelehrten, fich bas Brod zu erwerben. Die Arbeit der Band, die im Mittelalter überhaupt nicht fur entehrend galt, mar es auch nicht für den Scholaren, und Aufwartung bei dem Lehrer fonnte dem Schüler nicht schimpflicher fein als dem Edelknaben bei feinem Lehrer und herrn.

So war es möglich, daß der Klerus aus der Gesammtheit der Bevölkerung ohne Abzug hervorging: es gab keine Schicht, die in den Lateinschulen und den Universitäten und später im priesterlichen Amt unvertreten gewesen wäre.

<sup>1)</sup> Krafft in der Zeitichr. des Bergiichen Geschichtsvereins 6, 201. Ein guter Auffat: Borstudien zu einer Geschichte der Liebesthätigkeit im Mittelalter von Uhlhorn in Brieger's Zeitschr. f. Kirchengeschichte 4, 44 (1880) behandelt die moralische und ötonomische Auffassung der Armuth im Mittelalter.

## VI.

## Die Umwandlung der ursprünglichen driftlichen Ge= meindeorganisation zur katholischen Rirche.

Bon

## Bermann Beingarfen.

Die Geschichte ber Christenheit kennt keinen folgenreicheren Wendepunkt als die Gründung der katholischen Kirche um die Mitte des 2. Jahrhunderts. Diese ecclesia catholica ist die Form gewesen, welche die Entwicklung ber christlichen Gebanken und Gestaltungen beherrscht hat weit über ein Jahrtausend hingus und mit noch ungebeugter Gewalt eingreift in das innerfte geistige und öffentliche Leben ber mobernen Zeiten. Und doch, wenn wir den Weg zu entbeden suchen, welcher die driftliche Welt nach taum brei Menschenaltern von dem Worte Chrifti: "Wenn bu beten willst, so gehe in dein Kämmerlein und schließe die Thur hinter dir ju" und "wo zwei ober brei versammelt find in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen" - zu einem Klerus und zu einer Hierarchie geführt hat, die in dem Evissovat Die Stellvertretung Gottes und in der vermeinten Rathedra Betri zu Rom ben unfehlbaren Hort apostolischer Wahrheit lehrte, jo stehen wir noch immer vor einer nicht völlig gelösten Aufgabe historischer Forschung. Denn auch die neueren Arbeiten von Ritichl, Beigfäcker und Holymann's inhaltsreiche Baftoralbriefe lassen noch Raum für erneute Versuche, in die Räthsel ber Krifen und Umgestaltungen ber ersten christlichen Gemein=

ichait einzudringen is. Ich wage es, in einer furzen Stizze") die Hautmomente der Entwicklungen zusammenfassen, die zur Bills dung der katholischen Kirche geführt haben.

1.

Welches, so fragen wir zunächst, ist die ursprüngliche, die erfe Organisation der christlichen Gemeinde gewesen?

Es war der Grundgedanke jeder protestantischen Opposition zegen die römische Kirche vor und nach der Reformation, von den Waldensern bis zu Calvin, daß das Amt der Altesten und Liakonen die Institution der apostolischen Kirche von Ansang an geweien sei, — ein Glaube, der sich auf die Erzählung der Apostelgeichichte stützte, welche als den Ansang aller Organisation die Wahl jener Sieben, denen der Dienst der täglichen Handereichung zusallen sollte, unter ihnen Stephanus, der erste Kärthrer, berichtet (VI, 1 ss.), die hernach (XI, 30) ohne weiteres von Presbytern zu Ferusalem redet und den Apostel Paulus sichon auf seiner ersten Missionsreise gemeinschaftlich mit Barnabas allerorten Alteste einseten läßt (XIV, 23).

Aber diese Darstellung der Apostelgeschichte erhalt in den Briefen des Apostel Baulus selbst keine Bestätigung.

Denn nicht nur finden wir in seinen unzweifelhaft echten Schriften nirgends den Namen der "Presbyter" erwähnt, sondern auch die thatsächlichen Boraussesungen dieser Briefe schließen eine presbyteriale Organisation seiner Gemeinden, ein stehendes Altestensamt innerhalb oder über der Gemeinde völlig aus.

<sup>1)</sup> Die neuere Literatur, nach Rothe und Baur, in den befannten Arbeiten von Lipfius, Ritichl, Beigiader, Hausrath, Pileiderer, Lightioot, bei M. Harnad zu Clem. Rom. ad Cor. I, 1, 3 (Patrum apostolicorum opera ed. O. de Gebhardt. A. Harnack, Th. Zahn. Leipzig, Hinriche). Dazu Heinrici's Kommentar zu den Korintherbriefen I (Berlin, Berg. 1880) und Holts mann's Paftoralbriefe (Leipzig, Engelmann. 1880).

<sup>&</sup>quot;) Hatte dieselbe zum Theil auch nur die Bedeutung, die mannigsach zersitreuten Untersuchungen zu verbinden. Zugleich sei mir die Bemerkung gestattet, daß, was ich hier ausführe, von mir schon in meiner Ausgabe von Rothe's Kirchengesch. 1875. II, XIV angedeutet worden war.

Bei jenem einzigen Kall von Gemeinbezucht, der in den Baulinischen Briefen erwähnt wird (1. Kor. V), wendet der Apostel fich bei bem Bann, ben er über ben Blutschänder verhangt, nur an die Gesammtheit der Gemeinde: "in Gurer Versammlung mit meinem Beist", wie Luther es überiekt hat, συναγθέντων ύμων zai τοῦ ἐμοῦ πνείματος". Und ebenso wenig wie hier ist bei der Berzeihung, die der Apostel ausspricht (2. Kor. II, 10), von einem mitwirkenden Altestenamt die Rede: "wem Ihr etwas ver-Ferner, die Abgesandten der gebet, dem vergebe ich auch". forinthischen Gemeinde, welche die Kollefte für die armen Beiligen zu Jerufalem überbringen sollten (1. Kor. XVI), werden von der Besammtheit ber Gemeinde gewählt, und bei ber Empfehlung ber beiden Gefährten, welche ben Titus auf seinem Wege nach Rorinth bealeiteten (2. Ror. VIII, 18 u. 19), wird hervorgehoben. daß fie von den Gemeinden ausgesandt jeien: von einer Zwischeninstanz ift keine Rebe. Und hatte es ein solches Altestenamt schon gegeben, - wo hatte ber Apostel wohl mehr Beranlaffung gehabt, seine Mitwirkung in Auspruch zu nehmen, als ba, wo es sich um den Frieden und die Ginheit der Gemeinden handelte? Wie tiefgreifende Spaltungen sehen wir nicht in den Barteien zu Korinth und in den galatischen Gemeinden, aber nirgends werben Alteste (Presbyter) erwähnt, die, waren fie vorhanden gewesen, boch vor allem zur Ausrottung alles unevangelischen Befens hatten mit aufgerufen werden muffen. Und jo wenig wie in den paulinischen Kreisen finden wir in dem Gebiete der ersten judenchriftlichen Gemeinschaft und in Jerufalem selbst ein Altestenamt geschichtlich verbürgt. Zwar die Apostelgeschichte redet in ihrer vielbejprochenen Darftellung jener entscheidenden Berhandlungen zwischen Baulus und ben erften Aposteln zu Serusalem über die Freiheit der heidenchriftlichen Welt vom Zwange des mosaischen Befetes, von einer Zusammenfunft der Apostel und Presbyter und ihren Berhandlungen mit Paulus (XV, 6); aber dieser felbst in seinem, den der Apostelgeschichte und alle fünst= lichen Vermittlungen ausschließenden Bericht (Gal. II) nennt außer ber gangen Gemeinde nur die "donovrteg" an ihrer Spike. die "Sozoerreg elval re", und wären diese auch nicht identisch grand and the continued and a contract Cohamics. the commence of the control of the c ne .. n ioranimi, mit die im anifuh. des alle and de la compaction de la comp Berger in ber fran in annag Grau mit ber frann-rennie Lie Auffre I II. I der eine aus der nicht nicht. an and materials before it were ber are tengen. er leet ur truler, er brittetit at, uerri effraft merhen tion, and the description performed better macritim represent infliger er grad gunde erenter berein. Int rem Santité aties granmertig, art ert Carriena er trameminimic und the appropriate to make the secretary in her one to the lessence mis entiretten montanen und a servery out floridenishing communicate Confinies du and the least times in to more Paul de marismogrant per treit inter bei einer Automat intes tentemar Annes. with a time of the mercent in the first term from the Const. en in de Coros de Servicio de Colors de La Aminut des 

Increase on Indian or with the anticentures AVIII- in a common from the force for any or face or forces on fine, and the content in earth extension from the force of forces on fine and the content interpretation and again for the order of forces of the force of forces of the force of forces of forces of the force of forces of forces of forces of the force of

In legem kinden berfeiten XVI I morfehrt der Apofel von gemeinde in find die Uberormgerin femes Briefes, Phobe,

in einer Form, die einen viel reicheren Inhalt hat, als aus der gewöhnlichen Auffassung und Luther's Übersehung geschlossen werben könnte. Diese lautet gang allgemein: "ich empfehle Euch unsere Schwester Phöbe, welche ift am Dienste der Gemeinde zu Renchreä. . . . Denn sie hat auch vielen Beistand gethan, auch mir selbst." Aber der eigentliche Wortlaut ist ein anderer. Phöbe wird hier bezeichnet οὐσαν διάκονον της εκκλησίας εν Κεγχρέαις und hinzugefügt: καὶ γὰρ αὐτὶ προστάτις πολλών έγενίθη καὶ έμον αύτοι: "denn sie ist meine und vieler anderen Patronin gewesen". Die hervorragende Stellung, die in diesem letten Unsbrud liegt, schließt es aus, dag jene erftere Bezeichnung "diaxovog" im späteren technischen Sinne ber Diakonissinnen, der diazóvissa der apostolischen Konstitutionen (VI, 18), der dienenden Gehülfinnen bei der Taufe und in der Almojenpflege. genommen werbe: es ist nicht die Bezeichnung eines Amtes, jondern eines Wirkungsfreises, und die Diakonie, die hier von ber Phobe ausgejagt wird, ift ber allgemeine Dienst am Evangelium und an der Bemeinde überhaupt, - berfelbe Dienft, welcher vorher ber Tryphana, Tryphofa, ber Mariam und Perfis in Rom, und im Philipperbrief IV, 2 der Euodia und Syntyche nachgerühmt wird, "daß fie viel gearbeitet haben in bem Berrn". Es ift unzweifelhaft eine hervorragende und alle Intereffen ber Gemeinde umfassende Thätigkeit in jenem "ocoar diazoror" enthalten, die auf eine ähnliche bedeutende und mitgebietende äußere 1) Stellung ichließen läßt, wie sie in den griechischen und römischen religiösen Benoffenschaften ber hellenistischen und der Raiserzeit oft von den Frauen eingenommen murde. Hier waren es Frauen, welche priefterliche Amter verwalteten, und der Priefterin lag nicht jelten die Aufficht über den Tempel und die Leitung der Mysterien ob. Ihnen ward, scheint es, nicht felten ein Vorrang in ber Genoffenschaft eingeräumt; wie an

<sup>1)</sup> welcher daher 1. Kor. XIV, 34 nicht im minbesten widerstreitet. Bielmehr geht aus letterer Stelle hervor, daß in der vielfach erregten forinthifchen Gemeinde Frauen versucht hatten, auch im eigentlichen Gottesdienst bas Bort au ergreifen. Die außere gemeindliche Stellung der Frau wird von jenem Berbot bes Apostels gar nicht betroffen.

der Spike der Serapiasten zu Athen eine Frau ftand, προεραvioroia, die in einer Inschrift für die sorgsame Darbringung aller Opfer belobt und befränzt wird 1). - Bon gleicher Wichtigfeit aber wie diese Diakonie ist jenes zweite, was von der Phobe ausgesagt wird: fie fei vieler, und auch des Apostels jelbst, reportares gewesen. Daß hier nicht von jener verächtlichen Klientel der späteren Kaiserzeit die Rede sein kann, jenem armfeligen, prablerischen Gefolgs= und Bettelwesen, bas Martial und Juvenal schildern, ist selbstverständlich. Das Patronat am Ausgange der Republik und im 1. Jahrhundert hatte seinen uriprünglichen idealen und patriarchalischen Charafter noch nicht burchweg eingebüßt 2), und somit handelt es fich bei jener Stellung der Phobe um eine Analogie zu dem Rechts = und Bietats = verhältnis, wie es in der alten Welt zwischen dem Fremdling. ber fein Burgerrecht in ber Stadt befaß, ben Eévol, παρεπιδηuoertes (den hospites und adventores, im Gegensat jum πολίτης, zum civis), oder dem Gastfreund oder dem Freigelaffenen zu feinem Batron bestand. Nach ben antifen Rechtsverhältnissen auch noch der Kaiserzeit hatte "der Fremdling, ctwa in Rom, weder eine Rechtsstellung noch einen Unterhalt, fondern entweder mußte er sich freiwillig in die Stlaverei begeben, oder fich unter ben Schutz eines römischen Burgers ftellen, der ihn in seine potestas nahm, vor Gericht vertrat, vor Gemalt ichütte und ihm die Begräbnisstätte nach dem Tode gemährte" 3).

<sup>1)</sup> Foucart, des associations religieuses p. 29, vgl. p. 22: elles (bie Priesterinnen) avaient une situation privilégiée, qu'on ne peut définir avec précision, mais qui leur donnait droit à de certains égards.

<sup>2)</sup> Friedländer, Sittengeschichte Roms 1, 359 f.

<sup>3)</sup> Marquardt, röm. Alterthümer 7, 1, 197 ff. Gegen diese Auffassung von Röm. XVI, 1 wird man nicht das römische Bürgerrecht des Apostel Paulus einwenden dürsen, der eines solchen Patronats nicht bedurft hätte. Denn abgesehen davon, daß das römische Bürgerrecht Pauli schwer dereindar ist mit 2. Kor. XI, 24. 25, so war doch die Stellung des einis romanus in der Fremde gegenüber dersenigen des Stadtbürgers überall in vielen Beziehungen eine prekäre und wenig gesicherte. Er konnte in der Fremde Privatrechte nur nach ius gentium, nicht nach dem besondern Recht der Stadtwo er sich aushielt, erwerben; und im öfsentlichen Recht hatte er wesentlich

Ein berartiges Patronat, jedenfalls in der zulett genannten Beziehung, kennen wir auch für die driftliche Welt urfundlich aus den Inschriften der Ratafomben. Go aus denen des Cometerium der Domitilla, vom Ende des 1. Jahrhunderts, welche Die driftliche Begrähnisstätte bezeichnen als gewährt "indulgentia Flaviae Domitillae" ober "Flaviae Domitillae... neptis Vespasiani beneficio". Chriftliche Namen aus dem 1. Jahrhundert und dem flavischen Kaiserhause, wie iener der Nichte Besvasian's, der Flavia Domitilla, oder ber Bomponia Gräcina. ber Gattin bes Eroberers von Britannien, andere wie Claudius Ephebus, Balerius Bito, Fortunatus 1) - ber Gesandten ber römischen Genicinde nach Korinth am Ende des 1. Jahrhunderts find weitere gesicherte Reugen für ein jolches Batronat in ber ersten driftlichen Gemeinde, das auch aus einer andern, oft gemikdeuteten Stelle des Römerbriefs hervorgeht (XII, 8). Denn Die gewöhnliche, auch burch Luther vertretene Übersetzung biefes Baulinischen Wortes: o regoiorauevog er oreordi, "regieret jemand, so regiere er sorgfältig", welche den προϊστάμενος mit bem Presbyter identifizirt, steht im Widerspruch zu dem gesammten Gebankentreis jener Stelle. Ihr ganger Busammenhang weist auf Außerungen freiwilliger Liebesthätigkeit hin: "gibt jemand, so gebe er einfältig; übt jemand Barmherzigkeit, so thue er es mit Lust"; und zwischen dies beides ist das o nooιστάμενος εν σπουδή gestellt. Und wenn σπουδή boch nicht "forgfältig", fondern "eifrig" bedeuten tann: wie feltfam murbe sich in diesem Zusammenhang eine Aufforderung zu eifrigem und ftrengem Regimente ausnehmen? Die richtige Deutung vielmehr, in der schon Erasmus und Bengel vorangegangen 2), ift biese: vertritt jemand, so vertrete er eifrig; schütt jemand, so schütze

doch nur Sicherheit gegen bestimmte Strafen. Bal. Ruhn, Berf. d. rom. Reichs 1, 290.

<sup>1)</sup> Bgl. A. Harnad zu Clem. ad Cor. I, 65.

<sup>2)</sup> Erasmus in feinen annotationes ju biefer Stelle (ich citire nach ben Critici sacri): σπουδή: sedulitas et studium exhibendi officii . . . ut alacres ac prompti succurramus invicem. Bengel im Gnomon: qui alios curat et in clientela habet.

er angelegentlich"). Und da eine folche "Bertretung" natursgemäß sich nicht nur auf die spezifisch rechtlichen, sondern auf die gesammten socialen Berhältnisse erstreckte, so hat auch ein Patronat, das von hervorragenden Frauen ausgeübt ward, nichts Luffälliges. War doch überhaupt in der späteren hellenistischen Welt eine bedeutsame öffentliche Stellung namentlich der vorsnehmen Frau nichts Seltenes, ohne daß doch die Schranken hätten verletzt werden müssen, welche sonst der Jurückhaltung der Frau und ihrem stillen häuslichen Walten gezogen sind").

Finden wir nun jenes Patronat in Verbindung mit der Diakonie an der Gemeinde, so dürsen wir wohl sagen: Alles, was wir aus dem Apostel Paulus entnehmen können, zeigt uns, daß die erste Organisation in der christlichen Gemeinde Familien=patronat war und das ursprüngliche Regiment in derselben eins war mit jenem umfassenden Dienst an derselben, der Röm. XII, 7 und 1. Petri IV, 11 als diaxoria dezeichnet wird: dem Dienst der Fürsorge, des Schutzes, der Evangelisation, dem die Leitung und Aussicht in der Gemeinde von selbst zusiel, nicht als ein Amt, sondern als eine freiwillig übernommene und anerstannte Arbeit einzelner Familien und hervorragender Glieder der Gemeinde, nicht als ein versassungsmäßiger Beruf, sondern wie ein Charisma 3). Familiengruppirung war die erste Gliederung der christlichen Gemeinde 4).

<sup>1)</sup> Noch im Brief bes Clemens Romanus an die Korinther bedeutet προστάτη, ben Patron, den Helfer; so, wenn er Christus c. 36 bezeichnet als προστάτην και βοηθόν της ασθενείας ήμων, oder c. 61 und 64 als άρχιερεύς και προστάτης των ψυχών. Auch bei 1. Thess. V, 12 hat man nach Analogie von Köm. XII, 8 nicht an ein geschlossenes Altestentollegium zu benken, sondern nur an die Familien und Glieder der Gemeinde, denen Schutz und Führung derselben zusiel.

<sup>2)</sup> Dies ergibt sich auch aus Erwin Rohde, der griechische Roman (Leipzig 1876) S. 63 u. 67, namentlich Anm. 1. u. 2. Bgl. auch den Essab von Georg Ebers über die Stellung der Frau im Alterthum in der Rundschau 1880.

<sup>\*)</sup> Daß Eph. IV, 11 ebenso wenig wie 1. Kor. XII, 28 von stehenden Ämtern und Organisationen handeln, bedarf gegenwärtig keiner Bertheidigung mehr.

<sup>4)</sup> Sollte nicht auf solche Familiengruppen auch Röm. XVI, 15 gehen: rois oùr adrois Aartas dylors?

So hat es allerdings in gewiffem Sinn seine Gültigkeit. daß als die erste organisatorische Thätiakeit der Christenheit uns die "Diakonie" entgegentritt, nur nicht als formliches Ge= meinbeamt ober als beginnende hierarchische Ordnung, und in ungleich höherer Bedeutung, als die Apostelgeschichte vermutben läkt. beren Diakonat, von ihr nur als Dienst ber täglichen Sandreichung und nur für Jerusalem gedacht, nach bem Tobe bes Stephanus aber fast spurlos verschwindend, nicht bas wirkliche Bild ber erften Chriftenheit wiedersviegelt.

Die apostolische Zeit kennt die Diakonie nicht als Institution. fondern als jene freie, umfassende Thätigkeit 1), an beren Stelle erft in späterer Entwicklung bas bem apostolischen Zeitalter felbst noch unbefannte Presbyterat getreten ift.

Erinnert jei hier noch an die beiben anderen, jene erste Beit bestimmenden Momente. Einmal, daß das Recht der Aufficht und der Leitung in der Gemeinde, wie es mit jener Diakonie der Familien und des Batronats zusammenfiel. ursprünglich nichts mit ber Ordnung bes Gottesbienstes zu thun hatte. Denn das Lehren in der Gemeinde erscheint als ein von jeber amtlichen Berufung ober Stellung unabhängiges Charisma (1. Kor. XII, 28) und seine Ausübung in Prophetie, Ermahnung. Rungenreben als freies Recht jedes Gläubigen (1. Ror. XIV. 26): wie ja bekanntlich diese ursprüngliche Freiheit des Lehrens sich im Gebächtnis der Kirche noch bis in's 3. Jahrhundert erhalten

<sup>1)</sup> Benn Ritschl (vgl. Baur, Kirche und Christenthum ber brei erften Jahrhunderte S. 241) auf den reicheren Inhalt, den Sianovia noch in der ipateren Beit bat, hinweift, wie im Sendichreiben ber gallischen Gemeinden von der διακονία της έπισκοπης die Rede sei (Euseb. h. e. V, 1), so zeigt sich, wie auch in der späteren Kirche noch eine Art von Erinnerung an die große urfprüngliche Bedeutung des Diakonats sich erhalten hat. Wenn er aber, wie befannt, die zuerst von J. B. Böhmer ausgesprochene Sphothese tiefer ju begründen unternahm, "bag die Befugnis der Siebenmanner bie erfte Geftalt bes nachher in Jerusalem auftretenden Presbyteramtes gemejen jei" (Entstehung der alttatholischen Rirche S. 357), so ift dies wenigstens als Meinung der Apostelgeschichte unmöglich. Denn diese betrachtet XXI, 8. nachdem fie langft von ihren Presbytern in Jerufalem gesprochen, die Gieben als befonbere Gemeinichaft,

hat, als ein noch von den apostolischen Konstitutionen anerstanntes Recht der Laienpredigt. Zweitens an die volle Autonomie der christlichen Gemeinde, die nicht nur die Grundlage von Matth. XVIII, 17 ist, sondern zweisellos aus dem Versahren des Apostel Paulus hervorgeht. Er hat den Blutschänder in Korinth nicht in seinem Namen gebannt, sondern unter dem ideellen Zusammenwirken mit der Gemeinde, unter der Voraussetung ihrer Mittheilnahme:  $\sigma vrax Jévrav suon vai voi èuov arveiuaros$  (1. Kor. V, 3), und er hat, als die Gemeinde verziehen hatte, wohl davon gesprochen (2. Kor. II, 9), ob sie ihm in allen Stücken gehorsam sei — aber doch auch hinzugefügt: "wem ihr vergebt, dem vergebe ich auch".

Es war das Prinzip des Priesterthums aller Gläubigen, zugleich ein geistlich demokratisches Prinzip, mit welchem die erste Organisation der apostolischen Zeit verbunden war.

2.

Wann aber und aus welchen Veranlassungen ift das Presbyterat, als ein ständiges Umt der Altesten, in der christlichen Gemeinde entstanden?

Zunächft, glaube ich, muß man die seit Grotius und Bistringa beliebte Vorstellung schlechthin zurückweisen, als ob die christliche Gemeindeverfassung sich nach dem Vordilde der jüdisschen Synagoge ausgebildet habe. Aus dem urfundlichen Bild von der Gemeindeverfassung der Inden zu Rom in der Kaiserzeit, das wir Schürer verdanken), geht mit Sicherheit hervor, daß feines der Ümter, die den jüdischen Diasporagemeinden des 1. Jahrhunderts wesentlich waren, in der christlichen Gemeinde sich wiedersindet. Dort an der Spize die äexorves — als geschäftsführender Ausschuß der γερουσία, eine zugleich verwaltende und richterliche Behörde, nach dem Vorbilde der hellenistischen Kommunalverfassungen, eine wesentlich politische Institution — die niemals πρεσβέτεροι genannt werden, welch letzteres Wort überhaupt sich niegends in den jüdischen Inschriften gesunden

<sup>1)</sup> Gemeindeversaffung der Juden in Rom in der Kaiserzeit. Leipzig, nrichs. 1879.

Mit diesen Stadtältesten und dem yegovoragenis, ihrem hat. Oberhaupt, haben die Altesten und ber Bischof ber chriftlichen Gemeinde nur das Außerlichste gemein, daß sie an der Spike ber Gemeinde stehen; die innere Stellung aber, die beibe in ihren Areisen einnehmen, ist eine durchaus verschiedene, und für bie religiöse Bedeutung des driftlichen Altestenamtes bietet bie politische yepovoia der judischen Gemeinden, die zum Gottesbienft felbst in keiner Beziehung stand, keine Anglogie. allem aber fehlt in ber chriftlichen Gemeinde ganglich bas Umt, das für die Synagogalverfassung das Charakteristischste ist: wo es jüdische Gemeinden gab, finden wir einen apziowaywog ermähnt. bem bie Aufficht beim Gottesbienft und bie Aufforberung ber Gemeinbeglieder zur Schriftvorlefung oblag. — in den Inschriften aus Balästina, Kleinasien, Korinth, Agina, Rom, Capua u. s. w.: die chriftliche Verfassung zeigt nicht die geringste Kongruenz zu diesem "Oberften der Schule", die doch nicht fehlen könnte, hatte die christliche Gemeinde sich nach jüdischem Vorbilbe organisirt1); ebenso wenig wie die niederen Spnagogendiener, die έπηρέται, mit den christlichen Diakonen etwas gemein haben, oder die andern jüdischen Titel, wie narno ovravorne u. a.. chriftliche Parallelen finden. Bollends aber ift es ein Irrthum, in ber nachavostolischen Literatur eine nachweisbare Wirksamkeit bes Borbildes der judischen Hierarchie und in der Entstehung bes chriftlichen Altestenamtes einen auch nur theilweisen Sieg jubenchristlicher Prinzipien anzunehmen 2).

<sup>1)</sup> Daß bie "palästinische Chriftenheit sich an bas Borbild ber Synagoge gehalten hatte" (bei holymann, Baftoralbriefe VII) geht nicht entfernt aus Epiph, haer. 30, 18 hervor. Denn Spiphanius fpricht hier nicht von ben Spnagogen und den Archispnagogen der "paläftinischen Chriftenheit", fondern von munderlichen gnoftifirenden Cbioniten, die nur Mofes und Schus als Bropheten anertennen wollten, fonft aber David und Salomo, Jefgias. Beremias, Daniel und Befefiel, Elias und Elifa berwürfen und läfterten: αναθεματίζουσι και χλευάζουσι βλασφημούντες τας αυτών προφητείας. Bon Archisnnagogen ber "paläftinischen Christenheit" weiß man nichts.

<sup>2)</sup> Holymann Baftoralbriefe S. 202 ff.) hat leider noch nicht völlig ben alten judenchriftlichen Sauerteig der Tübinger Konstruktionen ausgekehrt. Denn auch Clem. Rom. I ad Cor. c. XXXVII. XL. XLII stellen bas christ=

Bielmehr weist die Fortbildung der christlichen Gemeindeverfassung auf andere Ausgangspunkte hin.

An sich ja war es naturgemäß, daß, als die christliche Gemeinde sich nicht mehr mit den ersten Hausgemeinden deckte und die "Erstlinge" aus der Heidenwelt vielleicht schon auf eine dritte Generation bliden konnten, gerade die Alten in der Gemeinde einen anerkannten Borrang einnahmen, wie denn der Name der Presbyter, nach Clem. Rom. ad Cor. I, 57, ursprünglich auf das Alter geht. Nur daß ihre Stellung nicht zunächst die eines geschlossenen Kollegiums war, sondern die jener freien Auktorität, wie sie noch in 1. Petri V, 1 1) und Hebr. XIII, 7 enthalten ist.

Die Annahme könnte daher nahe liegen, daß sich allein aus innerer Nothwendigkeit der Ordnung und Verwaltung ein Altestenamt entwickelt habe, mit naturgemäß zunehmenden Prärogativen, und es wäre unnöthig, für eine so selbstverständliche Sache wie die leitende Behörde einer heranwachsenden Gemeinschaft noch nach anderweitigen äußeren Gründen zu suchen.

Giner solchen Auffassung will sich nur Gine, von Holymann mit Recht frembartig genannte Stelle nicht fügen, ber

liche Altestenamt keineswegs als Abbild des levitischen Priesterthums dar, sondern rekurriren auf Jes. 60 und den Stad Naron's nur als Beweis der Nothwendigkeit der Ordnung, nicht im Sinne eines neutestamentlichen Mittleramtes nach Analogie des alttestamentlichen Priesterthums; ebenso wie e. XLI das Eine Opfer zu Jerusalem auch nicht als Borbild für ein christliches Opfer, sondern nur als Zeugnis gegen jedes araxives Handeln vorgeführt wird. Und die Ignatianischen Briefe sind die stärksten Zeugen gegen zeden zudaistischen Ursprung des Epistopats. Die "zwei verschiedenen Epistopalsusteme", die Ritichl annahm (Entstehung der altkatholischen Kirche S. 434), und das "jüdisch christliche Borbild" eines derselben stehen und sallen mit den Pseudockenentinen, denen ich sür die Geschichte der christlichen Versassungsentwidzung schlichthin keine historische Bedeutung zuzuschreiben vermag (vgl. unten S. 466).

<sup>1)</sup> Denn daß die ageazvregors in dieser Stelle des Betrusbriefs die "Alten" sind, geht nicht nur aus dem Gegensatz v. 5 (duolos vedregor u. f. m.) hervor, sondern auch aus der Wendung: robe er butr. Wären Presbyter, als Borsicher, gemeint, so würde budr steden.

Gruft am Unfange bes ficher Baulinischen Philipperbriefes I, 1: συν επισχόποις και διαχόνοις. Sie gerade ist vielleicht ein Fingerzeig für noch andere Momente, die zur Entstehung ber Bresbnterverfassung mitgewirft haben. Denn zweifellos steben hier die έπίσκοποι als Amtsbezeichnung, als terminus technicus. Da von einer Mehrheit von Bischöfen im eigentlichen Sinne selbstverständlich nicht die Rede sein kann, so barf die Anrede nur etwa auf Bresbuter bezogen werben. Rirgends aber findet sich, weder in der apostolischen noch in der nachapostolischen Literatur, der Ausdruck enioxonoc als förmlicher Titel für die Altesten, sondern wo diese als Bischöfe bezeichnet werden, steht Bischof nur im allgemeinsten Sinn ber ursprünglichen Wortbedeutung, als Hirten und Aufseher, nicht als Amtscharakter 1). Wohl aber begegnen uns die Enioxonol als Beamte in Einer Gemeinde bei jenen griechischen religiösen Genossenschaften, die in den letten vorchriftlichen Jahrhunderten, schon im Zeitalter bes Demosthenes, vollends in der hellenistischen und in der Raiserzeit in griechischen und römischen Städten als Brivatkulte sich neben die öffentlichen Briefterkollegien gestellt hatten, ein Mpsteriendienst namentlich der kleinasiatischen Gottheiten, der Magna Mater Ibaa, der Aphrodite Spria, des Saravis, bes Sabazios, bes Abonis. In ihnen tritt uns, neben anderen Titeln und Ümtern, denen der επιμεληταί, σύνδικοι, αργηγός, συναγωγός, als gleichbedeutende Bezeichnung der Namen ereiononoe entgegen für diejenigen, denen die Prufung der Aufzunehmenden oblag 2), und man barf es als ein gesichertes Ergebnis ber neueren Forschungen betrachten, daß die Umwandlung ber freien Kormen ber apostolischen Zeit in ein stehendes Bresbyteramt an der Spike ber Gemeinde auf Analogie mit ben antiken Rultvereinen zurudzuführen ist und ihren in der ge-

<sup>1)</sup> β. Β. Clem. Rom. ad Cor. I, 42: ἐπισκόπους καὶ διακόνους τών μελλόντων πιστεύειν. Act. XX, 28: έπισκόπους ποιμαίνειν την έκκλησίαν τοῦ xvelov; ebenfo Tit. 1,5-7 und in den Barallelen des 1. Timotheusbriefes. die Bastoralbriefe freilich schon in die Anfänge des eigentlichen Spistopats fallend.

<sup>2)</sup> Foucart, des associations religieuses chez les Grecs (Baris 1873) p. 32.

sammten römischen Welt seit Jahrhunderten eingebürgerten relisgiösen Institutionen 1).

Die frühe Accomobation ber christlichen Welt, die ja nach dem Untergang Ferusalems innerhalb des römischen Reichs eine sasschließlich heidenchristliche war, an Eine und zwar die verbreitetste Art dieser religiösen Genossenschaften kann nicht mehr bezweiselt werden; denn diese Anlehnung war es, die den christlichen Gemeinden schon im 2. Jahrhundert gewissermaßen eine öffentliche Rechtsstellung im Staat gewährte.

Es ist bekannt, wie die sacra funeraticia, beren Ursprung in die ersten Zeiten bes Raiserreichs fällt 2, und beren weiteste Berbreitung in ben folgenden Jahrhunderten nicht bloß unter ben Armen und Sklaven (collegia tenuiorum), sondern burch bie verichiedensten Stände und die manniafachiten Kamilienverbanbe 3) aus zahlreichen Inschriften feststeht, namentlich von ben orientalischen Kulten verwerthet wurden, um die durch die lex Iulia und beren Verbot aller neuen Collegia, praeter antiqua et legitima, ben nicht römischen Religionen entzogene Existenzberechtigung dem Staat gegenüber in anderer Form wiederzugewinnen. Denn diese Collegia funeraticia waren zum Theil nur bem Scheine nach sociale Berbindungen. Begrabnisgenoffenschaften; in Bahrheit waren sie etwas ganz anderes als Rrantenund Sterbekassenvereine mit allerlei Reitfeiern: sie alle trugen vielmehr religiösen Charafter: ihr Hauptfest ber Tag, an welchem bie Statue oder bas Beiligthum ihrer Schukgottheit fonfefrirt worben war, ber fie regelmäßige Opfer barbrachten, und ihre Organisation entsprach auch sonst burchaus ber ber sacra gen-

<sup>1)</sup> Vor allen Foucart, de Rossi, Roma Sotterranea 3, 507—514. (Foucart neben den gleich grundlegenden Untersuchungen von Mommsen und Lüders derwerthet in Heinrich's bekannten Abhandlungen in Hilgenseld's Zeitschrift 1876. 1877.) Löning, deutsches Kirchenrecht (1878) 1, 202 st. Marquardt, röm. Alterthümer 3, 138 f. Zu beschwänkt Overbed. Studien 1. 99.

<sup>\*)</sup> Bernice, Labeo, römisches Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaisert 1873 S. 305. Nachweis einer völlig organisirten derartigen Genossent aus dem Jahre 5 n. Chr.

oc Rossi in den Commentationes in honorem Theodori Mommseni 705—711.

tilicia. So konnten Die Briefterkollegien ber fleingsigtischen Göttin. die dendrophori matris magnae, ober die inrischen Raufleute aus Thrus und Berntus zu Buteoli, jur Berehrung bes Baal von Heliopolis 1), den durch die lex Iulia verbotenen fremden Rultus in anderer, und doch nicht gesetwidriger Form fortführen; die weite Verbreitung der Jis. der Mithrasmpsterien in ber Raiserzeit findet hier ihre natürliche Grundlage.

Und daß auch die Christenheit bes 2. Jahrhunderts nach ben Rechtsnormen ber Collegia funeraticia sich organisirt hat. um bem Staat gegenüber die Berechtigung ber Factiones licitae beanspruchen zu können, seben wir ausbrücklich in Tertullian's um 198 geschriebenem Apologeticum anerkannt, wo das Begrabnismefen und die bamit zusammenhangenden Inftitutionen ber Christen gang unter bie anerkannten gesetzlichen Formen jubsumirt werden 2), wie ja auch in den Schilberungen Lucian's die Christengemeinden des Beregrinus durchaus in den Formen und der völligen Sicherheit anerkannter Genoffenschaften erscheinen. Durch jene Rechtsaneignung allein erklärt sich, nicht nur, daß bie Chriftengemeinden bis ju ben Beiten Diocletian's als Rorporationen nicht unbedeutendes Vermögen, eigene Gerichtsgebäude und Begräbnispläte besitzen konnten 3), sondern vor allem auch bie Thatjache, daß das 2. und 3. Jahrhundert, vor Decius und Diocletian, von einer prinziviell feinbseligen Stellung bes Staates ber christlichen Kirche gegenüber nichts weiß, - so wenig, daß noch im Gedächtnis der Kirche in den Tagen Konstantin's ihre Bergangenheit, von den Verfolgungen eines Nero und Decius abgesehen, sich als eine Zeit bes Friedens darstellt. Wie Tertullian es mit ftarker Betonung hervorhebt, daß vor ihm das

<sup>1)</sup> Marquarbt 3, 142.

<sup>2)</sup> Tertull. apol. 38. 39 ad Scapulam 3. Bernaus. Lucian und die Annifer (1879) S. 108: Lucian ichildert das Leben und Auftreten ber Chriften als ein fo unbehelligtes und zuversichtliches, daß nicht die Gigenschaft eines Chriften Grund der Antlage gegen Beregrinus fein tonnte.

<sup>3)</sup> Löning 1, 211 ff. Bgl. auch Krauß, Roma Sotterranea p. 89. über bie Stellung, die Bephyrinus dem Caligt, dem ftaatlichen Gefet gemak, in Rom übertrug Aubé, hist. des persécutions 1, 252 s.

And in facility of the control of the terret box er elitatututur is in in historia ne Imerre mi and the control of th as amon an ind the many many or earlier furnishmen or Lecture idea. the transfer of the second of word is a material growth einer seiter. de Anton and the same of the same and the same and the same of entre ender e sur growite fair & Nin with their believes are by that he were after the time on a large time for anything and the comment eminates of the as principles Rail lies of the Connectif. Him Canadan in is thes gratettors or limited digitalists and the art of the mentioned appreciate discoursements. en erfahren franzieren er enternaturen Effekten bethe the said with gramman in Minners Sundamus into er die anderen die interen annehmen in raend mer Sen. our soil se configuin en honsimilaten manden no Menta ing Sarpes latte nan mit unain the state of mateliar autritiang gren Bran furri und lummadus über on it did amount met directmentalie lager innerion i de constitue destina en l'inventages à det Canet Corner of the farments but Warn firm i mil no w Paration and Barrette and other properties it becomes the sectionary

(c) A superior of the control of

angeries of the age of

per anno de monte protecto a la companya del contra de transcribir de la companya del contra del companya del contra del

Commence sport 5

<sup>)</sup> Kana da mis Kafrahang, Loverhannum 1975 & 1971 die Cremeke. Franska g. 1864 skarbatang, is dast maar die dendealing

To Herente to the Section of the state of the section of the secti

gewesen ware. In dem Anschluß an das gesetmäßig anerkannte Genossenschaftswesen ber antiken Welt hatte die christliche bie Grundlage für ihre eigene Dulbung im Staat gewonnen - bis wesentlich gegen die Macht der Hierarchie Diocletian den Ents scheidungskampf unternahm, der nur mit der Vernichtung ober ber Weltherrichaft bes Christenthums enden konnte.

Aber außer dieser Art von öffentlicher Rechtsstellung war die wichtigste Folge jener Anlehnung die Einführung der Organisation, der Berfassungsformen jener Rollegien in die christ= lichen Gemeinden, mit anderen Worten: die Entstehung eines geordneten, ständigen Vorsteheramtes an der Spike ber Bemeinden, eines geschlossenen Bresbyterkollegiums an Stelle ber freien, fast formlosen, wie charismatischen Familien= und Batronat= leitung ber apostolischen Reit. In den Ercionorroi zu Bhilippi tritt es uns zum ersten Mal entgegen, in ben Tagen ber römischen Gefangenschaft Bauli; überwiegend alsbald ber einer driftlichen Brübergemeinde entsprechende Name der Altesten. zweite, umfassenoste Urfunde biefes Presbyterats ift bas Sendschreiben ber römischen Gemeinde an bie zu Korinth gegen bas Ende desfelben Jahrhunderts. Und hier seben wir bas Bresbuterat in Rämpfe verwickelt, die gleichfalls auf seinen Ursprung aus bem ariechischen Genoffenschaftswesen binweisen. Denn in ienen Stürmen zu Korinth, welche die Veranlassung zu bem erften sog. Clemensbrief waren, handelte es sich nicht um die Auflehnung gegen bas Presbyterat überhaupt, als Institution, jondern um die volle Durchführung des demokratischen Pringips, das in den antiken Rollegien maßgebend mar; hier murben die Borsteher bes Thiasos jährlich gewählt und von ber gesammten Gemeinde, und eben eine solche periodische Neuwahl gewissermaken der apyepaviorai mar es, mas die Friedensstörer zu Korinth verlangten 1).

In der christlichen Welt aber hatte die demokratische Autonomie der hellenischen Associationen mehr aristotratischen Formen

<sup>1)</sup> Dicfe Auffaffung von ber Beranlaffung jum erften Clemensbrief, bie ich bier aufstelle, ergibt sich als die natürlichste Auslegung von c. XLIV, 3, und namentlich 6.

meichen muffen. Bahrend dort die souverane Gemeinde, Die acrosà proia con Fragues v.1), jährlich ihre Borfteber mählte mard das Umt der chriftlichen Alteiten ein lebenslängliches, und bie Gemeinde hatte nur ein Buitimmungsrecht gu ben Borichlägen, welche den angesehemten Gliedern zustanden "). war dies die naturgemäße Nachwirfung der Stellung, die in ber apostolischen Reit die "Bäter" (1. Kor. IV. 15: 1. Betr. V. 1) ein-Aber es ift bemerfenswerth, und ebenfalls genommen batten. ein Reichen jeines von uns feitgestellten Uriprungs, ban am Schluft bes 1. Jahrhunderts mit dem Altestenamt noch feinesweas der inater ausichließlich dominirende Gedante apoitplifcher Succession desielben verbunden mar. Allerdings wird in bem römischen Genbichreiben die Autorogia der Altesten auf die Appliel gurudaeführt, aber den von diesen Erwählten auch noch die Bahl ber von "anderen hervorragenden Mannern Gingejesten" binquaeruat 3). Und die Apostel selbst werden noch nicht die "Seiligen" genannt: sie find die ayaboi, eine Bezeichnung rein menschlicher Tüchtiafeit, ein Lieblingsausdruck der antifen Eranoi, undenfhar aber ichon in den nächsten Generationen der Rirche 4)

Wie bei den griechischen Orgeonen die Borsteher zugleich allgemeine und religiöse Aufgaben hatten, die der Berwaltung und der Aufsicht, der Formaltung und der Aufsicht, der Formaltung und der Aufsicht, der Formaltung und Briefter sein konnte is, so gesellte sich auch im christlichen Presbyterat bald zu der eigentlich gemeindlichen und Berwaltungsthärigkeit die lehramtliche hinzu Hebr. XIII, 7), während doch von einer besonderen Amtsanade.

<sup>1:</sup> Foucart E. 212.

<sup>?</sup> Clem. Rom. ad Cor. I. 45: τη ετευων ελλογιμων ανδρών, συνευδοκισώστε της έκκλησίας πάσης.

<sup>3)</sup> Ibid. f uerali eq eregow ellomum ardom marataliras.

<sup>4)</sup> Noude roariation (C. J. Gr. 126, bei Foucart S. 202): undere Esserw exture var eis the sensoratere sirodon toor equivistion ages ar dominas I; ei eate alzu des sais evsezhes nat algundles. Die Baralleten A. Harnad's zu im Rom. c. 5 behätigen obige Auffassung. Bgl. auch die Bedeutung, welche s bei den späteren Stossern einnahm, z. B. in den Heralitischen Briefen, Bearbeitung von Bernaus (1869) S. 93; im 9. Brief.

Bal. Foucart E. 32 f.

von geistlichen Vorrechten noch nicht die Rede ist. Se mehr aber die "Arbeit im Wort und in der Lehre" überwog und je ichneller biefer auch die Leitung bes Gottesbienftes zufiel, beito mehr munte einerseits iene Unterscheidung zwischen ben Brieftern und bem Laoc, wie sie in den antiken Musterien bestand, auch in die driftliche Welt eindringen, und der bevorrechtigte Stand, ber ordo bes Rlerus, stellte fich ben Laien gegenüber. Andrerseits aber verblieb, mas von äußeren und in Betracht zur Lehre geringeren Sorgen noch ber Leitung ber Gemeinde oblag, bei bem Amte, bas bis zu ber Mitte bes 2. Jahrhunderts noch viel von seinem ursprünglichen Laiencharafter an fich trug 1), bem Diafonat, bas wenigstens in feinem Namen noch an das große, ursprüngliche Diakonat der apostolischen Zeit erinnerte, beffen Beräuferlichung es war, wenn auch die Aufgaben, die ihm geblieben waren ober hinzutraten, in einer Zeit, wo bie Rirche vor die gewaltigften Rampfe bes Beiftes und der Lehre gestellt ward, geringer geschätt wurden.

3.

Die Gleichheit aller Bresbyter und ihre Auftorität als die höchite in der Gemeinde steht für die erste Sälfte des 2. Jahr= hunderts fo fest 2), daß, wie bekannt, auch nach der Gründung

<sup>1)</sup> Darauf weisen gewiß die Aufgaben bin, die in 1. Tim. III, 8 und in dem Brief des Polytarp c. 5 einbegriffen find. Aber es liegt fein Grund vor, dieje Diatonen als veoregoe aufzufaffen, als amtlichen Dienft ber Jugend jum Unterschiede von der Jugend überhaupt (holymann, Baftoralbriefe G. 239): schon das oemvove weist auf höheres Alter bin. Im übrigen bat schon Bingham (Orig. 2, 20) barauf hingewiesen, wie noch bei Tertullian (de fuga 11) bie Diakonen in einer viel bedeutenderen Stellung ericheinen, als fie bei Juftin einnehmen, als "laicorum duces", gleich den Bischöfen und Presbytern. - Den Uriprung bes Diatonats ber Baftoralbriefe und ber nachavostolischen Beit in Act. VI, 1 8. ju fuchen ift icon burch bie Thatfache ausgeschloffen, bag weber die Baulinischen Briefe bis auf ben Philipperbrief, ben letten bes Apostels, noch die Apostelgeschichte felbst in ihren späteren Erwähnungen der Gemeindeorganijation ein Diakonat als besonderes Amt nennen.

<sup>2)</sup> Die Beweisstellen (namentlich) Pastor Hermae Vis. II, 4, 3; III, 9, 7. Euseb. h. e. V, 16. Clem. Rom. ad Cor. II, 17) zulest noch bei Holy= mann, Baftoralbriefe G. 211.

bes Epiffopats, in ber Zeit bes Frenaus Bresbuter noch bie Bezeichnung für Bijchöfe sein fonnte 1). Seit ber Ditte bes 2. Sahrhunderts ist jene Gleichberechtigung verschwunden; die aristofratische Organisation ist in eine monarchische umgewandelt, und Bischöfe erscheinen an der Spitze ber Gemeinden in einer geiftlichen Stellung, wie fie noch ber nachapostolischen Zeit ganglich unbekannt mar. Solche Bevorrechtigung und eine besondere Amtsanade tritt uns zuerst entgegen in jenem Schriftenfreis bes neuen Testaments, ber auch nach seinem Lehrgehalt bem 2. Sahrbundert zugeschrieben werden muß, den fog. Baftoralbriefen, wo Timotheus ermahnt wird, das Charisma nicht zu vernachläffigen. bas ihm unter Auflegung ber Sande bes Bresbyteriums gegeben ward (1. Tim. IV. 14); wo er ebenso als über die Bresbnter gesett gedacht wird, wie Titus an ber Spike aller Gemeinden in Areta 1). Es fündigt sich hier die folgenreichste Fortentwicklung ber chriftlichen Verfassung an, biejenige, wodurch die Kirche zu einer Gemeinschaft bes Epiffopats ward, ihr Mittelpunkt und ihre Grundlage ber Klerus und das kirchliche Amt.

Fragen wir nach dem letzten Grunde dieser Umgestaltung, so liegt er in der Krisis, welche in den ersten Decennien des 2. Jahrhunderts durch jene Strömungen herbeigeführt ward, die man mit dem Namen der Gnosis zusammensaßt, deren Wesen aber ein völlig anderes war, als die gewöhnliche und übliche Auffassung es hinstellt.

Nichts ist irrthümlicher, als wenn man die Gnosis als einen ersten Versuch christlicher Philosophie oder Religionsphilossophie, ja überhaupt unter den Gesichtspunkten betrachtet, die mit ihren theoretischen Elementen zusammenhängen. Denn als Gesammterscheinung war die Gnosis nicht eine philosophischspekulative, sondern eine kirchlichsreligiöse Entwicklung.

<sup>1)</sup> Die Beweisstellen hat auch hier mustergültig zusammengestellt A. Harnad zu 1. Clem. ad Cor. I, 3.

<sup>2)</sup> Beiteres bei holymann, Baftoralbriefe C. 225. 227.

<sup>\*)</sup> Es sei erlaubt hier nur kurz anzudeuten, was ich hoffe demnächst in rem kirchengeschichtlichen Zusammenhange ausstühren zu können. — Der msat gegen den Montanismus kommt für die Entstehung der katholischen

Spefulationen ber ausgebilbeten Spfteme über Beltentftehung und Weltvollendung, über Aonen und Pleroma waren weder mannigfach noch original, am wenigsten auf chriftlichem Boben erwachsen, sondern nur Nachklang und Modifikation antiker griechischer Weltanschauung, entweder bylozoistisch=ftoischer Natur= philosophie oder eines platonisirenden Idealismus. Der προπά-Two des Bafilides und Balentin begegnet uns ichon bei Ariftoteles. bessen Vorstellung von bem All als sphärischer Gestalt. bem Himmel als äußerster Sphäre, jenseit bieser äußersten Sphäre bas Göttliche, ewig leibenslos, nicht an Beit und Raum gebunden, nur in bem Urgrund und bem Bleroma ber Gnosis sich wiedersviegelt. Die Aonen als weltbildende Mächte, ihre Emanationen, ihr Ringen und Leiden find im letten Grunde nur andere Formen der Sphärenvorstellungen der Alten, welche die Gestirne an Sphären gebunden bachten und, wie schon Blato und Aristoteles, später auch Drigenes, Sternengeister annahmen oder, wie der alexandrinische Astronom Posidonius, der Freund des Bombejus, den Sternen leitende Intelligeng zuschrieben. wie die kosmogonischen Phantasien der Basilidianer des Sippolytus nur das Weltei der orphischen Theogonien 1) wieder aufleben lassen, jo findet auch der vios an Poarrov der Raassener in seiner Kombination mit dem Urgrund und in seiner weib= lichen Syzygie, bem aredua artor, seinen Ausgangspunkt schon in dem Bund von Uranos und Gaia der Rosmogonie Hefiod's 2) und in den mannweiblichen Gottheiten der kleinasiatischen Natur= religionen, der Agdistis in Phrygien, der Benus Barbata in Cyvern 3). Wenn man sieht, wie die anostischen Hymnen bei Hippolytus 4) an die eleusinischen und die Isismpsterien an= fnüpfen und den homer allegorifiren, wenn man erkennt, daß

Rirche nicht in Betracht. Denn wie Montanus selbst erst etwa um das Jahr 150 aufgetreten ist, wie aus Euseb. h. e. V, 18 hervorgeht (vgl. Gieseler, Kirchengesch. 1, 1, 196), so sällt auch die Ausbreitung des Montanismus erst in die Zeiten des schon festgestellten Epistopats.

<sup>1)</sup> Bgl. Preller, griechische Mythologie 1, 35.

<sup>2)</sup> Bal, Dillmann, Genesis S. 5 u. 6.

<sup>3)</sup> Bgl. Foucart S. 107.

<sup>4)</sup> Hippolytus refut. haer. V, 6 s.

3. B. bei ben Naaffenern fich dieselben Mysterienelemente wiederfinden, welche die griechischen Musterienfeiern der Magna Mater und des Attis im Piracus bestimmten 1); wenn man sich in bas Gewimmel heidnisch-spnfretistischer Bilber und Inschriften ber zahlreichen chriftlichen anostischen Gemmen hineinzuleben versucht, von benen man sich nur wundern fann, daß sie seit Matter fast ganglich unverwerthet geblieben sind - jo zwingt sich eine aans andere als die die moderne Kirchengeschichte beberrichende Auffassung von der Gnosis auf, zu der ebenso auch der Mosterienfultus ber Gnoftifer, ihre Magie, ihre aftrologisch-tabbaliftischen Träumereien nöthigen. Die Trennung der Gnostifer zwischen eroterischem und esoterischem Christenthum, ihre Taufe als Ginweihung der Bneumatiker, das Abendmahl der Valentinianer mit ber Magie seiner Wandlungswunder, die geheimen Terminologien zum Theil wörtlich übereinstimmend mit denen der antiken Mosterien, ihre Priester und Geheimgottesdienste, eifrige Theilnahme auch ber Frauen 2) führen uns in die wahre Heimat der Gnosis ein: benn diese war nichts anderes als der Bersuch, das Christenthum umzugestalten nach der Form ber antiten Mysterien, aus ihm einen neuen Mysterienkultus gu schaffen und in bemfelben bas Chriftenthum erscheinen zu laffen als die Vollendung und tiefere Wahrheit der antiken Naturreligion, welche ben Unterbau aller anostischen Systeme bilbet: nur in größerem Stil und in weitverbreiteter gemeindlicher Oraanisation die philosophische Umbeutung und Ibealifirung auch der driftlichen Thatjachen fortführend, in der die griechische Mystagogie für ihre Bolfereligionen vorangegangen mar. Dieser heidnische Musteriencharakter ber Gnosis, den Justin ber Dartyrer einmal treffend hervorhebt 8), erflärt es, warum ihre Ver-

<sup>1)</sup> Bgl. Foucart S. 89.

<sup>2)</sup> Irenaeus adv. haer. I, 13, 2. 3. 6. Die Vorliche der Frauen hebt auch Jrenäus hervor, und diese haben gewiß etwa Balentin's Shyngien weder verstanden noch auswendig gelernt; hier galt nur die Musterienverheißung: τελείονς έαντοὺς ἀπαγοφεύοντες. Hipp. V, 6: οί ίεφεῖς καὶ προστάται τοῦ δύχματος.

<sup>3)</sup> Iustin. dial. c. Tryph. 35, von ben Basistivianern, Batentinianern, Saturninus χριστιανούς έαυτούς λέγουσι και ανόμοις και αθέοις τελεταίς

heißungen dieselben waren 1), wie sie der Isäkultus seinen Gläubigen in Aussicht stellte, und daß die Stellung, welche Christus bei den Ophiten wie bei den Balentinianern einnimmt, keine andere ist als die, unter welcher Isis, die rogina cooli, in ihren Whstericn als Allgöttin und Erstlingsgeburt aller Nonen angebetet ward<sup>2</sup>).

Der Kampf gegen diese Heidenthum der Gnosis, deren Doketismus alle geschichtlichen Grundthatsachen des Christensthums auflöste, deren synkretistische Phantasiegebilde sich doch auf geheime apostolische Tradition beriesen, gleich dem iegos doyos der alten Mysterien, war es, der die Christenheit zum engsten Zusammenschluß führte. Eine neue spezisische Stellung des Epissopats und die Einheit der ecclesia catholica mit der Gesmeinde der Welthauptstadt als Wittelpunkt der Großkirche<sup>3</sup>) waren die Grundlagen desselben.

Allerdings hat sich in einer Zeit, wo der Gegensatz gegen die Gnosis weite Kreise mit Mißtrauen gegen alle Spekulation erfüllte<sup>4</sup>), die sich der feindlichen Macht erwehrende Kirche nicht auf ein rein geistiges Prinzip gestellt, vielmehr der falschen Prophetie der Mystagogen vor allem ein einheitliches Amt an der Spike der Gemeinden entgegengesetzt, aber dieses mit göttslicher Auktorität besteidet. Über dem Presbyterkollegium erhob sich der Bischof; ein monarchischer Zug ist auch in den oriens

xouverovor. Auch die Bolemit Plotin's gegen die Gnosis (Ennead. II, 9; XXX ed. Kirchhoff) weiß nichts von einem christlichen Charatter derselben; was indirekt selbst Neander (Abhandlungen 1851 S. 36) zugestehen muß. Daß Plotin in der Gnosis das Christenthum mitbekämpst habe, ist nur eine unbewiesene Hopothese Neander's. — Über die Markianer jener Stelle Justin's vgl. Lipsius, Quellen der Kepergesch. (1875) S. 229.

<sup>1)</sup> Bgl. Apuleius metamorph. XI, 6. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ibid. XI, 5: elementorum omnium domina, saeculorum progenies initialis . . . deorum dearumque facies uniformis . . . cuius nomen unicum multiformi specie, ritu vario, nomine multiiugo totus veneratur orbis.

<sup>3)</sup> Nach Irenaeus adv. haer. III, 3.

<sup>4)</sup> Clem. Alex. Strom. I, 278: die Stimmen derer, die fagen, man solle alle8, was nicht unmittelbar zur Seligkeit gehöre, als εξωθεν και περεντά und nur vergeblich aufhaltend, zurücklassen.

talischen Kulten des Jahrhunderts mahrnehmbar 1). Die Janatia= nischen Briefe, Dieser Schriftenenclus nach ber Mitte bes 2. Jahrhunderts, das erste Dokument der ennlnoia na Jolinn's), zeigen. mit welcher Machtvollkommenheit als Stellvertreter Gottes man ben Bischof ausruftete: er steht an der Spite ber Gemeinde an ber Stelle Gottes, fast wie "ber Sohn bes Baters"; mer ohne ben Bischof etwas thut, dient bem Satan; wer auch nur berühmter ist als der Bischof, ist von Gott verworfen; es ist genugend, Gott und ben Bischof zu fennen, und wenn Onefimus genannt wird ύμων έν σαρκί έπισκοπος, so erscheint der Bischof hier nicht nur als Organ, sondern fast wie eine Infarnation bes himmlischen Bischofs. Christus 3). Die apostolischen Konstitutionen. welche gang dieselbe Lehre vom Epistovat enthalten — ber Bischof höchster Richter, Hohervriester und Brophet, ein irdischer Gott nach Gott (II, 26) — zeigen, wie biese Vorstellungen in Fleisch und Blut der katholischen Kirche übergegangen sind.

Zu diesem göttlichen Recht der Bischöfe, dessen innere Berechtigung freilich ebenso supranatural in den Lüften schwebte wie die gleichzeitige Vorstellung von der präexistenten Kirche als der ersten göttlichen Schöpfung 4), kam alsbald, namentlich seit Irenäus' Zeit, noch ein zweiter Gedanke 5), die Bischöfe als

<sup>1)</sup> Bei Apulcjus finden wir im Kollegium der Pastophoren der Fisseinen sacerdos primarius; eine große Rolle spielt auch der "summus sacerdos", "divino quodam stellarum consortio coniunctus" (metam. XI, 22). Die Priester die "magnae religionis terrena sidera"!

<sup>2)</sup> Ad Smyrn. 8.

<sup>3)</sup> Ignat. ad Magn. 6: προκαθημένου τοῦ ἐπισκόπου εἰς τόπου θεοῦ. Ad Trall. 3: ὡς καὶ τὸν ἐπισκοπου, νίὸν ὅντα τοῦ πατρός. Ad Eph. 6: τὸν ἐπίσκοπου δῆλου ὅτι ὡς αὐτὸν τὸν κύριου δεῖ προςβλέπειν. Ad Smyrn. 9: καλῶς ἔχει, θεὸν καὶ ἐπίσκοπου εἰδέναι u. ſ. w. Ad Eph. 1 Onesimus: ὑμῶν ἐν σαρκὶ ἐπίσκοπος. Ad Smyrn. 8: δ ἄν ἐκεῖνος δοκιμάση, τοῦτο καὶ θεῷ εὐάρεστου. Βαβη'ὰ tendentiöse Gewaltthaten in seiner Textsonstruttion der Ignatianischen Briese tommen nicht in Betracht.

<sup>4)</sup> Pastor Hermae Vis. II, 4. Bgl. Clem. Rom. ad Cor. II, 14.

<sup>5)</sup> Doch hat der katholische Gedanke hier dieselbe Priorität, wie sie A. Harnad für die Entstehung des Kanon in Anspruch genommen hat, in Brieger's Itschr. f. Kirchengesch. 3, 3. — Der Bischof Serapion von Antiochien, 1 seinem Bersahren gegen das Evangelium Petri (bei Eused. d. e. VI, 12) wird

Nachfolger der Apostel und Träger apostolischer Amtsbefugnis. Allerdings scheindar eine positivere, geschichtliche Grundlage der epissopalen Machtstellung, aber doch nur ermöglicht einerseits durch eine der apostolischen Zeit selbst völlig fremde Anschauung vom Apostolat, andrerseits durch eine Keihe historischer Ilussionen, wo nicht Erdichtungen.

Als Baulus in Antiochien dem Betrus mit dem Borwurf ber Heuchelei entgegentrat, hat er die Säulenapostel sicherlich nicht unter bem Gesichtspunkte bes Wortes betrachtet: "mas Ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Simmel gebunden jein"; noch dem Clemens Romanus und der nächstfolgenden Generation waren die Apostel nur die "Guten" und "Seligen"1). Best erft fest das Apostelbild der Apostelgeschichte 2) ein, beren Pfingstfest doch noch von Clemens Romanus nicht vorausgesett wird 3): Betrus in der Erzählung vom Geschick des Ananias und ber Sapphira als Herzenstündiger und wie Gottes Stellvertreter: "Du haft nicht Menschen, sonbern Gott gelogen"; ber Beschluß ber Apostel und Altesten (Act. XV, 28) wie ein Gebot des heiligen Geistes: "έδοξεν τω άγίω πνεύματι καί Luiv". Wenn ein Clemens von Alexandria am Ende des 2. Jahrhunderts annehmen konnte, der Betrus, dem Baulus in Antiochien sich widersette, sei nicht der Apostel, sondern nur einer der 70 Junger gewesen 4), so sieht man die Trübung des geschichtlichen Wahrheitssinnes, der von jolcher dogmatischen Tendenz unterbrückt wird. Und berjelben Quelle entspringen jene bekannten Legenden, die seit den siebziger Jahren des 2. Jahrhunderts

immer ein klassischer Zeuge dafür bleiben, wie bei der Fixirung des Kanon der katholische Gesichtspunkt, das kirchliche Gemeingefühl, das Maßgebende gewesen ist.

<sup>1)</sup> Bgl. auch A. Harnack in der zulett citirten Abhandlung S. 391.

<sup>&</sup>quot;) A. Harnack in berselben Abhandlung S. 382 treffend: "Nimmt man hinzu, daß es der Heidenkirche völlig freistand, sich ein beliebiges Bild von den Uraposteln zu zeichnen — womit die Apostelgeschichte theilweise schon besonnen hat — . . ."

<sup>3)</sup> Clem. Rom. ad Cor. I, 42: πληφοσοφηθέντες διὰ τῆς ἀναστάσεως τοῦ κυρίου; υgί. Io. XX, 22.

<sup>4)</sup> Euseb. h. e. I, 12. hiftorifche Zeitichrift R. g. Bb. IX.

zu Beichichte gestemvelt werben, von Betrus als Bischof von Antiochien, von Betrus und Baulus als gemeinsamen Grundern ber forinthischen und römischen Gemeinde 1), Petrus als Bijchof von Rom, und die andern historischen Illusionen über die vermeinten apostolischen Gemeinden. In der heidenchriftlichen Welt war, wie schon aus dem Clemensbrief (c. 5) unwiderlealich bervorgeht, die Erinnerung an einen Zwiespalt zwischen Paulus und Betrus - Die nur in den ebionitischen Kreisen Oftspriens und der Euphratländer fortwucherte - ichon am Ende bes 1. Jahrhunderts erblichen. Betrus als der erfte Apostel war bie gemeinsame Tradition aus der evangelischen Geschichte. bie fatholische Kirche sich in ber Welt einzurichten begann, und die Weltstellung der sacrosancta civitas, der urbs sacra, der urbs aeterna, der Dea Roma der Kaiserzeit auch dem christlichen Rom früh die gleiche Glorie verlieh, war das römische Epiftopat des Apostelfürsten nur die gläubig und prinzipiell gezogene Konseguenz der nunmehr alles beherrschenden Idee der diadorai των αποστόλων.

Damals hat man angesangen, jene "schematischen Bischosslisten" von Rom, von Antiochien zusammenzustellen, gegen beren Bezeichnung als Erfindungen auch A. Harnack nichts einzuwenden hat <sup>2</sup>), und eine Tendenzliteratur entstand, Hegesipp und Papias in erster Reihe, die geschichtlich völlig werthlos, nur die Stellung einer kirchlichen Winkelpresse beanspruchen kann und nicht höher dasteht als jene weitverzweigte Literatur der Kaiserzeit, deren Charakter die gesehrte literarische Lüge war <sup>3</sup>).

Der Zusammenschluß ber im Epistopat geeinigten Gemeinden zur ecclesia catholica, die Ausbildung der Großfirche selbst liegt jenseit der Grenzen dieser Sfizze. Nur die These sei hier ausgesprochen, die an anderer Stelle ihre Begründung finden soll, daß das Phantasiebild der Clementinen von dem

<sup>1)</sup> Dionysius von Korinth, bei Euseb. h. e. II, 25.

<sup>2)</sup> Seine Nachweise: Zeit bes Ignatius 1878 und in Schürer's Theol. Literatur=Itg. 1880 Nr. 15.

<sup>\*)</sup> Lgl. hercher, Glaubwürdigteit bes Ptolemaus Chennus in Fledeisen's Jahrbüchern, Suppl. I, 1855.

Archiepistopat des Jakobus in Jerusalem weder zu dem Epistopat der Pastoralbriese noch zu der Gründung der katholischen Kirche beigetragen, vielmehr nur dieser nachgebildet ist, jene Phantasie selbst entsprungen nicht den kirchlichen, sondern den religionsphilosophischen Romanideen eines verschrobenen Kopfes.

Die Form, in welcher die katholische Kirche ihre diadoxal ber Apostel und die apostolischen Gemeinden ihres Traditionssbegriffs gebildet hat, gehört allerdings mehr in das Gebiet der Legende als der Geschichte. Aber das wahrhaft Apostolische in der Kirche, ihre Macht zur überwindung der Gnosis und der Welt, lag nicht nur in der hierarchischen Ausgestaltung, welche sich eine Weltherrschaft errungen, sondern in jenen Kräften, von denen der Brief an den Diognet redet 1), und in der Gemeinsschaft helsender Liebe, welche das christliche Volks und Familiensleben der alten Kirche durchdrang nach dem Vorbild dessen, der gesagt hat: des Menschen Sohn ist nicht gekommen, daß er sich dienen lasse, sondern daß er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele.

<sup>1)</sup> Ep. ad Diognetum c. 4: τὸ δὲ τῆς ἰδίας αὐτιῶν θεοσεβείας μυστήφιον μὴ προσδοκήσης δύνασθαι παρά ἀνθριώπου μαθεῖν.

## VII.

## Bur Geichichte Beter's des Großen.

Bon

## 26. Brückner.

A. Brudner, Beter ber Große. Berlin, Grote. 1879. R. Schirren's Recension in ben "Göttinger Gelehrten Anzeigen" 1880. Stud 30.

Bayle sagt, man gehe mit ber Geschichte um, wie mit einem Stücke Fleisch in ber Rüche: jeber bereite es nach seinem Geschmade, nach seinem Gutbunken.

Diefer Sat hat neuerdings wieder einmal eine sehr anschauliche Ausstration in der Art der Ausstellungen gesunden, welche Prof. Schirren in Betreff meines Buches über Peter den Großen gemacht hat. Er verwirft meine Anordnung des Stoffes in allen Stücken; er würde, falls ihm die Lösung der Aufgabe zugefallen wäre, die Sache ganz anders gemacht haben. Eine ganze Reihe von angeblichschwerwiegenden Mängeln meines Buches sieht er als eine Folge der versehlten Architektur desselben an.

Bei einem Stoffe, welcher seiner Natur und der Beschaffenheit der Quellen nach außerhalb des Studienkreises fast aller Fachgenossen in Deutschland liegt, mag es von Interesse sein, die Thatsache einer solchen Meinungsverschiedenheit in einem so wichtigen historischen Problem in's Auge zu fassen und einiges zur Orientirung in Betress dieser Streitfrage mitzutheilen.

In erster Reihe steht hierbei selbstverständlich nicht die Thatsache, daß Rec. mit meinem Buche unzufrieden ist, sondern seine Erklärung der Ursache des angeblichen Migrathens meines Buches.

Denn daß das letztere nach der Ansicht des Rec. Zeugnis abslege von dem allgemeinen Verfall der Geschichtschreibung, ist ein Vorswurf, dessen Widerlegung mir nicht zukommt. Dieser Stoßseufzer ("Die Zeiten sind lange vorbei, wo ein historischer Vortrag aus tiefsgehendem, die verborgenen Quellen in sich leitendem Bau gesättigt

Hervorbrach, gleichmäßig hinfloß und jeder Zeit einen klaren Trunk freigab u. s. w.") über die Unfähigkeit der neueren Hikoriker im allgemeinen "daß hiftorisch Gewordene lebendig nachzuerleben" u. dgl. m. ist zu allgemein und zu unklar gehalten, als daß es angemessen sein könnte, auf diesen Punkt einzugehen. Auch dürste ohne weitere Ersörterung eine so düstere Anschauung der neueren und neuesten Geschichtstietentur in einem Zeitalter, wo die Werke mehr als Eines Historikers die Bewunderung der Zeitz und Fachgenossen des Recensenten erswecken, allzuberwunderlich erscheinen, um nicht von einer solchen Jeremiade zur Tagesordnung überzugehen. Wer wird sich dabei aushalten wollen, darüber nachzusinnen, welche "längstvergangenen Zeiten" dem Rec. als das goldene Zeitalter der Geschichtschreibung vorgeschwebt haben mögen? —

Der Haupttadel, welchen Rec. gegen mein Buch richtet, ift folgender: es sei in demselben "alles zertheilt, zerworsen, appretirt, ottrohirt", "der Stoff sei willfürlich zerlegt", "über das Wie, Wo und Wann entscheiden wechselnde, zufällige Gesichtspunkte", "fast nirgends ein heiler Kern; meist hat man den Eindruck einer sammt der Schale zerhackten Nuß".

Die Erklärung dieser vermeintlichen Mängel liegt, nach Ansicht bes Rec., in meiner Anordnung des Stoffes. Wein Werk ist in sechs Bücher getheilt: Lehrjahre, Wanderjahre, Innere Kämpse, Auswärtige Politik, Innerer Ausdau, Schluß. Rec. behauptet: "Diese Eintheilung widerstreitet der natürlichen Entwicklung der Dinge. Die Rebellion von Astrachan von 1705—6, welche S. 285—295 (in dem 3. Buche "Innere Kämpse") in die Einleitung zur Geschichte Alexei's verwebt ist, gehört nach S. 396 in die Geschichte des Norbischen Krieges"); der Ausstand Bulawin's von 1708, S. 295—302 (ebenfalls in dem 3. Buche) gehört ebendahin (also auch in die Geschichte des Norbischen Krieges) nach S. 403²); der Prozeß Alexei's nicht vor 1700, sondern in das Jahr 1718" (ich behandle ihn ebensfalls im 3. Buche, statt ihn in die Geschichte des Nordischen Krieges zu verweben).

Rec. meint, ich hatte die Ganzheit der historischen Erscheis nungen in dem Zeitalter Peter's dadurch zerstört, daß ich nicht alles

<sup>1)</sup> S. 396 handelt von den Kriegsereignissen bieser Jahre, den Borgangen bei Grodno, der Schlacht bei Fraustadt u. s. w.

<sup>2)</sup> S. 403 handelt von dem Feldzuge Löwenhaupt's, der Schlacht bei Propoist u. j. w.

obne Ausnahme in die Geschichte bes Nordischen Rrieges verwebtbabe. Er spricht sich barüber sehr unummunden aus. Er fagt: "Der Grundfehler liegt barin, daß ber Nordische Rrieg, welchem ber Bf. kein eingehendes Studium gewidmet hat, in feiner tieferen Bedeutung nicht erkannt worden ift, mabrend er in Birklichkeit nicht nur bas Leben bes Raren und feine auswärtige Bolitik, sondern auch bie innere Entwicklung und die Betrinische Reform nach Unlag und Berlauf ganz überwiegend bedingt. Done diese Ginsicht ist eine richtige Behandlung des Stoffes unmöglich; in ihrem Lichte ordnet fic alles anders: die Geschichte Alexei's wird zur Episode; die Feldzüge Scheremetem's von 1705, 1709, 1711 gewinnen für die innere Beschichte eine neue Bedeutung und dulben nicht länger aus einander gerissen und fragmentarisch notirt zu werden: Sengt. Beer, Rlotte. Rirche, Sandel, Recht, Gericht, alles, mas fich irgend zum Priege in Bezug bringen ließ, erscheint dem Kriege bienstbar geworden. Basvor 1700 liegt und auf 1721 folgt, ist Bor- und Nachsviel und verbankt, was es in ernsterem Sinne bedeutet, bem großen Drama in ber Mitte." Ausbrudlich betont Rec., bag "biefe Ginficht fich bei tieferem Quellenftudium aufdrange".

Diese Doktrin von der alle andern Gesichtspunkte absolut todts machenden Bedeutung des Nordischen Krieges soll nun dazu angethan sein, mein Buch zu vernichten.

Wie ist es nun zu beuten, daß der eine Forscher die Geschichte bes Nordischen Krieges mit der Geschichte Peter's überhaupt identis fizirt, während dem andern eine solche Anordnung des Stoffes völligfern lag? Als Grund für sein Anordnungsprinzip führt Rec. sein tieseres "Quellenstudium" an.

Allerdings ift es bekannt, daß Schirren seit etwa einem Biertetjahrhundert Studien zur Geschichte des Nordischen Kriegesmacht. Es ist kein Grund, daran zu zweiseln, daß er über ein außerordentlich reiches Quellenmaterial zur Geschichte des Nordischen Krieges verfügt. Dagegen dürfte die Bermuthung naheliegen, daß so lange Zeit hindurch fortgesetzte und nicht abgeschlossene Borarbeiten für eine Wonographie über den Nordischen Krieg eine gewisse Gesahr mit sich bringen und die Undesangenheit des Urtheils über den Werth anderer, gleichzeitiger historischer Erscheinungen einigermaßen zu beeinträchtigen geeignet sein mögen. Wer die Geschichte des ganzen Zeitsalters nach ihrem unermeßlichen Reichthum von Erscheinungen, nach der ganzen Fülle sehr heterogener historischer Womente viele Jahre hins

burch zum Gegenstande allseitigen Studiums gemacht hat, wird fich au einer fo ftaunensmurdigen Bereinfachung ber Arbeit, wie fie bei Schirren zu einer Art wiffenschaftlichen Glaubensbekenntniffes geworden zu fein icheint, nicht entschließen können. Wer neben ber Befdicte bes Norbifden Rrieges bie Befdicte ber orientalifden Frage, die Geschichte ber socialen Rämpfe, ber Bauernunruben, bes firchlichen Lebens, Die Geschichte ber Begiehungen Beter's ju feinen Bermandten und Freunden, die Geschichte ber Wirthschaft u. s. w. einaebend erforicht hat, wird nicht einsehen können, wie es möglich war, daß "außer Beer und Flotte" auch "Senat, Kirche, Handel, Gericht, alles" in to bobem Grabe bem Nordischen Kriege "Dienstbar geworben" sein soll, daß eine Betrachtung ber geschichtlichen Entwicklung auf allen diesen Gebieten außerhalb bes Nordischen Krieges nur einen Beweiß bes "Mangels an ber richtigen Ginficht" ju liefern permochte. Ein folder allein feliamachender Glaube an die Bedeutung bes Nordischen Rrieges innerhalb bes gangen Reitalters Beter's hat bisher allen hiftoritern, welche fich mit biefem Stoffe beschäftigten, fern gelegen. Es findet fich nichts bergleichen bei herrmann, bei Bernhardi, bei Ssolowiem u. f. w. Sollte fich wirklich bieser "Mangel an Ginficht" durch nicht hinreichende "Tiefe der Quellenstudien" erklären lassen? Ift der Borwurf, daß ich die "Anneren Rämpfe", die Rebellion von Aftrachan, ben Aufstand Bulamin's, die Rrifis Alexei's gesondert vom Nordischen Kriege behandelt habe, iraendwie zu bearunden?

Man vergegenwärtige sich die Lage in der Zeit des Nordischen Krieges, den surchtbaren Kampf zwischen Fürst und Volk, die entsetzliche Spannung zwischen dem Staate einerseits, welcher für die außzwärtige Politik sowohl wie für die inneren Reformen die umfassenhsten Opfer von den Unterthanen erheischt, und der Gesellschaft andrerzseits, welche den Ideen Beter's zu solgen außer Stande ist und demselben den energischsten Widerstand entgegensett. Das Maß der Erbitterung über die Ansprüche des Zaren selbst auf dem Gebiete des Herwischen krieges zu erklären, sondern durch eine Menge anderer Monente. Die baltische Frage ist es zudem nicht allein, welche den Zaren zu maßlosen Ansorderungen an seine Unterthanen veranlaßt, sondern ebenso die orientalische; kaum jemals ist über die Opfer, welche der Nordische Kriege erforderte, so laut gemurrt worden wie über die orientalische Politik Beter's, die Feldzüge nach Asow, den

Bau neuer Festungen im Süben u. s. w. Die Katastrophe der Stretzy, beren Nachwirkungen sich in den folgenden Krisen, in den Wassensanhäufungen der Rostolniks, in allen Unruhen im Südosten des Reiches (Ustrachan, Bulawin) fühlbar machen, ist in erster Linie dem Festhalten Peter's an dem neuerwordenen Usow zuzuschreiben. Ferner hat die gewaltsame Art der Reformen, welche auf die Reise Peter's (1697—98) folgte (Kleiderordnung u. s. w.), mit dem Nordischen Kriege nichts zu thun und gleichwohl die Scharen der Unzusriedenen, die Armeen der Rossow und Bulawin und anderer Nachsolger Rasin's und Vorgänger Pugatschen's vermehren helsen.

Die Darftellung bes Garungsprozesses in ben Massen. Sinweis auf die Symptome ber Unzufriedenheit, die Erklärung ber allgemeinen Erbitterung burch mancherlei Mängel bes Bermaltungsinftems und die Gemiffenlofigfeit der Organe, deren fich Beter für bie Ausführung feiner Verordnungen bedienen mußte, die Bufammenftellung der Außerungen der öffentlichen Meinung, Die Darlegung der tiefen Spannung zwischen dem Baren und seinem Bolte auf geiftlichem Gebiete - alles diefes fann, der Natur Diefes Stoffes entsprechend. nicht in die Erzählung äußerer militärischer und diplomatischer Boraange verwoben werden. Feldzüge, Schlachten, Belagerungen, biplomatische Verhandlungen und Abschlüsse sind eher an bestimmte Zeitpuntte gebunden, pollzieben sich innerhalb einer bestimmten Dauer: Thatfachenreiben und langfame Entwicklungen, wie diese Bauernfriege. Soldateurebellionen, Rosakenaufftande und religiösen Unruben, welche in dem Aufstande von Aftrachan, in den Thaten eines Bulamin einen zeitweiligen Sobepunkt erreichen, laffen fich nicht in bas Schema von Rahreszahlen zwängen, welche burch Borgange gang anderer Art. durch Rriegsereigniffe, ausgezeichnet find. Die Entwicklung und Steigerung bes Posafenthums im engften Zusammenhange mit ben unleidlichen Bauernverhältniffen, der im Grunde permanente Stlavenkrieg, die Busammenrottung der stets in großer Angahl vorhandenen entlaufenen Berbrecher, der Protest gegen alle und jede Regierung und Obrigfeit sind Erscheinungen, welche fich nicht auf einzelnen Seiten ber Geschichte bes Nordischen Krieges abthun lassen, wenn man ber Tragweite dieser großen Bewegungen miffenschaftlich gerecht werden will. Beil biefe Dovosition gegen ben Baren, welche bereits in den neunziger Rahren zu gewaltigen Krifen führte, ein paar Jahrzehnte hindurch bis zur Ratastrophe Alexei's und über diese hinaus fortbauert, weil die Militarrebellion von 1698 vieles Gemeinsame hat mit ben Borgangen

bei Asow, an der Medwediza, am Don und an der Wolga in den folgenden Jahren, weil die Parteinahme für Alexei im Volke im Grunde denselben Quellen entstammt wie diese Rebellionen, habe ich diese Erscheinungen zusammensassend in einem besonderen Abschnitt gemeinsam behandeln zu müssen gemeint. Rein noch so "tieses Quellenstudium" der Geschichte des Nordischen Krieges aber wird je dazu führen, Vorgänge wie die soeden angeführten als durch diesen Krieg bedingt erscheinen zu lassen. Daher gehört ihre Darlegung nicht in die Geschichte des Nordischen Krieges.

Noch überraschender aber, noch weniger haltbar ift die Theorie vom "Bor= und Nachsviel zum Nordischen Kriege". In einer Geschichte bes Norbischen Krieges wird man ber Geschichte bes Zeitraums von 1672 bis 1700 freilich menig Raum zu geben brauchen; in einer Geschichte Beter's überhaupt wird nur berjenige eine ausführliche Darlegung ber Geschichte dieser Sahrzehnte tadeln können, welchem das Berständnis für alles nicht den Nordischen Rrieg Betreffende total verloren gegangen ift. Daß ich, wie Rec. behauptet, der Rugendgeschichte Beter's 100 Seiten gewidmet haben foll, ift ein Arrthum. Gin Blid in die betreffenden Bartien meines Buches belehrt jeden unbefangenen Lefer barüber, daß der eigentlichen Jugendgeschichte Beter's auf diesen hundert Seiten nur ein fehr fleiner Raum zugewiesen ift und daß die Darlegung der Zeitverhältnisse in Rugland mahrend dieses Vierteljahrhunderts, natürlich im Busammenhange mit ben Schicfalen und Entwicklungen ber Berfonlichkeit Beter's, ben Gegenstand bes erften Buches bildet. Der Inhalt der erften Bucher hat fich nicht als ein "Borfviel jum Nordischen Rriege" über's Rnie brechen laffen. Es ift völlig undenkbar, den schwerwiegenden Vorgängen in den achtundzwanzig ersten Lebensjahren Peter's gerecht zu werden, wenn man fie als ein folches "Borfpiel" auffaßt.

Ich habe es für meine Aufgabe gehalten, den Prozeß der Berswandlung Rußlands aus einem afiatischen in einen europäischen Staat darzustellen. Niemand wird glauben, daß die Geschichte des Nordischen Prieges genügt, diese große Metamorphose zu erklären. Es war meine Aufgabe, zu zeigen, wie Peter für seine Resormarbeit sowohl in der innern Entwicklung Rußlands bis zu seiner Regiezung, als auch in den politischen Beziehungen Rußlands zur abendsländischen Welt manche günstige Bedingung für sein Wert vorsand, wie er selbst für seine eigene Entwicklung und Ausbildung getragen wird von der Gunst der Verhältnisse. Daher mußte die Steigerung

des gegenseitigen Interesse, welches das Abendland und das Reich Mosfopien für einander empfanden, des meiteren dargelegt werden. Es galt, um dieje Berhältniffe ihrem Werthe entsprechend zu beuttheilen, Die Beidichte ber Ginmanberung ausländischer Elemente nach Ruftland, Die Geschichte des Ginfluffes ber volnischen und fleinruffischen Rutturmelt auf Rugland, die Geschichte der Antheilnahme Ruglands an der orientalischen Frage u. i. w. eingebend zu erforschen. Rur jo konnte die Nothwendiakeit einer, wenn auch noch fo langfamen, jo boch ftetig fortichreitenden Europäifirung Ruglands veranichaulicht merben, und ich glaube biefes vollständiger gethan zu haben, als diefes früher geschehen ift. Der Vorwurf des Rec., bak eine jolde Behandlung ber "Rugendgeschichte" Beter's im Biberfpruch ftebe mit meiner Behauptung in der Borrede, baf in meinem Buche Die anethotische, legendariiche Beichichte, wie ber Ernft bes Stoffes es erforderte, im hintergrunde geblieben sei, ift burch die Urt meiner Behandlung dieser wichtigen historischen Momente nicht gerechtfertigt. Indem ich bei Schilderung ber Thronbesteigung Beter's die Unsicherbeit der ftaatsrechtlichen Berhaltniffe betone, die Aufftande der Strelan und Rastolnifs als bie Grundlagen bes Staatsbaues gefährbend darftelle, die Rolle des Fürsten B. W. Gotignn als eines Borlaufers Beter's ichildere, Die beutsche Borftadt als ein wesentliches Moment ber Geschichte ber Erzichung bes jungen Baren charatterifire, auf bie Bedeutung Gordon's aufmertfam mache, das geringe Dag bes Ginfluffes Beter's in ber erften Reit nach bem Staatsftreiche von 1689 barthue, glaube ich um jo weniger mit meinem die anetootische Seite biefer Borgange betreffenden Sate in Widerfpruch gerathen au fein. als ich iebe Gelegenheit benutte, allgemein befannte gnetoptische Ruge. bie fich als Erfindung herausstellen, als in das Reich ber fable conver a gehorend zu kennzeichnen. - Schlechterbings unbegreiflich if wing verlangt wird, daß fo große, folgenschwere, ent-٩. ... - - -- Theologen. - whor, eines Bitfen, eines Reller, eines Gorbon. - und ber Fortichrittsgeist eines Baffilii Erveriment mit ber Reife bes Raren und Ruffen in's Austand, Die Darlegung ber - -- baren Berührung mit bem Beften auf vielen ber auswärtigen Politik nur wenig, mit bem - souts, auch gar nichts zu thun baben — daß alles fpiel zum Rordischen Kriege" bargestellt werden folle.

Chenso wenig mare baran zu benten gemesen, die Borgange ber auswärtigen Politit mabrend der Rabrzehnte bis zum Rordischen Rriege als ein "Borspiel" zu diesem barzuftellen. Nicht die baltische, sondern ausschließlich die orientalische Frage beschäftigte Beter in der ersten Beit seiner Regierung. Bu bem Amede ber Defensive gegen die Tataren im Süden, zu dem Zwecke des Angriffs auf Asow hat er die Behrfraft bes Landes zu fteigern gesucht und eine Flotte geichaffen. Die Berhältniffe im Nordweften, wie diefelben burch ben Frieden von Stolbowa und fpatere Bertrage, insbesondere burch ben Frieden von Rardis fich gestaltet hatten, erschienen ihm bis zum Rahre 1698 nicht so bringend einer Wandlung bedürftig als die unleidlichen Beziehungen zu den Drientalen. Jahrelang hat er seine ganze Rraft an die Afow'ichen Feldzüge gewandt, ohne an Schweden zu benten. Ich habe in meinem Werke gezeigt, wie die Reise von 1697 durch Die orientalische Frage veranlagt worden ift. Gleichzeitig entspricht - es ber allgemeinen Beltlage, bag bie Solidarität des Beftens mit Rufland auf dem Gebiete der orientalischen Frage gur Unnäherung Ruflands an den Weften beiträgt. Man wirbt im Weften um bie Bundesgenoffenschaft bes Baren für ben Rampf gegen die Osmanen; ber Nahrhunderte mahrende Gegensat zwischen Rukland und Bolen tommt um der Türkenfrage willen zu einem Abschlusse; die diplomatischen Beziehungen zwischen Rufland und bem Besten werden, in erster Linie, durch diese Frage besonders lebhaft. Alles dieses in den dem Nordischen Kriege unmittelbar vorausgehenden Sahrzehnten. einem Konflitt mit Schweben ift teine Rebe. Man tann also bier nicht begreifen, wie Schirren alle Diese Ereignisse als ein Borspiel zum Nordischen Rriege behandelt seben will, wie es möglich ift, daß jede andere, selbständige Behandlung dieser Borgange ihm als ein Mangel an der "richtigen Ginficht" bat erscheinen tonnen.

Es ist nicht anzunehmen, daß Quellenstudien zur Geschichte bes Nordischen Krieges, auch wenn sie noch so "tief gehen", eine gewisse Selbständigkeit dieser orientalischen Politik Rußlands im Zeitalter Peter's, als eines Gegenstandes, der nicht als "Borspiel zum Nordischen Kriege" behandelt werden kann, jemals werden ausheben können. Ühnliches gilt auch von der orientalischen Politik Peter's während des Nordischen Krieges und nach demselben. Die slawische Frage im Berein mit der orientalischen spielt die ganze Zeit hindurch eine Rolle, welche durchaus nicht etwa wesentlich vom Gesichtspunkte der Beziehungen Rußlands zu Schweden betrachtet werden kann. Die

centralafamiche Beliff, weiche Beter gung unabhängig von den Ereigniffen des Aurdischen Krieges verleigt, debarf einer zeinndernen Betrachtung. Wie der verfische Krieg, der mi den Kordischen feiger,
als ein Berviel des lepteren zeiten foll wie die den den Schitten
aufgestellte Theorie verlangt, ift unde zu begreifen. Der verfische
Krieg sieht vielmehr im engsten Zufammenbange mit der orientalischen
Beliff des Zuren in den neunziger Jahren. Als Berunsbegung
dieses Krieges zeiten z. B. die Erforschung der Ufer des Kriegischung
dieses Krieges zeiten z. B. die Erforschung der Ufer des Kriegischung
dieses krieges zeiten z. B. die Erforschung der Ufer des Kriegischung
weres in der Zeit des rirtlichen Krieges 1695—99, die Beziebungen zum Kruftstat und zu Armenten in den seigenden Jahren, die
diplomatische Ddinigken Beunsätiffs, der Forschungstreife Bekonnich ?.
Alles dieses dat mit dem Rordolchen Kriege nichts, und zur nichts
zu ihnn. So stellt fich denn selbst mi dem Gebetet der answirtigen
Beliff im Zeitzier Bereifs diese Toftem vom "Bors und Rachforst"
als undalther bereins.

Die unbedingt aber Rech für diefelbe eineritt, zeigt der Ums. ftand, daß die ganze Recension sich im Grunde fint mar mit dem Abschnitte meines Buches beschäftigt, in weichem der Rordriche Krieg behandelt wird. Rech fast unsdrücklich, daß er der seiner Anzeige die drei ersten Bücher alle über die Helt zu Hilbe meines Buches uns berücklichtigt anse, weil die "Beitzeichichte, zu weicher der Bie einen Beitzag in umfassendem Sinne anfündigt, mit Beter dem Größen erft nach Ansehang des 3. Buches in nähere Berührung frummt".

Der Ausbrud "nich bem Ausgange bes 3. Budes" fit unftar. Soll bamit ein befonderer Beimanft bezeichnet werben, fo ware es bas Sabr 1715: bas umb Rei, nicht baben fagen wollen. Soll bamit bemeint fein, bag erft ber Norbride Riner Beter in aufheit Berührung mit der Beligeichtett gebracht biede, fo nit gunacht gu bemerten bag bie Beseichnung ,nübere Berührung" febr behnbar ift umd im Grunde meinig befreit. Aus ben 334 erften Seiten meines Budes, auf meide fich bie Recenfian nicht bezieht, ift zu erfeben, wie biefe "nabere Berührung" fich iden wen früber ergibt und nicht bief auf dem Gebiete ber ausmärtigen Bound, fandern in anderen Formen des miernammen Berfebrs jum Ausbrud gelangt. Ber die Am naberung Ruftands an Weiteurope und umgefebrt auf dem Gebiete den orientallichen Grane ignoriet, wer der Geschichte ber Auständer m Rugiand feine Bedeutung beimigt, wer ben Gindrud, weichen die westeurradiche Kultur auf bie rerfenden Russen macht, meich Rull ichapt, wer bie Studien ber Englinder und Sollander in Betreff

Ruglands, das Interesse ber Tradescant, Massa, Collins, Milton, Leibnig an Rufiland feiner Beachtung werth halt, wer alles biefes int beften Falle als "Borspiel zum Nordischen Kriege" auffaßt, der wird freilich sagen können, daß "erst mit bem Ausgange bes 3. Buches" "bie Beltgeschichte mit Beter in nähere Berührung tomme". Aber gerade weil ich ben Brogeg Diefer "näheren Berührung mit ber Beltgeschichte" auf den verschiedensten Gebieten, auch außer bemienigen der baltischen Frage, für die wichtigfte Erscheinung bei bem Studium ber Beschichte Beter's des Großen hielt, mußte ich ber erften Salfte meines Buches. auf welche sich die Recension nicht bezieht, eine gewisse Ausdehnung und Gründlichkeit geben. Gerade bie Anfange biefer "näheren Berührung", welche lange por dem Musbruche bes Nordischen Rrieges von entscheibender, welthiftorischer Bedeutung find, mußten mir als bes Studiums und ber Darftellung werth erscheinen. Rec. freilich bentt gang anders. Mit wenigen Worten ber Geringschätzung über 334 Seiten meines Buches hinmeggebend, macht er im Grunde nur bie folgenden 100 Seiten zum Gegenstande feiner Anzeige.

Was die meine Behandlung des Nordischen Krieges betreffenden Ansstellungen anbetrifft, so findet Nec., daß ich insbesondere den Kriegsereignissen der Jahre 1710—21 zu wenig Raum gewidmet habe; ihm scheint, daß die Frage von dem Berhalten des Zaren zur Sequestration Stettins eingehender hätte behandelt werden sollen, daß die Art des Zustandesommens des Garantievertrags vom Jahre 1714 nicht ausreichend erläutert wird, daß Einzelnheiten über die Berhandlungen des Nystadter Friedens sehsen.

Über das Maß der Nothwendigkeit der Ausführlichkeit in diesem oder jenem Punkte werden vielleicht niemals zwei Fachleute Einer Meinung sein. Auch wenn ich den soeben erwähnten Ereignissen eine eingehendere Erörterung hätte zu Theil werden lassen, wäre mir von Seiten dieses Rec., welchem, den langjährigen Spezialstudien desselben zusolge, bei jedem Kriegsereignis eine Wenge von Details vorschweben, welchem aber der Sinn für andere Womente der Geschichte Beter's sehlt, schwerlich der Borwurf erspart geblieben, nicht ausssührlich genug gewesen zu sein. Die Diskussion über so allgemein gehaltene Ausstellungen dürfte durchaus müßig erscheinen. Dagegen liegt es nahe, gegen die Art Berwahrung einzulegen, in welcher Kecaus der Kürze der Behandlung auf Nichtberücksichtigung gewisser Duellen, auf Nichtbenntnis gewisser Umstände oder gar auf angebliche Irrthümer und Mistoerständnisse schließen will.

Co neint Rec. aus unigen Bemerfungen, weiche ich E. 432 in die Kreigniffe des Juntes 1715 finive, juf Lucken in meinem Biffen, insbesondere juf neine Unternitue ber Beichichte ber Ereige mie in ber Ditjee ichnegen ju burfen. Der Gan beift: "Um Die Rachte jur Anertennung neier Frwerdung Siplands, ju nothigen nunten die rufffigen Divioinaten ides innen ju Gevore ftebende Boond mimenden, nunten n Rorddounimand minime Irmppen die Sommtroile pieten, mußte die millime Fiotte in der Office bin und ber freugen und die ichwedijiche Aufte bedropen, munte ichtientich ine Reibe bon Anariffen juf bas ngentliche Schweben ausgeführt perden. ' Rec. bemerft bagn: Unimernend un anverfanglicher San und num mortig, fofern ir nicht inn ningeines Ganr neint, fondern nur ichie bern will, was iditegition nit jum Torumpy von 1721 vernifft. Rur ban er utrgende in ungeficite angepracht werden fonnte wie eben bort wo inn der St. amiteilt und we im immer gergesteilt gatte, mer von der rufffigen Flotte im Jagre 1770 imas Grundliches weiß!

Bunamit fann fur feben, ber meine Bemerfungen runig und unvefangen teft. Der amberfangiche und richtige. San nichts ins Deres meinen us Die Freigniffe Der Japre 1716-1721. fich übrigens geffatter, nur immies que bemietben gerausgugreifen. Die Angriffe juf bas nachniche Sampeden murden thariachlich in ben enten Jahren Des Arieges jusgeführt and gatten jum Die begonicht nate Wirfung, wer icon in Sagre 1716 wird ber Angriff mi Emmeden und gmar von verichtedenen Seiten gebiant. Gerade minfern mir Die Landungsvidne Des Saures 1716 im mugeinen befannt maren, terade infofern ich bie troge Ungagt von Inftruttionen Beter a in feine nicht non in Weiten ber Diffee bei Mobenbagen. iondern auch in den finnichen Gemallern guertrenden Befenishaber jur Gee gerichichtigte, jerade wen ich bei Durchforichung bes mein mintigen Quedenmaterinis ben Ginbrud jewonnen gatte, bag Beter in Morbfaile ingonging bon einen Allierten burch ben Angriff jur Sammeden bas gemunichte Biet ju bereichen gejonnen war, fonnte ich und munte im in diefer Stede die Oberationen der Kabre 1716-1721 in ber oben begeichneten Beije marufterifren and Jaite die Benaup-"ung, ber grichinge Gag" gabe nergends fo gungendlich angebracht" merden fonnen wie bort, für jegenstandsles. In der fnappen Urt. mit meicher ich hier die Stedlung Seter s neben feinen Alligeren 'Andere, jeine Bemuhungen, burch ben Ungriff juf Schweden einen theithaften Grieden gu ergmingen, bartege, einen Beweis fegen gu

wollen, daß mir die Geschichte ber Manover zur See unbekannt fei, ift mindeftens vorschnell. Wer Gelegenheit gehabt bat, Werke qu= sammenfassenben, die Ergebnisse ber Ginzelforschung und nicht ben Gang ber Untersuchung im einzelnen reproduzirenden Charafters zu redigiren, wird erfahren haben, wie viel mehr gesammelt als bei ber Rebaktion verwerthet wird. Gerade bei folden Büchern wie bas vorliegende konnte der Bf. fich nicht oft genug der Lessing'ichen Ermabnung von der Nothwendigkeit des Unter-den-Tisch-Werfens erinnern. Es tonnte, abgeseben bavon, bak ich bie Rriegsgeschichte im einzelnen ju fcreiben Wilitärschriftstellern von Sach überlasse, unmöglich meine Absicht sein, meinen Lesern mit den Details über die Flottenmanover in ber Oftsee im Sommer 1716 beschwerlich zu fallen. schlechterdings nicht zu begreifen, wie meine Redaktion jenes "richtigen", aber angeblich "unglücklich" plazirten Sapes ben Beweis liefern foll, daß mir ber "Charafter ber Ervedition von 1716" fremd Übrigens bietet mir der Rec. mit seinem meine geblieben fei. Unwissenheit barthun sollenden Tadel Gelegenheit, die Ergebnisse meiner Sammlungen und meiner Detailforschung mit ben seinigen zu vergleichen; ba tomme ich benn bazu, ihm an diefer Stelle auf bas entschiedenfte widersprechen zu muffen.

Ich habe S. 434, indem ich die Vorgänge bei Kopenhagen, das Scheitern des Landungsprojekts, die Entstehung einer gewaltigen Spannung zwischen den Bundesgenossen behandle, die Bemerkung gemacht: "Diese Ereignisse sind nicht hinreichend aufgeklärt." Ich halte mich trot der Durchforschung der einschlagenden Quellen für nicht ausreichend informirt; Rec. ist in der Lage, die Sache viel einsacher zu sinden. Er bemerkt, indem er die Ereignisse von 1716 erwähnt, die volle Antwort auf alle dieselben betreffenden Fragen sei in den "Waterialien zur Geschichte der russischen Flotte" zu sinden; weit ich angeblich diese "unschätzbare Sammlung keines Blides gewürdigt", sei mir das Jahr 1716 "ein unverstandenes Käthsel" geblieben.

Daß für' die äußere Geschichte der Manöver zur See in den "Materialien zur Geschichte der russischen Flotte" sich eine Fülle von Angaben sindet, ist gewiß. Bon diesen mehreren tausend zum Theil dem Archiv des Seeministeriums, zum Theil anderen Archiven entzlehnten Aktenstücken beziehen sich über hundert Geschäftspapiere, Briese, Instruktionen, Protokolle von Kriegsrathsstungen u. s. w. freilich auf diesenigen Operationen der russischen Flotte im Sommer 1716, welche sich an den Entwurf einer Landung auf Schonen knüpsen. Besonders

Parti

im 2 und 4 Bande fieber fich ein eroffen Reimmum ar Detnie. In es find aufer ben frem I bas Gemelen berreffender Mier aum aciandrichefiliche Korreitind nier torir empaner und namentink bei Briefmechie, bes harer mit bem rufficher Gefandten in Rovenhaben enthält mancheriet Luffatige feier bie militariche unt binge matifche Lage, fo bak bei errottenber Darfielung, bei menterannicher Erferschung ber Arieascolumnie und ber bit emanimm Begienungen Diefe Cammanne, mie im aus einerer Erfarrung bei meiner emnebenden Untersuchungen fiber bie berte best inter mis Lusiand naben fann, von febt biofiem Werrie ift. Das im ber ber fnammer Muchatellar memes Bunges tible Eine aperter chenfe mente rate beinerthen Benen mit e Beimer großen Benannum von Amaaben nus ben Berbeiburna ert, dus imm Rein, nor Brief unt Afrenanne man, aus dem froenanmen "Tagenume Beier's bes Großen! n nichted der Grund au die Arnaum, daß mir dieje Alters will girl trenk of him by Wei Goldenheit batte fich eingenend alt tabelle Edminer si belveitiger mit ferigens in diefer Eine ang bide alles ner firter feinen. Ein berrachticher Tien ber Studt i bes garen und ber an benfelben gerichteren Briff fi die is bei einem balten Ratipunten in bei neriandigen Sammung Bild gintaebrucht weber fellemmert, bie fruber, Stimen a. B in Begur auf I. Tutanne ber Atherfrud, torofter ift, einer ebenfalle berrächt leiten Theil ber Aften bier ber ben baben einem Janubunden Golifon and the Designational Level, with these abardruck und ex aibt Jaul in, bie Ribbrid berfeten von Geiften vollftanbiger ift ale m D. Chitton Die Stempifferume Ein Grinnegebern ber lepteren, lok hade andern ident Siver Unifiend michaelen zu fein.

Be, allen, Rectation, an Einselnheiter in diesen Affren gemähren diebelden gleichnoh, keinen gernseinden Einrick in den wichtigken Weigen, des Jahres (770) ? h in di. Entfiedung einer feindierigen Hallung der Palitieren unter einarder. Ich mußte trop aller Tetaus dieser Editionen bewierk, i die diese Erreigniffe nicht binreichend untgehaut teien. Ich batte di. Behauptung des dies, daß die Löftlichen des Jahres (771) in den "Materialien sur Geschichte der einfinden Flotte" zu finden is, für jeder Grundlage entbedrend. Ich erkenne an daß wedrene Affreilinke diese Sammlung geeignet jud über die sendtlage im Tetai, su orientiren. Tahin gehört alles

"nas ingendmie birekt oder indirekt in die Motive ber bei Villierten in die Urfachen des gegenieitigen Miß-

vergnügens einen Einblid gewährt, fo 3. B. das Schreiben Raguibinstij's an Aprarin vom 25. Sept. 1715 (4, 89). Beter's Schreiben an Dolgorufij vom 21. März 1716 (4, 95) mit Außerungen der Unaufriedenheit über die Langfamteit ber Danen. Beter's Schreiben an Avrarin vom 10. Juli 1716 mit der bittern Klage über die "dänische Surtigfeit" (2, 93), de Bie's Schreiben an die Generalstaaten über das Zeitungsgerücht, daß Holland sich an der Aftion nicht betheiligen wolle (4, 107-108). Menschifow's Schreiben an Beter vom 10. Aug. 1716 mit der dringenden Ermahnung zur Borficht (4, 112-114), Wesielowstii's Schreiben an Aprarin vom 1. Oft. 1716 (4, 120) über die Erreatheit in Danemark u. j. w. Gemähren aber auch folche vertrauliche Mittheilungen einen tieferen Einblid in die Sandlungsweise der Allierten als 3. B. Prototolle der Kriegsrathssitzungen. Stivulationen über die gemeinsame Aftion u. dal. m., welche febr reichlich vorhanden find, so bleibt doch insbesondere in Betreff ber Borgange in den letten Tagen des August und in den ersten Tagen des September vieles unaufgeflärt und der Schlüssel zur Lösung solcher Rathsel findet sich in den "Materialien zur Geschichte der ruffischen Flotte" teineswegs. Sa. in weniger umfangreichen Editionen. wie a. B. in den "Bochodnnje Journaly", in der Sammlung der Briefe Beter's an Ratharina, in ben Develchen Log' an Manteuffel, in Lamberty's "Mémoires pour servir à l'hist. du 18. siècle" u. s. w. finden sich einige zeitgenössische Außerungen. Andeutungen der Nächstbetheiligten, welche viel wichtiger find als die Aften der Sbition des Seeministeriums. Immerhin erfahren wir nicht genug barüber, ob und wie weit Danemark für die Langsamkeit seiner Operationen die Frage von den dänischen Transportschiffen ist viel wichtiger als das Kreuzen der ruffischen Galeeren, deren Rec, ermähnt berechtigt war, sich mit der Ungunft der Witterung zu entschuldigen. ob die Besorgnis der Russen, daß die Danen durch eine verspätete Landung auf Schonen den unwillkommenen und läftigen Allierten in Schweden ein Verderben bereiten wollten, gegründet mar, ob die Furcht der Danen in Betreff einer gewaltsam gegen sie zu richtenden Aftion der Russen irgend welchen Thatsachen entsprach u. s. w. Über diese Fragen gibt manche andere Quelle mehr Aufschluß als die Edition des Seeminifteriums.

Ich citire an der betreffenden Stelle Mahon. Rcc. bemerkt: "Wit einigen Notizen aus Mahon wird der Sache nicht näher gestreten." Aber Mahon ist für den Moment der äußersten Spannung

zwischen den Alliirten, für die surchtbare Gesahr eines Attentats der Engländer auf die Person des Zaren, auf die russische Flotte und Armee so gut wie die einzige Quelle. Daß das Material über diese Krisis, welche leicht zu einer surchtbaren Katastrophe für Rußland hätte werden können, so spärlich sließt oder sast ganz sehlt, entspricht der Natur dieser Borgänge, und da sind denn die "Materialien zur Geschichte der russischen Flotte" ihrem ganzen Wesen nach nicht so geeignet, einen Blick in die gewissermaßen hinter den Coulissen sich abspielende Geschichte dieses allerwichtigsten Moments des Jahres 1716 zu gewähren, als die Informationen, welche der englische Distoriter in seinem Werke mittheilt, so daß der Sat des Rec. umgekehrt und behauptet werden muß, daß mit meinen "Rotizen aus Mahon allerdings der Sache näher getreten wird".

Ebenso ieder Grundlage entbehrend ift der in der Bemerkung: "Unglaublicherweise läßt der Bf. nicht etwa Stenbock, sondern die Festung Tonningen kapituliren" enthaltene Borwurf, als sei bieser angebliche "arge Berftoß" durch mangelhafte Renntnis der Boraanae veranlaßt. Es liegt hier tein "Berftoß" vor. Ich fage ausbrudlich S. 424, daß Stenbod in der Festung Tonningen Schut gesucht hatte. Benn ein Truppenförver in einem festen Blate eingeschloffen ift und fich ergeben muß, so ist die Außerung, daß die Festung belagert werde. daß fie kapitulire u. bgl. m., ganz gewöhnlicher Sprachgebrauch. In dem vorliegenden Falle braucht das unter Beter's Leitung gusammengestellte "Tagebuch" oder die sogenannte "Gistorija ssweiskoi woiny". welche für diese Vorgange Hauptquelle ift, die Ausdrude, daß "Tonningen belagert", daß "ein Angriff auf Tonningen" gemacht werden follte, daß ber "Entschluß gefaßt wird. Tonningen zu bombardiren" u. dal. m. Daber bietet mein Ausdrud, daß "Tonningen fapitulirte". gar keine Grundlage für die Aufbauichung meiner Redaktion zu einem Schniger. Ein Diffverständnis ift durch meinen Sinweis barauf, daß "Stenbod in der Feftung Tonningen Schutz gesucht habe". ausgeschloffen. Es handelt fich also bier um eine gang geringfügige redaktionelle Meinungsdifferenz, mahrend jeder Lefer der Anzeige nach Ton und Form des Tadels leicht zu der völlig grundlosen Unnahme eines "Berftoges" meinerseits verleitet wird. Wie weit hier eine Belagerung, eine Eroberung, eine Erwerbung Tonningens als Festung im engern Sinne nicht in Betracht kommt, ist eine ganz andere Frage, e daß meine Redaktion in diesem Falle auf einen Arrthum meiner-٠ ١ ı laffen dürfte.

Ühnlicher Art find manche andere Bemerkungen in der Anzeige. Man kann über den Werth der Reiseberichte der Russen, auf welche ich Gewicht legen zu müssen glaubte, anderer Ansicht sein als ich; man kann von der staatsmännischen Fähigkeit Karl's XII. günstiger denken als ich; man kann den Vorgängen in Riga im Jahre 1697 und dem Rachegefühl Peter's eine größere Bedeutung beimessen als ich: aber in allen den diese Fragen betressenden Äußerungen des Rec. gibt sich ein Ton der Erregung kund, welcher nicht geeignet sein kann, der Sache zu dienen.

Von mangelhafter Sachkenntnis, von völlig schiefer Auffassung und einer gewissen Befangenheit zeugt folgender Angriff.

In dem Abschnitt über die "Wirthschaft" S. 519 spreche ich von Peter's Bemühungen, den Großhandel Rußlands zu entwickeln und die Moral seiner Unterthanen auf dem Gebiete des Handels und Verkehrs zu heben. Dabei erwähne ich gelegentlich einer Verordnung, welche das Fälschen von Hanf auf das allerstrengste verbot. Rec. meint nun, daß alles, was ich über diesen Punkt vordringe, "vom Zwecke an, den der Zar bei seinen Handelsunternehmungen versolgt haben soll, dis zu den Kontroleuren und dem sittlichen Niveau der Gesellschaft, sammt Pflichtgefühl und Moralität" "beim ersten Ruckherunterfällt", indem Rec. auf eine Verordnung des Zaren aus dem Jahre 1717 verweist, welche nach Ansicht des Rec. alle diese Bestresbungen Peter's in Frage stellen soll.

Bier darzuthun, daß Beter bestrebt gemesen sei, den Großhandel zu heben und feine Unterthanen zu Ehrlichkeit und Bahrheitsliebe ju erziehen, halte ich für überflüffig. Dupende von Utafen und eine große Ungahl von Außerungen ber Beitgenoffen legen von einem folden Streben Peter's Zeugnis ab. In meinem Buche "Ibeen und Ruftande zur Reit Beter's bes Großen" habe ich viele Angaben über diesen Bunkt zusammengestellt, und kann mich damit begnügen, barauf zu verweisen. Um so auffallender muß aber die Behauptung des Rec. erscheinen, daß seine Ermähnung einer einzigen Berordnung, in welcher es fich um den Berkauf von Juften handelt, meine Darlegung von den Beftrebungen des Baren "beim ersten Rud berunterfallen" mache. Rec. meint durch diese Juftenverordnung den Beweis geliefert zu haben, daß es mit der Absicht des Baren in Betreff des fittlichen Niveaus der Gesellschaft, in Betreff des Bflicht= gefühls und der Moralität gang anders geftanden habe, als ich es darftelle, daß nämlich Beter feinen Unterthanen im Baarenfälschen on Benero gageten bait. Eine roate Lakokung benun auf emen Bogenfandens auf nangeleiter Comme die Kuffilmen

To Company and realist for convert Second des Int. Social ages In Comment of the Social ages In Comment of Social and another India and India and

Ben mie Commit ber Sonn in Sinn imme untriffen the Course of the March Commercial and Indicated and and the second of the second o Safety and the second second and the second and the second of the second o and the first of the control of the and the second contract of the second contract of the Contract andre and the control of the Section and the second second second second second second resident til skriver i form men flærikringen mer ke Program of the second of the s Be the second of the grant with a first through the Her unatua unami

A considered to the solution of the discontinuous description. So the financial of the considered to t

im verächtlichsten Tone als eines "Rompenbiums der Geschichte Rußlands" erwähnt wird, jene übrigens recht verworrenen Phrasen von bem "Bandamonium des Gehirns" meiner Leser und von dem "russki bog", in benen, so viel ich bavon verstehe, mir ein fträflicher Optimismus, eine allzugunftige Meinung von Rukland und Beter vorgeworfen werden foll, die von großer Erregung zeugende, mit ebenfo beredten als nichtsfagenden Ausrufungszeichen versebene Reproduktion meiner Erwähnung der Gnadenbriefe vom Jahre 1710 oder des Mitarbeiters Beter's, Kurbatow, u. bgl. m., und man wird den Einbruck geminnen, daß ein Reitraum von mehr als gebn Rabren wissenschaftlicher Arbeit nicht ausgereicht hat, den Rec. über seinen früheren, zwar lotal erklärlichen, aber bedauerlich befangenen Standpunkt zu erheben. Da solche Dinge mit der Wiffenschaft nichts zu thun haben, so übergehe ich diefelben und will mich nur auf bie Erwähnung beschränken, daß Schirren's Auffassung von den Ursachen bes Nordischen Krieges von der meinigen total abweicht. indem er auf die Eindrude Beter's in Riga im Fruhjahr 1697 viel Gewicht leat, in des Raren Sinnen und Trachten nur ein "Sichrächen-und-vermuften-Bollen" erbliden will, während ich. Die baltische Frage im gangen großen Zusammenhange betrachtend und Beter's ftaatsmännischen Sinn höher stellend, gang anders bente. Mit biefen publiziftischen Dispositionen, Belleitäten, Stimmungen und Berftimmungen des Rec. hängt ja auch der Vorwurf auf's engste zus fammen, daß der Nordische Krieg bei mir nicht identisch sei mit einer Geschichte Beter's, daß innerhalb bes Nordischen Rrieges in meinem Buche die Fragen, welche Livland betreffen, nicht ausführlich genug behandelt werden u. dal. m. Man kann folche Anfprüche auf fich beruhen laffen.

Was Livland anbetrifft, so wird man die Korrektur "Livland nit" statt "mit" in der Marginalresolution des preußischen Königs, welche in der Recension übrigens mehr an Drohsen's wie an meine Adresse gerichtet war, um so eher acceptiren können, als, wie Schirren in der "Rigaschen Zeitung" (Nr. 203) erkärt hat, Drohsen selbst dieselbe anzuerkennen-keinen Anstand genommen hat. Daß ich in meinem Buche Drohsen solgte, wird man mir zu gute halten. Ebenso wenig wie Drohsen die Möglichkeit dieser Lesart für ausgeschlossen hielt, konnte ich darauf kommen, den berühmten und im Lesen von Archivalien so ersahrenen Versasser der "preußischen Politik" zu korrigiren.

Bum Schluffe seien mir nur noch einige Bemerkungen zur Charafteristit ber Ausstellungen bes Rec. gestattet.

Da wird benn z. B. mein Citat aus Frygell für den Zug Lübeder's mit einem Citat aus Rösselt verglichen, während Frygell's fünfdändige Biographie Karl's XII. ein zum großen Theil auf Archivalien basirtes Spezialwert ist, gerade an der von mir citirten Stelle über die Bedeutung des Zuges Lübeder's solche Archivalien benutzt wurden und es sich überhaupt seltsam ausnimmt, wenn ein so namhaster, hochverdienter Forscher wie Fryzell mit dem Verfasser jenes "Lehrbuchs für Töchterschulen" auf eine Linie gestellt wird.

Da wird mir dann zum Vorwurf gemacht, ich sei meinen Borgängern nicht gerecht geworden, insofern als Herrmann, Ustrjalow und Ssolowjew den alten anekotischen Standpunkt verlaffen hätten, während ich nirgends gegen diese meine Vorgänger einen Tadel dieser Art äußere, mich dagegen mit der größten Anerkennung über deren Leiftungen ausspreche.

Da wird, ohne daß auch nur irgend eine Begründung für nöthig gehalten würde, behauptet, ich hätte das Rohmaterial, dieses oder jenes Werk nur flüchtig benutzt u. dgl. m. Nachdem Rec. soeben erklärt hat, mein Abschnitt über "Inneres Staatsleben" sei, "dank Betrowski's Untersuchungen über den Senat, am besten gerathen", fährt er sort: "Der 1. Band der von Kalatschow herausgegebenen Se natsverfügungen hat dem Bf. freilich noch nicht vorgelegen; ob er aber daraus etwas zu entnehmen gewußt hätte, steht dahin, da er selbst Betrowski nur obenhin ausschreibt." Eine Begründung dieser Ausstellungen sehlt.

Da werden denn vermeintliche Widersprüche in meiner Darftellung ausgedeckt. Es ist sehr leicht, ein paar auf mehreren Seiten verstreute Sätze aus dem Zusammenhange zu reißen und dann in gewaltsamster Weise Widersprüche hineinzulesen. Man vergleiche die Bemerkungen Schirren's über meine Darstellung der Haltung Beter's dei dem Prozeß der Strefzh oder über meine Darstellung des Ansehens Rußlands vor und nach der Schlacht bei Poltawa mit den betreffenden Partien in meinem Buche, und man wird sich davon überzeugen, daß keine, auch nicht die leiseste, Spur eines Widerspruches sich sinde. Man wird mir nicht zumuthen, solche Angriffe durch Reproduktion umfassender Partien meiner Darstellung und durch betaillirte Argumentation zu beantworten.

Indem ich bes heerwesens in der Beit Beter's erwähne, verweife

ich auf das Wert von Brir: "Geschichte ber ruffischen Beeresein-Rec. meint, "wer das Citat lese - schon im Titel bes Brir'ichen Buches beifit es: bon ben altesten Reiten bis zu ben von Beter dem Großen gemachten Beränderungen — der wiffe ohne weiteres. daß der Bf. mit der Sache ungefähr fo aut bekannt sein wird wie mit dem Brir." Nun behandelt aber die größere Bartie bes Buches, pon S. 164 bis S. 555, bie Geschichte bes ruffischen Rriegswesens von 1613 bis 1712; es finden sich unzählige Angaben -über die Reit Beter's, wie 3. B. über die Underung der Tracht des Militars durch Beter, über bas Berschwinden ber Schutwuffen bon 1700 an, über die Anfertigung von Ranonen in der Reit Beter's, über die Anlegung von Geftüten im Sabre 1712, über die Theilnahme der Rosafen an den Feldzügen Beter's u. f. w. Die allerwichtigfte Reform auf bem Gebiete bes heerwesens im Reitalter Beter's bes Großen war der Einfluß ausländischer Sachverftändiger auf die Armee einerseits und die Abichaffung der Strelab andrerseits. Diese beiden für die Geschichte bes heerwesens in jener Zeit unbedingt entscheibenden historischen Momente fallen in die Zeit, welche bas Brir'iche Buch behandelt, d. h. in die Beit bis jum Jahre 1712. Die Aften über die Organisation und Ausammensetzung der russischen Truppen bei ben Manövern, welche von dem größten Ginfluffe auf ben Charatter ber barauf folgenden Kriege maren, eine militärische Schule für Beter felbst bilbeten und den ausländischen Militars einen maßgebenden Wirkungstreis sicherten, die Atten über die Strelapregimenter, u. a. ein Verzeichnis berselben aus einem im Rumjanzow'schen Mu= seum befindlichen "Kompendium oder Notizbuch des Kriegsmannes von 1709-20", zahllose Bestimmungen über die Belohnungen der Truppen für die in meinem Buche dargestellten Rriege u. f. w. geboren durchaus in das bei der Geschichte der Wehrverfassung in ber Zeit Peter's zu berücksichtigende Material. Gerade für den Übergang von der alten Beeresverfaffung zur neuen, also für denjenigen Prozeß, welcher bem Stoffe meines Buches entspricht, findet fich in bem Brirschen Buche (f. Brir' Außerungen über diesen Punkt S. 318 ff.) eine überreiche Fülle von Angaben.

Es empfiehlt sich, von den Büchern, deren Nichtkenntnis man anderen vorwirft, etwas mehr zu wissen als den Titel.

Dorpat, im September 1880.

## Literaturbericht.

Foritumgen jur Beichichte des Achaismen Bunces. I. Twellen und Ihrokologie es kleomennschen krieges. Son Max 4. a.c. Berlin, U. Hand. 1877.

Der Bi, untersuch inne interessante und für die Entwicklung der bellemichen Beichichte vernangmevolle Zeit. Teine Anginie der Duellen S. 1-39 berrifft vor illem die Biographien des Arnt und Kleomenes von Blutarch: er führt fie juf zwei birefte Queilen, die Dents wurdigfeiten des Arat feibit und die Geschichte Phytarchis, guricht und war bat Blutarch im Meomenes Dieje, im Arat jene bauptjächtich in Frunde gelegt. Jahet jedoch jedesmal jejegentich uich den indern fomte den Boinbios berangezogen. But ift bier die Bidertegung der Anficht Robte's gelungen, ber in ben Aratischen Remorren eine Reihe incceifft berausgegebener Flugidriften wologerifcher Ratur gegeben Satte: mit Recht bemerkt klatt. daß, wenn Boinbios (IV. 2. 1) feine Geichichte in das Ende des Aratischen Berkes ungufminien orffart Diefes nothwendig eine zusammennangende Tarffellung gewesen fem muffe. Bemger einieuchtend ift Die Berieitung ber beiden Blutaribis ichen Biographien ins Phiniarch und Arat. Zunichft ift doch neben diesen zuweiten juch kojnvios attirt und zwar mit einer gewiffen Ansis zeichnung Arat e. 381: K. hatte in eine Quellenuntersuchung mindeftens auch noch den Mais des Blutarch bineinziegen miffen der offenbar der neichen Quelle entstammt wie der Kleomenes. wird e. 15 noch em anderer hiftorifer attert. Baton von Sinope, ein Schriftfteller, der hochit mabrichemich wäter nie Arat ichrieb. Der Beweis ferner, daß diefes oder jenes Stud aus Arat oder aus Bhniard fei, ift micht immer geführt; nie Ariterium dient die Tendens der lung, die jedoch zuweilen nicht vorhanden oder jedenfalls mot vien ift. Die beiden Bintarchiichen Bwarappien icheinen auch un rteniche Eiemente zu enthalten. Dag ferner Blutard mmenstellung gemacht habe, icheint jehr zweiselhaft.

Weiter behandelt der Bf. den Krieg selbst und besonders die Chronologie der Ereignisse. Der Gegenstand ist recht schwierig, besonders weil Plutarch so wenige genauere Zeitangaben enthält; der Bf. behandelt ihn mit Gewandtheit und macht einige gute und treffende Bemerkungen. Jedoch scheint mir bas Ergebnis feiner chronologischen Erörterungen nicht richtig zu fein. Er vertheilt die Ereigniffe bes Rrieges auf die Rahre 229-221 v. Chr., wobei er davon ausgeht, daß die Schlacht bei Sellafia im Jahre 221 v. Chr. ftattfand (S. 63). Mit allen Neueren folgt R. hierin Schömann, ber aus ber Restzeit ber Nemeen, die auf die Schlacht bei Sellafia folgten, jenes Datum erschloß, von dem nun die weitere Chronologie abhängig ift. Auf eine Brufung derfelben bat R. verzichtet, und vor allem scheint es ihm wie Schömann entgangen zu fein, daß ein ausbrudliches Reugnis gegen basselbe spricht. Rämlich Polybios ftellt IV, 35, 8 die spartanischen Verhältnisse vom Winter 220/219 v. Chr. (Dl. 140, 1) dar und bemerkt, daß damals die Spartaner feit ber Flucht bes Rleomenes icon fast 3 Rahre lang (σχεδον τρείς ένιαυτούς) ohne König lebten. Daraus ergibt fich, daß die Schlacht bei Sellafia und die ihr unmittelbar folgende Flucht bes Kleomenes nicht im Juli 221 v. Chr. ftattgefunden haben tann, sondern ein Sahr früher zu seten ift. Denn mit Schorn (Geschichte Griechenlands S. 134 Unm. 3) burch Interpretation von diesen drei Jahren eines zu entfernen ift nicht anzurathen. Bielmehr muffen wir von diesem Zeugniffe ausgeben und mit Clinton Die Schlacht bei Sellafia in's Jahr 222 feten. Die Reit ber Feier ber Nemeen, auf ber bie Schömann'iche von den Reueren allgemein acceptirte Datirung beruht, ist hingegen sehr unsicher und scheint nicht immer gang feft gemesen zu fein. Mit bem Bengnis bes Bolybios ftimmen nun auch alle übrigen uns bekannten Thatsachen gut überein, mit ber späteren Datirung hingegen vertragen sich besonders zwei Umftande, Die hier furz angedeutet werden mogen, nur mit großer Duche. 1. Der Tod des Ptolemäus III. fand mahrscheinlich Ende 222 oder Anfang 221 statt; jedenfalls ist es so gut wie sicher, daß er vor Juli 221, vor dem Beginn von Olymp. 139, 4 eintrat (Clinton f. h. 382): Rleomenes, ber nach ber Schlacht bei Sellafia in Agypten eine Buflucht suchte, lebte noch eine Weile mit ihm zusammen (Blut. Cleom. 33; Bolyb. V, 35, 1). Es muß also eine langere Beit, als die Schömann'iche Datirung zuläßt, zwischen ber Schlacht bei Sellafia und bem Tode des Ptolemaus verstrichen sein. 2. Der Tod des Antigonos fällt einige Zeit nach bem des Ptolemaus in den Winter 221/220

3

**5.** . .

. . . . . -

Mar Com Con El frag de la comment a definition mat ber Strate in South beit ber in in im im den Streiten Constitution to the second of The man in the Section of the inflation of the confidence of the confidence of with the tip the tip of the common to the second state And the second of the State of Rettern bei Staten bei Greife in in feitere Gut femb New Daniele with the last to the contract the contract different single from the same of the

Burgora and the second of the contraction of the co we have the better to the transfer at the Andrew Control of the 4. Tab 3.--MARKET THE SECOND

The state of the s - NT

But the the property of the second section is Marie Anna Brillian Services o Soliga e Arriva e e 🚐 🚟 The state of the s The second secon A A COLUMN TO THE STATE OF THE - 3.... **- 3**------The state of the s A SOURCE OF THE SECOND STATE OF THE SECOND STA while the s The state of the s Brick St. St. . . 9 7 8 722 A STREET with Name of the second See Barbary Co. 201 315 17.51 white or the 2 2 2 2... at the second se The state of the s security but he is a contract of the first security of the first s seminate a thing out the second 2.

fein als der erftere für einen kleinen Ginblick in die wiffenschaftliche Wertstätte, insbesondere für einen Sinweis auf die Luden unserer Renntnis und die Fehlergrenzen unserer Kombinationen. Allein die Aufgabe mar, wenn man fich nicht mit einer Behandlung nach ber Urt Beter's begnügen wollte, unendlich schwierig. Sie erforderte nicht bloß, der Natur des fast unvergleichlich großartigen Gegenstandes gegenüber, alle Eigenschaften, welche die Groke des Siftoriters ausmachen, sondern, bei dem Austande unserer Überlieferung, auch eine vollständige Beberrschung alles philologischen Details und daneben eine ichwer zu erringende Selbstbeichränkung und Selbstverleugnung in der Berwerthung biefes Stoffes. Wenn mit der antiquarischen Behandlungsmeife gebrochen werben follte, fo mar boch immerbin für ben Bf. selbst die gründlichste und bis zu ben Quisquilien hinab= steigende Renntnis aller antiquarischen Einzelnheiten nothwendig. Denn ben einzigen Standvunkt, von bem aus bas vielleicht nicht vollkommen erforderlich gewesen mare, ben universalhistorischen, wollte Ihne nicht Dazu tam - bei bem durch Mommsen so fehr verwöhnten, freilich nicht überall jum Guten gewöhnten, Geschmad bes Lesepublikums - die Nothwendigkeit der sorgfältigsten Ausgrbeitung. einer meifterhaften Disposition, eines genau gefeilten und boch individuellen Stils und der Ausdruck entweder einer vollen und gewaltigen Berfonlichkeit oder einer leidenschaftslosen, aber vielleicht um so er= greifender wirfenden Rube.

So hohen Anforderungen hat nun J. freilich nicht entsprochen. Es fehlt ihm eine bedeutende und tief eindringende Welt- und Lebensanichanung, es wird ihm schwer, sich in das Annere fremder Charaftere ju verfeten, fie aus ihren Bedingungen beraus ju verfteben und ihnen nachzuempfinden, sein politischer Blid ift nicht scharf und vor allem nicht unbefangen genug, sein nationalökonomisches Verständnis geht nicht tief. Er weiß die Dinge nicht unter die Verhältnisse zu rücken. zu benen fie gehören; er bildet fich zuweilen ein, bas fei immer kinderleicht gewesen, mas wir an den Schuhen abgelaufen haben. Es fehlt ihm an Schärfe bes Denkens, an ber Rähigkeit bes leichten Subsumirens und Diftinguirens, sein antiquarisches Wissen, obwohl an sich nicht verächtlich, ift nicht umfassend und innerlich zusammenbangend genug, die eigentlich juriftische Seite ber Inftitutionen bleibt ihm oft fremd, und damit wird auch ihr politisches Verständnis geschädigt. Seine Darftellung endlich, nie regelwidrig und stets der Achtung eingedenk, die wir unserer Sprache schuldig find, bat eine . gewisse Neigung zur Breite, fällt leicht aus einander und macht baburch oft den Eindruck der Langweiligkeit. Es ist kein gutes Zeichen für einen Stil, wenn es nicht schwer ist, Säpe herauszubrechen oder völlig umzumodeln, ohne daß das Ganze Schaden leibe.

Das alles mag bazu beigetragen haben, baf bas fleifige Bert keinen sehr ausgedehnten Rreis von Lefern gefunden hat. Man barf das in mancher Sinsicht beflagen, benn sobald man den Makstab etwas berabstimmt, treten die Vorzüge des Buches in belles Licht. Der Bf. steht doch immerhin auf einem Standpunkte, welcher fich über den der landläufigen Historiker ziemlich bedeutend erhebt: er ift sogar manchen überlegen, Die fich etwas viel Befferes bunten mogen. Gin langer Aufenthalt in England, ber offenbar mit Reigung und Gefdid zu politischen und socialen Beobachtungen benutt worden ift. hat ibn mit dem Gange eines großen öffentlichen Lebens vertraut gemacht, beffen wir noch immer entbehren. Er ift frei von vielen Borurtheilen, Die bei uns in den Kreisen der "Gebildeten" bis hoch hinauf herrichen, hat dafür freilich auch manche beschränkte Anschauungen der "respeltabeln" englischen Mittelklassen angenommen. Er geht mit einem gewiffen gefunden Menschenverstand an die Dinge, ohne fich burch bie antife Überlieferung oder die herkommliche moderne Auffaffung allzufehr imponiren zu laffen. Er ftellt überall bie Frage: "Rann bas so gewesen sein?" und kommt oft genug, wo man sich bisher bei bem Althergebrachten beruhigte, zur Verneinung biefer Frage. Er bat fich dadurch um gemiffe Partien ein großes Berbienft erworben; namentlich hervorzuheben ist die meistens recht verftandige Kritit, welche an ben Angaben bes Bolybios ausgeübt wird und bie febr mohl thut gegenüber dem Aberglauben, den wir diefem "Ariftoteles der Geschichte" jo häufig entgegengebracht seben. Rur leiden alle Dieje Erörterungen baran, daß offenbar feine justematische Quellenfritif vorangegangen ift, ja daß der Bf. vielfach felbst tein gang beutliches Gesammtbild des Antors zu besitzen icheint, ben er behandelt; Die Folge bavon ift, daß mir überall auf bloge Unfate ftogen, fo au jagen auf Gebanken, die nicht zu Ende gedacht find. Db und wie weit man baraus bem Bi, eines zusammenfassenden Berts auf biefem Gebiete einen Vorwurf machen durfe, ift allerdings eine andere Frage. Die Polemit richtet fich naturgemäß zumeift gegen Mommien; Ginzelnheiten wie allgemeine Auffaffungen werden in Menge befampft. Das wird bie Letture Diefes Werks nicht wenigen neben oder nach ber bes Mommien ichen erwünicht machen. Der Bi. fritifirt haufig mit enticiebenem Glüd: insbesondere wird seine Beurtheilung der Gesammthaltung der romischen Bolitik seit bem zweiten punischen Rriege, wie man auch über Einzelnheiten benten moge, ber großen Mehrzahl als bie richtige erscheinen. Ruweilen ist er allerdings auch wenig geschickt, namentlich da, wo die glänzendste Seite Mommsen's in Betracht kommt, die juriftische. Auch gang neue Auffassungen und Aufstellungen find nicht felten, zuweilen, mag man mit ihnen übereinstimmen oder nicht, anregend und bedeutend, zuweilen aber auch kleinlich und ohne rechte Begrundung; ja bier und ba möchte es icheinen, als habe ber Bf. etwas Reues gesagt aus keinem andern Grunde, als weil er etwas Neues fagen wollte. So scheinen uns die Gracchen und Sulla völlig verzeichnet zu sein. Die Darftellung der inneren Geschichte hat un= ameifelhaft ihre eigenthumlichen Borzüge; sie hat mit manchen über= kommenen falschen Vorstellungen gründlich aufgeräumt, fie macht auch einen Berfuch, uns ein wirklich historisches Gesammtbild aller ber verschiedenen hier wirksamen Faktoren und ihres Zusammenspiels vorzuführen, es ist aber doch dem 2f. nicht gelungen, das Riel, das er sich gestedt hat, zu erreichen, und hier treten namentlich die Mängel feiner juriftischen und die Ginfeitigkeit feiner nationalökonomischen Bildung zu Tage. Die Rraft, Die für einen Effan ausgereicht hatte, erlahmt bei der historischen Darftellung im großen Stil. Um besten find die Abschnitte gerathen, die fich mit dem Privatleben beschäftigen. Daß der Bf. den gang außerordentlichen Schwierigkeiten der Epoche von den Gracchen bis Sulla nur zum Theil gewachsen gewesen ift, wird nach allebem nicht verwundern; man wird vieles in dem 5. Bande mit Intereffe lefen, aber bie Wehrzahl ber Lefer wird boch ben Beminn, ben fie baraus gezogen, schließlich nur in Ginzelnheiten, nicht in einer wesentlichen Bereicherung ihres Gesammtbilbes biefer Beit finben. Franz Rühl.

Paul Guiraud, le différend entre César et le sénat. Paris, Hachette. 1878.

Der Bf. beginnt mit der Vereinbarung zwischen Cäsar, Pompejus und Crassus im Jahr 60 und mit Cäsar's Konsulat im Jahr 59. Die silvae callesque Suet. Caes. 19 läßt er nicht umändern; er faßt sie wörtlich auf und meint, schwerlich richtig, den Konsuln des Jahres 59 sei anfänglich die Verwaltung der Staatswälder und Staatsweiden als profonsularische Provinz zugedacht worden (S. 7 ss.). S. 19 ss. wendet er sich gegen Mommsen's Behauptung, das militärische und richterliche

Sahr habe ftets mit bem 1. Marg begonnen, und führt, meiftens nach Rumpt, eine Reihe gewichtiger Gründe bagegen an. freilich, wie die angeführten Inschriften, beweisen taum etwas; andrerseits hätte Cic. de prov. cons. 15, 37 herangezogen werben können. Die eigenthümliche Theorie Zumpt's, daß die Dauer jeder auferorbentlichen Gewalt von den Erlag des betreffenden Gefetes und ebenso die Dauer der Prorogation von dem Prorogationsgesetz batirt, wird durch Guiraud doch nicht recht widerlegt (S. 32 ff.). Treffend ift in biefen Auseinandersetzungen ber Nachweis, daß Cafar mahricheinlich am 15. Oktober 49 die Diktatur erhielt (S. 34 ff.). Mit Recht aber führt G. S. 89 ff. gegen Rumpt aus, daß die lex Trebonia und die lex Pompeia Licinia nicht am 13. November, sondern wahrscheinlich bedeutend früher erlaffen wurden. Doch kann man ihm schwerlich folgen. wenn er S. 97 ff. mit Dio gegen Plutarch, Appian und Sueton bie Dauer ber Prorogation auf 3 statt auf 5 Jahre bestimmt. weist durch die Worte ώς γε τάληθες ενοίσχεται selbst darauf hin, baß er die Überlieferung forrigirt hat. Gewiß ift in der lex Pompeia Licinia ein fünfjähriger Zeitraum vorgesehen, und ba nach einer Reihe von Reugniffen Cafar's Profonsulat im Jahr 50 gu Ende ging (S. 87 ff.), fo muß diese Zeit vom Jahr 55 an gerechnet sein. Das Ende von Casar's Provinzverwaltung bestimmt G. auf Ende Marz 50; boch nach Hirt. b. G. 8, 39, 3 gehörte ihm noch ber Sommer biefes Jahres. Nach Cic. ad fam. 8, 9, 2 sollte erft am 1. März 50 über Gallien verhandelt werden; der Bericht des Marcellus am 1. Marz 51 war nach Hirt. b. G. 8, 53, 1 gegen die lex Pompeia Licinia. S. 134 f. wird zwischen bem offiziellen Brief Cafar's an ben Senat, ben Curio am 1. Januar 49 vorlegte, und ben Brivatverhandlungen, welche Cafar durch feine Freunde führen ließ, tein Unterschied gemacht.

So ist G.'s Schrift freilich nicht arm an treffenden Bemerkungen, aber eine endgültige Lösung der wichtigsten Streitfragen ist durch sie keineswegs gefunden. G. Z.

Ernestus Napp, de rebus imperatore M. Aurelio Antonino in oriente gestis. Bonn, Habicht. 1879.

Der Bf. liefert eine sorgfältige und brauchbare Zusammenstellung des Materials, ohne wesentlich neue Resultate zu gewinnen. Wenn er S. 16 mit Marquardt, röm. Staatsverwaltung 1, 123 Ann. 11 meint, στρατόπεδον όλον bei Dio 71, 2, 1 dürfe nicht nothwendig eine ganze Legion bezeichnen, so wird man ihm darin um so weniger

folgen können, als Lucian uns die Riederlage des Severianus stets als außerordentlich groß erscheinen läßt. Lucian's Schrift nwc dei ίστορίαν συγγράφειν scheint dem Bf. S. 21 Anm. 3 bald nach dem Bartherkriege geschrieben zu sein; doch c. 31, besonders die Worte τον τοιπόθητον ημίν θοίαμβον fonnten nur vor der gänzlichen Beendigung des Feldzuges geschrieben merben. Daß Berus bei ber Einnahme von Artagata, Nicephorium und Dausara zugegen gewesen (S. 26) folgt aus Fronto's Worten ductu auspicioque tuo noch keineswegs. Den von Lucian c. 21 erwähnten Titianus halt Napp für identisch mit dem Statthalter der Tarraconensis C. J. L. II. 4118 und dem Bräfekten von Agnoten C. J. Gr. 4701. Er vergift. daß ein senatorischer Beamter niemals Präfett von Ugppten werden durfte. S. 88 beseitigt N.'s Annahme. Marc Aurel habe Ende 163 ben Titel Armeniacus angenommen, die Schwierigfeiten nicht; wenn fowohl vom Sabre 163 als 164 Münzen mit dem Titel und ohne denselben vorhanden find, so muß eben in diesem Buntte aus irgend einem Grunde eine Zeit lang Unsicherheit bestanden haben.

Die Darstellung könnte an manchen Stellen kürzer sein. Vor allen Dingen erscheinen unpraktisch die zahlreichen Unhänge über die Kriegkührung des L. Verus, über die Feldherren des Partherkrieges, über die hierher gehörigen Münzen und über die bezüglichen Beisnamen der Kaiser. Dadurch ist manches in den Unhang verwiesen, was in den Zusammenhang der Darstellung gehörte, und vieles ist boppelt gesagt. Auch von der an den Schluß gesetzen Zusammenstellung der wichtigeren Inschriften vermag Ref. einen rechten Nuzen nicht einzusehen.

Hommologisch = literarische Nachweisungen über ca. 4500 der wichtigsten und verbreitetsten Kirchenlieder aller Zeiten in alphabetischer Folge nebst einer Übersicht der Liederdichter. Zusammengestellt von Albert Friedrich Wilhelm Fischer. Gotha, F. A. Perthes. 1878. 1879.

Dies Werk will den Freunden des Kirchenliedes ein umfassendes und so viel als möglich zuverlässiges Nachschlagebuch geben, welches einmal die durch die hymnologische Forschung der letzten Jahrzehnte gewonnenen Resultate übersichtlich zusammenfaßt, sodann aber auch neue Materialien, die Früchte eigener Forschung, hinzubringt. Im Untersschiede von früheren Sammelwerken Moser's, Frankenau's, Hardenberg's, welche für 30000 bis 50000 Lieder die Versasser und die Gesangbücher angegeben haben, hat, im Interesse der Brauchbarkeit für weitere Areise,

unser Af. gewiß mit Recht gemeint, sich rücksichtlich ber Liederauswahl jede thunliche Beschränkung auferlegen zu sollen. Seine Grundsäte sind die folgenden. Er hat sämmtliche Zeiten und sämmtliche Richtungen der evangelischen Kirchenliederdichtung berücksichtigt. Bon lateinischen Hymnen sind nur diejenigen ausgenommen, die sich als fruchtbare Samenkörner für das evangelische Kirchenlied erwiesen haben, z. B. acht des heil. Bernhard. Nach der in erster Linie in Betracht kommenden Reformationszeit ist die Zeit des Pietismus und auch die Gellert's und seiner Nachsolger berücksichtigt. Die Periode des vollendeten Rationalismus aber ist übergangen, weil ihr die Berechtigung einer Vertretung in den evangelischen Gesangbüchern abzusprechen.

Um das Erprobte zusammenzubringen, find für ben Bf. behufs ber Ausmahl bemährte Gefangbucher maßgebend gemejen. "Lieder, welche ben Weg in eine Reihe von Gesangbuchern verschiebener Gegenden und Zeiten gefunden haben, dürfen schon mit einiger Sicherheit den bewährten und lebensfähigen beigezählt merden." Aus individuellen Grunden hat er fic auf die besten und angesehensten der in der Proving Sachsen in Gebrauch befindlichen Sammlungen beschränkt, da diese Provinz den Univruch haben durfte, den Gesammtichat des evangelischen Rirchentiedes murdig und umfaffend zu reprafentiren: find boch Bittenberg, Erfurt, Magdeburg für die Reformationszeit. Salle für die Beit des Bietismus von eminenter Bedeutung. Den Stamm bilben alle Lieber, Die von 1534 bis 1738, wo das alte Magdeburger Gefangbuch feinen Abschluß fand, in dasselbe aufgenommen find, mehr als 2000. Außerbem find benutt das Rlofter = Berge'iche, Salberftadter. Altmartifc-Briegnit'iche, Freylinghaufen'iche, Struenjee'iche, Wittenberger, Suhl'iche, Benneberg'iche Gesangbuch. Für die Lieder bes Bietismus ift außerdem noch das Borft'iche, für die neueren Dichter das Minden=Ravensberger Gesangbuch und für die Lieder aus der Zeit des neu erwachten Glaubenslebens der Breslauer Liederschat berbeigezogen. Die Lieder find nicht felbst abgedruckt, fondern nur die zwei erften Beilen (die zweite mit zur Unterscheidung besonders von Parodien); außerdem ift der Inhalt furz angegeben, 3. B. Sterbelied, Baffionslied. Übrigens trägt bas Buch nur hinfichtlich ber Auswahl der Lieber einen propinziellen Charafter, die Nachweisungen find so universell als möglich gehalten und dabei Gefangbucher aus allen Theilen ber evangelischen Rirche in reichstem Mage berücksichtigt.

Den Schluß des 2. Bandes bildet ein Berzeichnis der Lieders dichter mit kurzer Angabe ihrer Lebensumftande und Aufzählung ihrer

hier besprochenen Lieder. Außerdem sind bei einer Reihe der Dichter die Titel von Werken angegeben, die über sie handeln, sowie die hauptsjächlichsten Ausgaben ihrer Lieder. Wie unermüdlich der Bf. fortsarbeitet, beweisen zwei umfassende Nachträge, die sich im 2. Bande finden.

Geschichte des katholischen Kirchenliedes von seinen ersten Anfängen bis auf die Gegenwart. Bon Karl August Bed. Koln, M. Du Mont - Schausberg. 1878.

Das Buch ist erwachsen aus Vorträgen, die der Bf. im Schullehrerseminar über die Geschichte des fatholischen Kirchenliedes gehalten hat, und wendet sich nun in erweiterter Geftalt an einen größeren Leferfreis. Der Bf. verleugnet nirgends ben Standpunkt bes gläubigen Katholiken, aber er ftrebt überall nach der Bürdigung des Lofitiven und Verwandten auch in abweichenden Anschauungen, und so bat er auch das evangelische Kirchenlied durchweg mit aufrichtiger Unerkennung seines Werthes besprochen; er ift weiter ein Deutscher, ber für unsere nationalen Güter begeistertes und liebevolles Verständnis hat. So ift es gekommen, daß fein Buch mehr enthält, als der Titel verspricht: auker dem katholischen Kirchenlied behandelt es auch das evangelische und die religiose Dichtung des deutschen Bolfes überhaupt. Der Bf. will keine gelehrte Arbeit geben: auf Grund der besten Quellen hat er in frischer Sprache uns die hauptfächlichsten Erscheinungen in ihrem geschichtlichen Rusammenhange lebendig vorgeführt, das wichtigste biggraphische Detail, sowie das Erforderliche über die poetische und musikalische Form gegeben, endlich - eine besonders dankenswerthe Rugabe — jede Erscheinung durch hinreichende, bisweilen reichhaltige Broben illustrirt, wobei die lateinischen Symnen mit deutscher Überfekung nach Simrod. Schloffer 2c. verfeben find. J. Gottschick.

Politische Geschichte des Langobardenreichs unter König Liutprand (712—744). Bon Wilhelm Wartens. Heidelberg, J. Hörning. 1880.

Eine allgemeine Geschichte des Langobardenreichs in Italien bestigen wir bisher ebenso wenig wie Monographien über einzelne Könige besselben; daher hat die vorliegende Bearbeitung der Geschichte König Liutprand's, jedenfalls des bedeutendsten unter diesen Fürsten, schon an und für sich als ein erstes derartiges Unternehmen einen gewissen Werth. Ferner ist zu rühmen, daß in derselben das vorhandene Quellenmaterial und in der Hauptsache auch die neuere historische

Literatur vollständig ausgebeutet ift; fonft allerbings zeigt fie manche Mängel. Der Stoff ist febr wenig geschickt disponirt: indem ber Bf. nach einander Liutvrand's Beziehungen zu Baiern, zu Rarl Martell. zu ben Berzogen von Benevent, Spoleto und Frigul, zu den Bapften und Konstantinovel behandelt, reift er Dinge, welche in enger Berbindung mit einander stehen, aus einander und läft ben Rusammenbang der Ereignisse wenig klar bervortreten. Der Abichnitt über Liutprand's Balten im Reich ift wenig erschöpfend, bier hatte bas Berhältnis des Rönigs zu den bisher fast unabhängigen Bergogen von Benevent und Svoleto und seine gesetgeberische Thatigkeit baraestellt werden muffen. Mit den neuen Ergebniffen, welche ber Bf. gewonnen zu haben glaubt, haben wir uns auch wenig befreunden konnen. Es tommen bier hauptfächlich zwei Bunfte in Betracht: ber in bem Erfurfe unternommene Nachweis, daß nicht, wie bisher allgemein angenommen worden mar, die Langobarden unter Liutprand Rabenna eingenommen haben und daß ihnen dasselbe bald barauf burch bie Benetigner wieder entriffen worden ift, und zweitens ber Berfuch, bas Schwankende und Inkonsequente in Liutprand's Bolitik den Bapften gegenüber nicht, wie biefes Babit und ber Ref. gethan, aus einer "verkehrten, unseligen Frommigkeit" berauleiten, sondern durch Gefahren. welche ihn im Annern seines Reiches bedroht batten, zu motiviren. Bas das erfte anbetrifft, so wird die Einnahme Ravennas durch die Langobarden unter Liutprand gang bestimmt berichtet von Baulus VI. c. 51, ferner von Lapft Gregor II. in seinem ersten Briefe an Raifer Leo ben Sfaurier und in seinem Bricfe an ben Batriarden von Grado. Alle drei Zeugniffe glaubt der Bf. beseitigen zu können: Baulus, indem er behauptet, derfelbe habe hier Ravenna mit der Safenstadt Claffe verwechselt; den Brief des Bapftes, indem er fühn aber unrichtig behauptet, aus ihm gehe die Ginnahme ber Stadt burch Liutprand durchaus nicht hervor (es heißt bort [Mansi 12, 969]: Longobardi et Sarmatae . . . ipsamque metropolim Ravennam occuparunt), und indem er ferner die Wahrhaftigkeit und sogar die Echtheit besselben in Zweifel gicht; ben Brief an ben Batriarchen von (Brado, indem er auch diesen für unecht erklärt, und alle biefe Billfürlichkeiten nur beshalb, weil die vita Gregorii diese Einnahme von Ravenna nicht erwähnt. Was den zweiten Bunkt anbetrifft, fo führt er als Beweis für seine Behauptung die Erzählung des Baulus VI. c. 55 an, daß mahrend einer ichweren Krantheit Liutprand's bie Langobarben, in ber Meinung, er fei im Sterben, feinen nachften

Berwandten, seinen Neffen Hilbeprand, zum König erhoben haben, daß Liutprand zwar ungehalten darüber gewesen sei, daß er aber nach seiner Genesung doch Hilbeprand als Mitregenten anerkannt habe. Wie hieraus zu schließen sein soll, daß Liutprand's Herrschaft im Innern wenig beseisigt gewesen sei, daß er bei entschiedenem Vorgehen gegen den Papst von seinen Unterthanen Widerstand hätte besürchten müssen, kann Ref. nicht einsehen.

Das Schentungsversprechen und die Schentung Ripin's. Gin Beitrag zur Geschichte ber weltlichen Herrschaft bes Popftes, bearbeitet von Placidus Genelin. Wien und Leipzig, J. Klinthardt. 1880.

Der Bf. der vorliegenden kleinen Schrift hat den gleichzeitig mit derselben erschienenn Aufsat H. v. Sybel's über die Schenkungen der Karolinger an die Päpste noch nicht gekannt. Diesenige Frage, welche sett durch Sybel wieder in den Vordergrund der Diskussion gezogen worden ist, ob der Bericht der vita Hadriani I über die Schenkung von Kierseh glaubwürdig und ob jene Schenkung wirklich geschehen ist, behandelt er gar nicht, er betrachtet dieselbe als durch die Forschungen Ficker's endgültig abgeschlossen, sett also die wirkliche Existenz jener großen Schenkung voraus und erörtert einige weitere sich daran ansichließende Fragen, welche von Ölsner in den Jahrbüchern Pipin's nicht genügend behandelt sind. Seine Untersuchungen zeugen von Gelehrsamkeit und Scharssinn. F. Hirseh.

hermann Dannenberg, die beutschen Münzen ber sächsischen und frantischen Kaiserzeit. Zwei Banbe. Berlin, Beibmann. 1876.

Wenn bisher die numismatischen Studien bei den Geschichtsforsschern für die mittelasterliche Periode ungleich weniger Beachtung gesunden haben, als man ihnen bei der Beschäftigung mit der alten Geschichte zugewendet hat, so ist der Grund für diese Vernachlässigung offenbar ein zwiesacher. Einmal ist allerdings für den Historiser aus den Münzen des Mittelasters viel weniger zu lernen als aus denen des Alterthums: die Roheit ihres Gepräges, die Dürstigkeit der Inschriften, die Unsicherheit der Bestimmbarkeit der einzelnen Stücke bringen es mit sich, daß der historische Gewinn, der aus dem Studium der mittelasterlichen Münzen sich ziehen läßt, verhältnismäßig und im Vergleich mit anderen Gattungen von Überresten ein nur geringer ist. Andrerseits aber sehlte es dis jetzt auch an wirklich wissenschaftslich außreichender und erschöppsender Untersuchung des quantitativ so

überzus reichen Materials, zum mindeften für Tentichund, fo ant wie jang: die Arbeiten Cappe's, auf die man bisber vorzmastweise maemiesen war, konnten die Ansvrücke, welche man gegenwärtig zu erheben berechtigt ift, in feiner Beife befriedigen. Tem lesteren Mangel ift nun vor einigen Sahren durch das vorliegende monumentile Bert in erfreulichiter Beije abgeholfen: Dannenberg, durch tangjährige Studien auf Diefem Gebiete aufig trefftichfte vorbereitet, bat burch basielbe die Biftorifer in ben Stand gefest, angleich aber auch vervillichtet, fortan auch den Mungen der fachfiichen und frankischen Anserzeit, die er bearbeitet hat, alle Ausmerkamkeit zu widmen. Sein von ber Berlagshandlung glangend ausgestattetes Bert gerfallt in zwei Bande: ber erfte berielben bietet nach einer in neun Ravitel gerfallenden Ginleitung eine ericopiende Aufgablung und Beichreibung ber uns erhaltenen Mungen, mahrend eine beigegebene Rarte die Bertheilung ber Mungftatten über den Boden des deutichen Reiche gur Anichauung bringt; ber zweite enthalt auf 61 Tafeln die nach Reichnungen bes Bi. auf photolithographischem Bege bergestellten Abbilbungen von 1390 Mungen. Die Bilber find, jo weit Ref. nach probeweise vorgenommener Bergleichung einiger berielben mit ben Criginalen barüber urtheilen tann, durchaus zuverläffig, und man bat allen Grund, ber Berficherung bes Bi., daß er niemals das Geringfte als erfennbar angegeben habe, mas nicht ficher zu erfennen mar, pollen Glauben zu ichenten.

In der Einleitung wird, nachdem in einem 1. Abschnitt die Grenzen der Betrachtung in geographischer und chronologischer Hinsicht ausreichend motivirt sind, im 2. Kapitel das Münzrecht behandelt. Daß D., der nicht Historiker von Fach ist, die schwierigen Fragen, die hier ausgeworsen sind, völlig erledigt hätte, wird man billigerweise nicht erwarten dürfen; dieser Theil seiner Arbeit ist durch die späteren Aussichtungen von Wait im 8. Band der deutschen Versassungsgesschichte und von Eheberg') zum Theil bereits antiquirt; übrigens lag ein umsassendes Zurückehen auf die Urkunden, welche die wichstissten Ausschlässen der Versassen vollschen der Versassen vollschen der Versassen vollschen der Versassen vollschen der Versassen des Münzrechts an die Vischosstädten auch nach der Verleihung des Münzrechts an die Vischösse eine zeitweise Ausübung desselben durch den Kaiser

<sup>1)</sup> über das altere deutsche Münzwesen und die Hausgenoffenschaften. Leipzig, Dunder u. humblot. 1879.

anzunchmen fei. Bährend Grote diese Frage entschieden verneint hatte, ift unfer Bf. entgegengesetzter Unsicht. Er weist babei namentlich . auf die Münzen von Strafburg und Mainz bin, indem er bemerkt, daß wir z. B. aus Straßburg zwei ganz gleiche Denare haben, die sich nur dadurch unterscheiden, daß der eine den Namen Seinrich's II., der andere ben bes Bischofs Wicelinus trägt, daß chenso aus Mains zwei gang übereinstimmende Geprage vorliegen, beide mit Beinrich's III. Namen, aber bas eine mit urbs Magoncia an ber Stelle, wo bas andere Liubold archieps zeigt. Danach scheint es ihm ein unumftoßlicher Sat, daß die Raifer auch nach Berleihung bes Mungrechtes an bie Bischöfe in beren Städten gemungt haben. Er unterscheidet also in benfelben faiferliche und bischöfliche Dangen; Die letteren trennt er wieder in taiserliche und autonome Bischofsmungen, je nachdem sie neben dem Namen des Bischofs noch den des Raisers tragen ober nicht. Wait (8, 326) acceptirt, wie ce scheint, diese Resultate D.'s, und auch Cheberg S. 29 ff. stimmt mit ihnen überein: letterer erklart, wie bor ihm schon andere, bas Borkommen ber reinen Raisermungen in ben Bifchofsftädten aus einem Rechtsgrundfate, ber amar nur für die staufische Beit ausbrudlich bezeugt ift, mahrscheinlich aber auch früher aalt, bem Sat nämlich, daß bem Raifer in jeber Stadt bes Reiche. babin er fommt, die Regalien, insbesondere Munge und Roll, ledig werden. Ich muß bekennen, daß die lettere Erklärung, die auch Bait nicht zu billigen scheint, mich in keiner Beife befriedigt; ienes Ledigwerden ber Regalien burfte sich boch im wesentlichen nur auf bie Einfünfte auf benfelben bezogen baben, und ichmerlich merben bic Raifer Werth barauf gelegt haben, bag, wenn fie fich einige Tage ober felbst Wochen in einer Bifchofestadt aufhielten, nun nicht bloß die Einfünfte aus ber Minge ihnen gufielen, fonbern auch bas Beprage verändert und mit anderem Stempel in ihrem Ramen unter Ausichluß des bischöflichen gemunzt murbe. Und ich möchte weitergebend Die Frage wenigstens aufwerfen, ob denn Mungen wie 3. B. D. Mr. 793 mit HEINRICVS auf der einen, VRBS MOG(O)NCIA auf der anderen Seite, oder D. Nr. 918 mit HEINRICVS REX und ARGENTINA ober D. Nr. 541 mit HEINRICV und SCS MARTNIVS (für Martinus, nach Utrecht gehörig), wenn fie, was vielleicht zuzugeben ift, nicht als bischöfliche gelten können, barum nothwendig als kaiferliche angesehen werben muffen? Sollte man nicht wenigstens in einzelnen ber Fälle, mo die erhaltenen Stude neben bem Namen bes Raifers. ber ja auch auf Bischofsmungen vorkommt, nur ben ber Stadt ober

des Batrons der Tomfirche zeigen, an eine Münzprägung seitens der Tomfapitel denken können? Steht es ja doch seit, daß die letzteren in dem in Betracht kommenden Zeitabschnitt ichen durchweg eine von der bischöftichen getrennte Bermögensverwaltung haben: und sehr wohl kann ihnen bei der zwischen ihnen und den Bischöfen im 10. und 11. Jahrhundert vorgenommenen Vermögenstheilung auch das Münzerecht in einzelnen ihrer Bestsungen zugefallen sein.

Bolle Buftimmung verdienen die Ausführungen D.'s über ben Müngfuß und bas Gepräge. Rur murde es fich vielleicht empfohlen haben, in einzeinen Sallen die Darftellungen ber Raiferbilber auf ben Mungen mit benen ber Siegel zu vergleichen: jo fcmachlich im allgemeinen auch die Berjuche ber Stempelichneider bes 10. und 11. Sahrhunderte, Portraite der herricher zu liefern, ausgefallen find, hier und ba murben fich burch Beachtung ber Siegels bilder boch vielleicht Anbaltavuntte gur Bestimmung zweifelhafter Stude gehoten baben. Denn bag bie Mungmeifter nicht immer von ber Entwicklung bes Urfundenmeiens gang unbeeinflußt geblieben finb. zeigt in besondere bemerkenswerther Beije ein Dengr aus Celles (Tafe! - Dr. 186', ber auf ber Borberfeite ein offenbar bem Raiferfiegel Beinrich's III. nachgeahmtes Bild und auf ber Rudfeite bas vollkommen richtig gezeichnete kaifertiche Monogramm Diejes Berriders zeigt, bem felbit ber Bollgiehungeitrich nicht fehlt. Sehr bantensmerth und vollfommen überzeugend find in biefen Abichnitten besonbers Die Bemerkungen, mit benen D. einige Theorien atterer Rumismatifer, burch welche bieje fich in ber Anordnung und Bestimmung ber Mungen leiten ließen, ale völlig willfürlich und battion gurudwies. Man tann es jest ale ficher anseben, bag ber Gan Robne's, bas Gewicht maen gebe im Lauf ber Reit immer mehr berab und man tele bes Gewichte bas Aiter berieiben bestimmen, e bie Anficht Cappe's, bag bie Mungen ber brei i Reit fich nach ben Bilbern unterscheiben unter Beinrich II. noch gar feine Bruftbilber, unter III. gi ft im Profit bargenellte, unter Beinrich IV. guerft te Ropfe ericbienen. Mit Recht bebt D. bem gegenan Grote bervor, bag in Begug auf Die Enpen bet ein fortwährendes Schmanten berriche, bas feinen Mur ber Sabrifarbeiter habe, benen man in Begua : völlig freie Sand gelaffen zu baben icheint. mit im 5, von ben Infdriften banbeinben Rapitel die Ausführung, daß es ganglich unberechtigt fei, die Mungen ber drei Ottonen nach den Namensformen ODDO und OTTO zu sondern: auch in diefer Beziehung wird lediglich ber Dialett bes Mungmeifters maßgebend gemesen sein. In Bezug auf die Titulaturen geht D. von bem gewiß richtigen Grundsat aus, daß zwischen rex und imperator auch auf den Mungen im allgemeinen derfelbe ftrenge Unterschied beobachtet sei wie in den Urkunden. Demgemäß hatte er aber nicht S. 100 einen in den Berliner Blättern VI, Tafel 71, 2 abgebildeten Antwerpener Dengr mit LVDOVICI IMPERAT Lubwig bem Rinde auschreiben dürfen. ber ja niemals Raifer geworden ift. Und auch gegen einige Ausnahmen von jener Regel, die er gulaft, habe ich Bebenten; ich vermag den Beweis. daß auf Münzen gelegentlich auch ein Raifer als rex bezeichnet sei, als über alle Zweifel hinausgeführt nicht zu betrachten. Im 6. Abschnitt, ber von den Nachmungen, b. h. ben gablreichen Mungen mit finnlofen Inschriften handelt, widerlegt D. erfolgreich die Anficht Grote's, ber wenigstens einen Theil berselben, die bairischen, auf Rachprägung in Bolen oder burch italienische nach Bolen ziehende Raufleute zurud: auführen versuchte und der für diese feltsame Unschauung auch die Ruftimmung Riegler's gefunden hat; D. hat sicherlich Recht, wenn er das häufige Bortommen der Nachmungen vielmehr daraus erklärt, baß man in ber Beit vor ber Erfindung bes Absentens ber Mungftempel eine fehr große Bahl von Arbeitern gebrauchte und bemgemäß auch manche recht ungeschickte und bes Schreibens untundige beranzuziehen genöthigt war. Auf einige furze und flare Bemerkungen des 7. Abschnitts über die von den Nachmungen wohl zu unterschei= benden Nachahmungen folgt im 8. Kapitel eine eingehende und äußerft forgfältige Aufzählung und Beschreibung von 50 Münzfunden, aus benen bas uns erhaltene numismatische Material ftammt. Die chronologische Fixirung des muthmaßlichen Zeitpunkts der Bergrabung dieser Funde ist für die Beftimmung der einzelnen durch fie überlieferten Müngen natürlich von außerordentlicher Wichtigkeit; benn da fich in der fächfischen und sali= schen Beriode die Namen Otto und Heinrich je dreis und fünfmal wiederholen, Ordnungszahlen aber den Namen der Regenten auf ben Münzen regelmäßig nicht beigefügt find, fo bietet das Alter eines Münzfundes oft den einzigen Anhaltspunkt bafür, welchem Regenten ein ober bas andere Stud zuzuschreiben fei. Der Grundfat, ben D. babei befolgt, ift auf S. 40 fo bargelegt, "daß, wenn unter Taufenben von Mungen fich teine einzige befinde, welche eine bestimmte Reit= grenze überschreite, man auch von den dronologisch zweifelhaften annehmen durfe, daß fie dasfelbe Sahr einhalten, bag alfo, wenn 2. B. unter einer so großen Bahl sich teine einzige befinde, welche über Ronrad's II. Tobesjahr hinausfalle, alsbann auch mit Grund zu glauben sei, daß Mungen mit bem Namen Beinrich nur von feinem Borganger Heinrich II., nicht von seinem Nachfolger Beinrich III. ausgegangen feien". So gewiß nun aber biefer Grundfat im allgemeinen richtig ist, so schwierig ift doch seine Anwendung im einzelnen. und ich bin nicht gang ficher, ob unfer Bf. bei aller Umficht und Borficht ihn nicht bisweilen doch etwas zu ftritt ausgelegt hat. Denn wenn 3. B. der Rund von Raldal (Mr. 7) neben lauter Studen aus ber Beit ber Ottonen nur ein einziges von Seinrich II. enthält, ober wenn ber von Blonsk (Nr. 28) unter 2000 Münzen nicht eine deutsche aufweist, die in die Beit Beinrich's IV. gehören muß, mahrend boch böhmische Stude mit bem Namen Bratislam's zeigen, daß er erft nach 1061 vergraben ist: so scheint es mir, um auf oben Gesagtes zurudzukommen, durchaus nicht sicher, daß ein trierischer Denar bes Egersunder Fundes (Nr. 18) mit dem Ramen Boppo's (Erzbifchof seit 1015) und Heinricus rex Heinrich II. (Raiser seit 1014) zuzuweisen und deshalb eine Anomalie in ber Titulatur anzunehmen fei: ber Fund, ber zahlreiche Stude aus ber Zeit Konrad's II. enthält. fann ebensowohl wie 1035 auch bald nach 1039 vergraben sein und. mahrend seine Hauptmasse etwas alter ift (vgl. mas S. 58 über ben Rund Berlin II bemerkt ift), ein oder einige Stude aus den erften Rahren Beinrich's III. umfassen.

Auf den 9. Abschnitt der Einleitung, der eine kurze Besprechung der bisherigen numismatischen Literatur enthält, folgt der Haupttheil des Werks, die Aufzählung und Beschreibung der einzelnen Gepräge in geographischer Anordnung. Durchweg erwecken dabei die Außsführungen D.'s, die sich auch hier durch umsichtige Kritik, durch völlige Beherrschung des Stosses und durch sorgfältigste Erwägung aller in Betracht kommenden Momente auszeichnen, das vollste Vertrauen des Lesers. Wie dei der Natur des Stosses unvermeidlich, bleibt freisich vieles zweiselhaft; aber gerade dadurch unterscheidet sich D.'s Arbeit vortheilhaft von den meisten älteren, daß sie das Zweiselhafte auch als solches hervorhebt, und der Historiker, der eine kleine Zahl under beutender Versehen des Vs. in Bezug auf das ihm ferner liegende urkundliche Material leicht korrigiren wird), kann mit Zuversicht die

<sup>1)</sup> Dahin gehört 3. B., was S. 136 über die Diplome für Graf Ansfried bemerft wird.

aroke Mehrzahl ber von ihm gewonnenen Resultate acceptiren. Ich muß aus Rudfichten bes Raumes barauf verzichten, aus der reichen Fulle des Gebotenen Gingelnheiten hervorzuheben, die den verhaltnismakig hoben Werth der fo gesicherten Ergebnisse zu erläutern ge= eignet maren; nur ein paar turge tritische Bemertungen zu einzelnen Ansetzungen des Bf. möchte ich mir erlauben. S. 85 durften die Beprage Nr. 75-80 mit dem Mungort Ruomilingis. Rumelingis. Rimuligis u. f. w. doch wohl nicht auf Remilly (Rumeliscum, Romeliacum) bezogen werden; es wird an Rumlingen bei Eich an der Alzich in Luremburg zu benten sein, das ca. 1145 in ber Form Ramelinga urfundlich nachweisbar ift (Mittelrhein, Urfundenb. 1, 610). S. 144 ift es ein offenbares Berfeben, wenn gesagt wird, die Mungen zeigten ftets die Form Duisburg; es follte Diusburg beigen; urfundlich findet fich pagus Duispurch schon 904 (Lacomblet, Niederrhein. Urfundenb. 1, 45). S. 179 wird ein Müngort Gil in Oberlothringen unbestimmt gelassen; ich erinnere an das durch seine römischen Alterthumer bekannte Rael oberhalb Trier, das 1052 unter dem Namen Gile urfundlich erwähnt wird (Mittelrhein, Urfundenb. 1, 393), wobei allerdings ber Rusat civitas zu dem Namen bes Bragortes auffällig wäre. S. 180 werden Andernacher Münzen des Herzogs Theodorich von Lothringen beschrieben, die zwei einander zugekehrte Bruftbilber zeigen. Bahrend D. die Bedeutung des zweiten Ropfes dahingeftellt fein läßt, zweifle ich nicht, daß Friedrich, der Sohn und Nachfolger Bergog Theodorich's (bessen Tod übrigens in 1027, nicht 1026 zu feten war), gemeint ift; berfelbe hat ja, wie man aus Wipo mit Sicherheit ichließen barf, icon in ben letten Jahren feines greifen Baters eine Art Mitregierung ausgeübt. Sehr bemerkenswerth ift übrigens das Müngrecht bes oberlothringischen Bergogs in Undernach, wo ungefähr gleichzeitig auch ber Raifer und Erzbischof Pilgrim von Röln pragen ließen. S. 208 ift bas V vor Ecbertus in Nr. 526 mobl nur Rehler bes Stempelichneibers: daß venerabilis ober illustris zu Ende bes 11. Jahrhunderts Titel der Grafen gemesen sei, tann man nicht behaupten. Große Bebenken habe ich gegen die S. 226 vorgeschlagene Lesung Rex Ro(manorum) auf einer Tieler Munge, die Konrad II. zugeschrieben wird. Diesen Titel führt wohl Ronrad III., aber in der Reit des ersten Saliers ist er noch unerhört. Und er wird auch nicht, wie D. meint, durch die Merseburger Münzen Nr. 603 ff. belegt, benn diese haben wohl Romanorum, aber nicht rex dabei, so daß man nicht behindert ist imperator Romanorum, mas gang gewöhnliche Titulatur ift, zu lefen. In ber überaus mertwürdigen in i Gremplaren erhaltenen Dunge Dr. 1184, Die auf der einen Seite den Ramen Heinricus (IL) imperator, auf der anderen eine arabijde Inidrift des ipanifden Shalifen Sischam (geft. 1009) zeigt, möchte ich barauf aufmerksam machen, baß gerade unter Beinrich II. ivanisch = grabische Dungen, Die nach Deutschland gefommen und bier nachgeprägt find, einen bejonderen Bezug haben mogen: Diefer Raifer empfing befanntlich 1016 einen Theil der reichen Beute, Die bei der Benegung des Emirs Mogehid pon Denig gemacht murbe, und fur bas Aufichen, meldes bies Ercianis hervorbrachte, haben wir das Reugnis Thietmar's von Merfeburg 7, 31. Bei Dr. 1229 bin ich geneigt auf Grund ber Abbilbung EMBRI ftatt ERBRI zu lefen: dann ift ber Pragort Emmerich (Embrica), was zu Bigmann von Samgland trefflich vaffen murbe. Der Arnoldus comes auf Rr. 1230 wird, wenn die Funde das gestatten, vielleicht auf Arnold I. von Cleve (nachweisbar 1119-1147) au beziehen sein, bei dem die Nachahmung des Wigmann-Thous nichts Huffälliges haben murbe. Bum Schluß die Bemerkung, bag ich bei Dr. 1237 die Beziehung auf Abela, Wigmann's Gemablin, für bochft wahrscheinlich hatte. H. Bresslau.

Bernhard Augler, Geschichte der Areuzzüge (in: 28. Enden's Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen. XIX. XXI). Berlin, Grote. 1880.

Die Geschichte ber Rreuzzuge scheint ein verhaltnismäßig begrenztes und abaeichloffenes Gebiet zu bilben, vielleicht wie die Regierungs= geit irgend eines mittelulterlichen Regenten. Aber wer nur einmal sich biefe unvergleichlich großartige Bewegung ber abendländischen Bolfer mit den vorbereitenden und nachfolgenden Erscheinungen vergegenwärtigt, die Rahrhunderte lang Europa und Vorderasien erfüllte. oder gar der Masse des Quellenmaterials naber tritt, wird die große Echwierigkeit nicht verkennen, welche biefes Studium in fich birgt. Michaud ging zuerft an die Lösung der Aufgabe, bann tam Bitten. auf beijen Schultern alle fich aufrichteten, die weiter arbeiteten: noch beute ift ein Drittel seiner Arbeit unübertroffen. Da jedoch ingmifchen, entweder in Folge ausgebildeter Methode ober der Erweiterung ber Quellen, burch neuere Leiftungen bas Bild ber Kreugzüge in einzelnen Buntten an Schärfe und Genauigfeit gewonnen bat, fo ichien es ein nutli & Bemüben, auf Grund beffen eine neue Darftellung zu perfu n und fie durch beigefügte Abbitdungen, Rarten und Blane bem ferner Stehenden nach Rräften zu beleben. Dies hat der Bf., selbst durch einige Spezialarbeiten auf diesem Arbeitsfelde wohl bekannt, mit Geschick versucht; die Sprache ist gewählt, lebendig und fesselnd; auch ist die ganze neuere Literatur benutzt worden, so daß wir keine Lücke entdecken.

Es ware gut gewesen, einen furgen Überblid über die sprischen Berhältnisse vor der Unkunft des Kreuzbeeres zu geben, da man deffen ichnellen Erfolg baburch beffer begreift. Der Namen Schems Edbewlet (S. 48) wird beffer Sch. ed-baula geschrieben; ein befferer Blan von Untiochien (S. 44) ist bei Paulin Paris, G. de Tyr 1, 134. Über Amalrich in Agypten (S. 166 ff.) haben wir jest reichhaltigere Quellen. als Sybel, die leitende Quelle des Bf., vor 35 Jahren hatte. Daß bie Darftellung (S. 218) in Bezug auf bas Grab Barbaroffa's ber Forschung Riegler's folgt, verargen wir nicht; die Zeugnisse Sicard's und 3mad ed-din's, die Riegler nicht fannte, haben schließlich ben Ref. gezwungen, mit Sepp es boch in Tyrus zu suchen (Zeitschr. b. D. Palästina=Bereins 1880 S. 53; val. S. 3. 44, 86-115). Unter ben Gründen für den Fall der Rreugfahrerftaaten (S. 427 f.) murde noch hervorzuheben gemefen fein, bag die Stellung der einzelnen Baronien, Städte, Rommunen und Orbensgebiete im Königreich eine zu felbständige mar, daß Genuesen und Pifaner, auch die Orbensleute, obgleich der Feind immer an den Thoren ftand, sich bis auf's Blut häufig befriegten, ferner daß die Rreugfahrer trop aller ihrer Niederlagen aus der Kriegsführung ihrer Reinde niemals etwas lernten. daß die Bapfte die Kreuzfahrer, die nach dem heiligen Lande gieben wollten, in ihrem eigenen Intereffe bald gegen Albigenfer, Stedinger, Breugen oder Sobenftaufen hetten, daß die Ronige des Landes in Die Bahnen einer falfchen Politik geriethen und fogar mit muslimischen und tatarifden Regenten liebaugelten, alfo die Sache des Rreuzes ohne weiteres als rein politische behandelten. Rum Schluß (S. 434 f.) bestreitet der Bf. die Ansicht des Comte Riant, daß die Komnenen ben Bapft nicht um Sulfe angerufen hatten, wohl ohne Glud. In Bezug auf die Erklärung des Namens Silvania (S. 437) für Sprien glaube ich immer noch behaupten zu muffen, daß diefer einen fo vagen und unbestimmten geographischen Begriff in sich schloß wie zur Beit bes Columbus bas Goldland Indien, das man im Often und Weften suchte und fand; Hispania mochte ebenso als "Sarazenenland" gelten. Redenfalls hat aber der Namen weder mit Asfahan, mas nirgends in mittelalterlichen Quellen ermähnt wird, noch mit Reschsahan am Drontes. wie andere meinten, etwas zu thun. R. Röhricht.

Bur Frage nach ber Glaubwürdigfeit Lambert's von hersfeld. Bon Antl Querner. Burch, Drud ber Schweizerischen Bereinsbuchdruderei. 1878.

Lambert von Hersfeld und der Zehntstreit zwischen Mainz, Bersfeld und Thüringen. Bon Eduard Ausfeld. Marburg 1879.

Die Dissertation Querner's beruht auf einer Reaktion gegen die abfällige Beurtheilung, welche Lambert's Unnalen zuerst durch Floto, in den letzten Jahren aber namentlich durch Delbrück und Lindner gefunden haben. Indem Q. eine Lanze für Lambert einlegt, schießt er jedoch bedenklich über sein Ziel hinaus, insosern als er sich bemüht, den Ungrund jeglicher gegen seinen Helden erhobenen Anschlödigungen zu erweisen und diesen als das Muster eines unparteisschen und obsjektiven Historikers hinzustellen. Selbst die Beurtheilung Lambert's durch Ranke erscheint ihm durchaus ungerechtsertigt, obgleich doch R. sich darauf beschränkt hat, an einzelnen schlagenden Beispielen zu zeigen, daß dem Mönche die unbedingte Autorität, welche er die dahin genossen, mit nichten zukomme.

Das Ergebnis, welches Ausfelb in feiner Differtation über Lam: bert von Hersfeld und den Behntstreit zwischen Mainz, Bersfeld und Thuringen gewonnen bat, fteht im Ginklang mit bem Urtheile Batten= bach's. A.'s Untersuchungen zeigen, daß eben diese Rebntenfrage den eigentlichen Schlüffel zum Berftandnis der Barteiftellung Lambert's in den letten und wichtigften Partien feines Werkes darbietet. Dies ift von U. im einzelnen mit Grundlichfeit und Umficht durchgeführt worden; Ref. will nur erwähnen, daß der König schwerlich so selbstlos. wie A. es darstellen möchte, das mainzische Interesse gefördert hat: mindestens muß man in Bersfeld fest davon überzeugt gemesen sein, daß auch Heinrich fich einen Antheil an der Beute ausbedungen habe. benn fonft murbe fich Lambert's plopliche und entschiedene Abneigung und Feindscligkeit gegen den Ronig, welchen er in den fruheren Theilen seines Werkes mehrfach fehr nachdrücklich lobt — wie dies u. a. Querner richtig zeigt, a. a. D. S. 9. 10 - taum genügend erklären laffen.

Den Erörterungen über Lambert's Berichte schieft der Bf. eine scharfsinnige Untersuchung über die Entwickung der thüringischen Behntenfrage seit der Christianisirung jener Gegenden voraus. Es schient danach in der That, als habe man im Anfang Thüringen mit dem Zehnten verschont, vermuthlich deshalb, weil die Kirchen daselbst gri itheils schon anderweitig versorgt waren, sei es daß sie vom tus unterhalten wurden oder zu den Güterkomplezen von Hers-

Teld. Fulba oder Mainz gehörten. Bahricheinlich haben ferner die Erabifcofe von Maing, welche auf Theile ber Behnten Unsprüche Batten, Diese in den ersten Jahrhunderten nicht gettend gemacht, nach Dem Borbitde des Bonifacius, der vielleicht mit Rudiicht auf Gulda verfuhr, und seines Nachsotgers Lull, ber das von ihm gegründete Dersfeld nicht ichabigen wollte. Roch erffarlicher wird die Saltung pon Mains in der Angelegenheit der Behnten, wenn fich zeigen läßt rvas Al. in der That für Gulda nachweift und auch für Berefeld mahr-Scheinlich macht - daß Diese Abteien selbst gewiffe Rehntrechte in Thuringen bejagen. Dhne die Abgaben von den Gutern Bergields und Juldas mochte ohnehin der Werth der Thuringer Behnten nicht bedeutend fein: durch Ginführung einer allgemeinen Behntvilichtigfeit bes Landes aber murden andrerseits die Besitzungen der Reichsabteien erheblich an Werth verloren haben. Endlich jedoch im 11. Jahrhundert machte bas Erzitift feine Uniprüche, auf die es nie ausdrucktich versichtet, geltend und fand jojort bei der Rrone -- es herrichte damals Beinrich III. - Anerkennung diejer Anivrüche. Der Nachiotger aber. Beinrich IV., taufte später jegar die Erhebung der Rehnten von seinen Butern durch ein Geschent an den Erzbischof ab. Seitdem rubten Die Bemühungen des Stifts, fein Recht auch im übrigen Thuringen jur Anerkennung zu bringen, nicht wieder. Begreiflichermeise widerstrebten Julda und Bervield bem mainzischen Anfinnen, und jo fam es zu einem hartnäckigen Monitift, welcher ichtieflich, großentheils burch bas Eingreifen des Ronigs, zu Guuften von Maing, auf beijen Geite nach 21. tas Riecht mar, entichieden murde.

Die Politik Papir Paichalis' II. gegen Kaiser Heinrich V. im Jahre 1112 nebst einem Anhang über Abt Gottspried's von Bendome Stellung zur Insbestüturfrage und zu den Ereignissen der Jahre 1111 und 1112. Ein Beistrag zur Geschichte des Invenituritreites auf Grund ungedruckten Materiales. Bon Wilhelm Schum. Ersurt, R. Billaret. Sonderabdruck aus den Jahrsbüchern der Atademie gemeinnähiger Wissenschaft zu Ersurt, Neue Folge Heit 8.)

:

:

Ċ

:

Ref. kann nicht jämmtliche Resultate dieser Arbeit besurvorten, aber er muß auch dort, wo er sich ihnen nicht anschließen kann, die umsichtige, sich stets an die Onellenberichte haltende, auf fühne Hipposthesen verzichtende Begründung, die minutiose Genauigkeit der Unterssuchung sowie die Selbständigkeit des Urtheils rüchsattlos anerkennen. Bir wollen mit dem Bi. nicht über den Ausspruch rechten, daß nur

berienige im Stande fein wird, bie Berfnüpfung der biftorifchen Thatfachen mit ihren Urbebern flar zu legen" (S. 1., der die aus einer Betrachtung der Borgange der Gegenwart und ihrer Begiehungen zu den Leitern und Lenfern der bergeitigen Menichbeit" gewonnenen Refultate geraangend und unterftunend für feine Foridungen in der Borgeit berangieht"; ba von der weiteren Bemerfung. daß manche Diesen fontbaren Danitab, den die Berhaltniffe ber Gegenwart für die Beurtheilung und Erflärung der Bergangenbeit an Die Band geben, unbeachtet laffen ober gar ichroff gurudweifen", wele der Fachgenoffen - unter ihnen auch Ref. - getroffen werden, fo dient es diesen zu nicht geringer Beruhigung und dem Buche ibrem Urtheile nach gewiß nicht jum Schaden, daß Schum felbit von diefem -foitbaren Makitab" - vielleicht in der Ginficht, daß er dadurch in feinem \_Bandel auf dem ichmalen und beichwerlichen Biade der Unparteilichkeit und miffenichaftlichen Obiektivität beirrt" werden konne nur außerft ipariam und eigentlich bloß in der Ginleitung Gebranch macht. Richt zu unterichägen ift bas miffenichaftliche Berbienft, bas fich ber Bi, um ben bisher febr abfällig beurtheilten Bergicht Baichalis' II. auf den Bent der Reggiien erworben bat, indem er die verschiedenen Motive des Lavites und des Konias beim Gingeben diefes Bertrages beleuchtet. Der Berfuch, dem gegen Beinrich V. ichon von ben Reits genoffen erhobenen, von der modernen Geichichtschreibung oft wiederbolten Bormurf, er habe von vorn berein an der Ausführbarkeit einer folden Bergichtleiftung gezweifelt, durch eine gezwungene, grammatifalifch ungulaifige Erftarung ber in bem Schreiben Beinrich's V. an Die Kirche und das Bolt von Barma auf diefen Buntt bezüglichen Borte (Cod. Udal. in Mon. Bamberg. ed. Jaffé p. 270): ...quod tamen nullo modo posse fieri sciebant". Den Boben zu entziehen. barf als gescheitert angesehen werben. Daß ferner ber Ronig aus ber Rückerstattung sammtlicher Regalien an ihn "einen unvergleichlich größeren und handgreiflicheren Bortheil" hatte gieben tonnen als aus ber Gemährung eines noch fo unumidrantten Investiturprivilegs, ift eine Anficht, welche bas von bem Befen bes bamaligen Lebneftaates untrennbare Streben der foniglichen Gewalt, einen direften Ginfluß auf die als Gegengewicht gegen die Macht der weltlichen Fürften unentbehrlichen firchlichen Burdentrager auszuüben, völlig aufer Acht laft. ilberzeugend find bagegen die Argumente, welche ben Beweis liefern iellen, daß Baichalis nicht etwa um brobenben Bewaltthätigkeiten gu entgeben bie Regalien guruderstatten, fonbern im flaren Bemuftfein

Der Tragweite seines Planes bie zwischen dem Papftthum und Raisersthum bestehenden "Streitpunkte von der Burgel aus beseitigen" wollte.

Das hauptstud ber von Sch. gegebenen Beilagen, die fog. "Disputatio vel defensio quorundam catholicorum cardinalium contra quosdam insipientes vel scismaticos, immo hereticos" etc., will ber Bf. — ob mit Recht muß babingeftellt bleiben — in bas Jahr 1112 berlegen. Diese aus ber Bibliotheca nazionale zu Reapel edirte Streitschrift verfolgt einen doppelten 3med. Der Bartei bes Ronigs gegenüber sucht fie bie Berechtigung bes Bapftes nachzuweisen, Beinrich in den Bann zu thun, widerlegt ferner die Behauptung baß sich bis zu einer solchen bie Unhänger bes Rönigs verftiegen, erfahren wir zum erften Male aus ber "disputatio" - "Paschalem nec dici nec haberi posse apostolicum, si excommunicaverit regem Henricum". Der Bartei der Ultra-Gregorianer gegenüber rechtfertigt fie bas von biefen fo heftig getabelte milbe Berfahren bes Bapftes gegen ben König damit, daß ersterer seine Reue über das von ihm ertheilte Investiturprivileg ausgesprochen, sowie damit, daß überhaupt niemand das Recht habe, sich zum Richter besselben aufzuwerfen. Bohl der wichtigste Bassus in dem kleinen polemischen Traktat ist berjenige, welcher zum erften Dal in flar ausgesprochener Beife ben icon früher in der Schrift "de investitura episcoporum" angedeuteten Gedanken enthält, "daß, mährend Ring und Stab rein geistliche Symbole feien, die fich nicht für die Sand ber Laien giemten, bas Königthum zur Berleihung ber Regalien im Scepter ein weit befferes und ber weltlichen Macht einzig würdiges außeres Beichen besite". Als den Verfasser der Streitschrift sucht Sch. den Bischof Lambert von Oftia, der später als Honorius II. den Stuhl Petri beftieg, zu erweisen. Die "disputatio" sowie zwei auf ben Investitur= ftreit bezügliche Briefe Baschalis' II. werben in einer allen berechtigten Anforderungen entsprechenden Beise auf S. 68 ff. unter hinzugabe fehr werthvoller Unmerfungen ebirt.

Anhangsweise beleuchtet der Bf. (S. 90 ff.) des Abtes Gottfried von Bendome Stellung zur Investiturfrage. Eine solche Spezials untersuchung ist hier um so mehr am Ort, als der Standpunkt des genannten Kirchenfürsten ein ganz einzigartiger ist. Gottfried unterscheidet nämlich "zwei Arten von Investitur und stellt neben eine nach göttlichem Rechte vorzunehmende Investitur mit dem geistlichen Amte . . . eine andere auf weltliches Recht sich gründende . . . Ins vestitur mit den Temporalien".

Die Chronifen der beutschen Städte vom 14. bis in's 16. Jahrhundert. XV. XVI. Leipzig, S. Sirgel.

A. u. d. T.: Die Chroniten der bairischen Städte. Regensburg, Landshut, Mühlborf, München. 1878. Die Chroniten der niedersächsischen Städte. Braunschweig. II. 1880.

Zwei recht verschiedene Mittheilungen hat die Fortsetzung der großen Sammlung deutscher Städtechroniken gebracht, die mit sicherer Hand von Hegel geleitet wird.

Lag es nabe, in einem Werke, bas in München begründet ift und, wie es nun auf dem Titel allgemein beifit, "auf Beranlaffung Seiner Maieftat des Ronigs von Banern herausgegeben" wird, bor allem auch nach den Chroniten bairischer Städte zu suchen, fo haben freilich die später dem Ronigreich einverleibten alten Reichsftadte Nürnberg und Augsburg reiches Material geliefert und gleich zu Anfang Berücksichtigung gefunden, das ursprüngliche bairische Terris torium war aber bisher unvertreten geblieben. Die Schuld lag bann freilich nicht an bem Herausgeber: seit 1859 sind durch ihn in den bairischen Bibliotheken und Archiven Rachforschungen veranstaltet worden; aber die Ausbeute war auffallend gering; einzelnes, was fich fand, entzog fich längere Zeit ber Benutung; andere Arbeiten, die begonnen, kamen nicht zum Abschluß. So geschah es, daß erft 20 Sahre nach Begründung der Hiftorischen Kommission ein Band bairischer Städtechroniken an's Licht getreten ift. Und mabrend andere Städte zwei, drei und mehr Bande einnehmen, find bier am Ende bie Aufzeichnungen aus vier Städten, darunter eine fo alte und bedeutende wie Regensburg, in einem mäßigen Bande vereinigt. Auch ift feine Aussicht, daß ein zweiter folgen wird. Bringt boch die Ginleitung bie auffallende und man muß fagen mehr als auffallende Mittheis lung, daß eine Sammlung von Aftenftuden aus dem 14. und 15. Sahr hundert, betreffend Streitigkeiten der Stadt Baffau mit den Bijcoffen, die eine Reihe von Bergamentbanden in Kleinfolio fullten und im Rahre 1859 im Bassauer Stadtarchiv vorhanden waren. 1874 fich nicht wiederfanden und über deren Verbleiben keinerlei Auskunft erlangt werben konnte. Es hat auch meines Wissens nicht verlautet, daß darüber inzwischen eine Untersuchung eingeleitet ober sonft irgend etwas unternommen worden ist.

Dieser Armuth gegenüber tritt dann der Reichthum einer nord, beutschen Stadt, die doch immer noch nicht zu den hervorragendsten Niedersachsens gehörte, um so bedeutender hervor, wenn wir hören. baß der vorliegende 2. Band Braunschweiger Chroniken nicht ausgereicht hat, um das vorhandene Material vollständig zu Tage zu fördern; ein dritter wird in Aussicht gestellt, wenn auch mit Berfügung einer Chronik des benachdarten Helmstedt. Auch Braunsichweig freilich hat Verluste wie Passau zu bestagen gehabt. Tissog. Degedingebuch von 1392, das Auszeichnungen über die Borzause im Innern der Stadt enthielt, und ein sog. Jollbuch, die in unserer Tagen im Archiv der herzoglichen Kammer vorhanden waren, sieder sich nicht vor, als 1865 die Bestände des früheren altstädter Archiv an das heutige Stadtarchiv eingeliesert werden sollten". Aun beider haben sich aber wenigstens Abschriften erhalten. Und für die Pubertation der Stadtchroniken selbst kommen sie auch nicht gerade zumrtelbar in Betracht.

Es mag gleich hierbei bemerft werben, welche Bufalle aber andere merthvolle bistorische Stude gewaltet. Razmair's Denfider :: we die Münchener Unruhen am Ende bes 14., Anfang bes 15 3.4. hunderts, das einzige historiographische Stud, das die hamilian Baierns aufzuweisen hat, fand eine Frau, Anna Reitmorin, m 3me 1564 am Rindermarkt zu Dlünchen "an ainem unzimlichen breiberin orth" und nahm eine Abschrift, die nun allein übrig ift. Die ine Sandidrift ber Landshuter Rathschronit, jest in ber Runden Bibliothet, ward von einem Freund Defele's "unter altem wimffener Trodel" gefunden. Lon einem Werke des Repnerus Gionnen + Braunschweig find drei Blätter der einzigen und wie de Gene Er ginalhandichrift, jest auf der Wolfenbutteler Bibliothet. und damit ungefähr 6(0) Berje, in benen et gridente it ber Dagegen fand fich bann in berfelben Bonne matthe lich eine Darstellung der Zwietracht wifden ber ber Gilden Braunichweigs, die jum Theile Braunic beite Schichtiviels ift, außerdem aber auch eine inter inter baben muß.

Was die einzelnen in diesen bei betrifft, so könnte man sagen, das einer Stadtchronit an sich träck. Niecht, in der Sammlung biecht, in der Sammlung biechts rein offizielle, seiteratur auch Familie oder

Difertiffe

on vn ' l tre 'Ten her 'Maen her

No

Das älteste und zugleich fürzeste Stud ber bairischen Chroniken find fog. Mühlborfer Unnalen, Aufzeichnungen, welche ber Mühlborfer Rathsberr Nitolaus Grill in das Stadtrechtbuch eintragen lief. Sie beginnen mit einer fabelhaften Urgeschichte Baierns, Die auf die befannte Rompilation des Bernhard von Premsmunfter zurudgebt. fic aber nur bis zum Rabre 988 erftredt; bagegen umfaßt ber felbftanbige Theil nur die Rahre 1313-1400 und füllt nicht mehr als brei Seiten bes Druds, und nur ein Theil bezieht fich speziell auf Dublborf, anderes namentlich auf Salzburg und feine Erzbischöfe. Legt ber Berausgeber Beigel bemfelben auch beshalb Werth bei, "ba uns fein älterer Berfuch geschichtlicher Darftellung in beuticher Sprache aus Bapern erhalten ift", fo hat er fich offenbar nicht der brei bairischen Fortjekungen ber Sächfischen Weltchronif erinnert (D. Chron. 2. 321 ff.). beren erste bis in den Anfang des 14. Sahrhunderts binaufreicht. Auch die Beschreibung ber Sandschrift gibt zu einigen Bebenten Daß Dieselbe, wenigstens soweit fic jene Annalen enthielt, nicht dem 13., sondern "verschiedenen Berioden des 14. Kahrhunderts" angehöre, brauchte wohl taum bemerkt zu werden; ift fie unzweifelbaft Original, jo ift ber Bufat "alteftes" wenigstens überfluffig; bag fie aber gleichwohl "finnlose Fehler" haben foll, tonnte an jener Angabe irre machen; man begreift nicht recht, wie eine neuere Abschrift "Berbefferungen" geben tann, Die ein vaar Dal Aufnahme in den Text gefunden haben. Einiges icheint allerdings Schreibfehler an fein ("paft" ftatt "pabit"); anderes burfte fich vielleicht als bialettifche Gigenthumlichkeit erklaren, worüber ich mir freilich kein ficheres Urtheil erlaube; einzelnes ift aber boch wohl unnöthige oder unpaffende Anderung, wie gleich zu Anfang bas eingeschaltete "ftrait mit", bas ju bem folgenden an einz großem ftreiß" nicht wohl pafit.

Dem Alter nach folgt die Kazmair'iche Dentschrift über die Streistigkeiten Münchens mit den bairischen Herzogen in den Jahren 1397 ff., die den Berfasser, einen angesehenen Rathmann, veranlaßten, seine Baterstadt zu verlassen, in der Form eines Tagebuchs heradgeführt die zum Jahre 1403, also nur wenige Jahre umfassend. Der heraussgeder, Reichsarchivrath Mussat, seldst Mitglied der Historischen Komsmisson, solgt der Ausgabe, welche Schmeller im Jahre 1847 im Oberdairischen Archive aus der oben erwähnten Abschrift der Anna Reitmerin gegeben. Dieser demerkt, daß er einiges an der Schreibung geändert: Mussat dat "Febler in Betress der Versonens und Ortssnamen, welche vornehmlich der Abschreiberin zur Last sallen", ges

beffert. Wie weit bamit von Razmair's Driginal abgewichen, ift nun fcmer zu fagen, die Lefung ber einzigen Abschrift aber in ben Noten verzeichnet. Einmal alaubte ber Herausgeber fich zu einer Umstellung Des überlieferten Tertes berechtigt. Raxmair's Schriftftud bat bemfelben aber nicht bloß zu überaus forgfältigen Anmerkungen (S. 504-552 engften Drudes) Unlag gegeben, auch zu einer Erzählung von bem weiteren Berlauf bes Streits. ber mit Unterwerfung ber Stadt endete. und einer erlauternden Beilage, und außerdem ist in der Einleitung "Bur Geschichte ber Stadt" über bie Unfange Munchens und feine Beziehung zu den Herzogen bis zum Ausgang bes 14. Rahrhunderts gehandelt (S. 413-441). Der Bf. erklärt fich da gegen die Ansicht Riegler's, welcher bas jetige München in einem alten Munichha, bas dem Rlofter Tegernsee gehörte, finden will, und glaubt es nicht por bem Jahre 1158 nachweisen zu können; bringt den Ramen auch fortmahrend mit dem Aloster Schäftlarn in Berbindung, mahrend jener lieber an Tegernsce oder Wessobrunn benten möchte (Gesch. Baierns Riezler macht auch geltend (ebd. 2, 203), daß "die Berfassung ber Stadt ungenau und theilweise unrichtig geschildert" sei.

Muffat beabsichtigte "eine Reihe von historischen Notizen, die Stadtgeschichte, besonders Stadtbauten, Finanz- und Gewerbesachen betreffend, aus den Rathsprotosollen des 14. und 15. Jahrhunderts" hinzuzufügen. Leider hat der Tod des fleißigen, aber schwer zum Abschluß seiner Arbeiten gesangenden Mannes dies Borhaben vershindert, und nach dem, was oben bemerkt, wird kaum Aussicht sein, daß ein zweiter Band bairischer Städtechroniken hierauf zurückskommen kann.

Als Rathschronik von Landshut gibt Heigel eine fortlaufende Reihe von Aufzeichnungen, die einen offiziellen Charakter an sich tragen. Sie schließen sich an das jährliche Berzeichnis der Rathsmitzglieder an und beginnen mit dem Jahre 1439, von da heradgeführt bis zum Jahre 1606, und selbst aus dem Jahre 1714 sindet sich noch eine Eintragung. Hier wird jedoch nur der ältere Theil bis 1504, wo eine größere Unterbrechung eintrat, zum Abdruck gedracht, als Bersasser Paul und Alexander Murnauer und Hans Better nachzewiesen, die nach einander als Stadtschreiber sungirten. Das meiste ist gleichzeitig Jahr auf Jahr niedergeschrieden, einzelnes jedoch, wie der Inhalt erweist, später nachzetragen; das Original nicht vorhanden, der Text nach zwei Handschriften gegeben, von denen die eine früher von Oesele zu seinem Abdruck benutt worden ist. In dem Druck des

Textes fällt die Ungleichheit in der Anwendung großer Anfangsbuchftaben auf: hier war doch gewiß wie bei andern Texten der Sammlung zu verfahren und nicht die Billfür einer noch dazu späteren Handschrift beizubehalten. Beigegeben sind außer einzelnen erläuternden Anmerkungen urkundliche Nachrichten über die erwähnten Rathsgeschlechter (S. 351—366) und eine Übersicht über die Geschichte der Stadt (S. 247—272), auch die letzte zum Theil auf urstundliches Naterial gestützt.

Ru bergleichen gab nun bei Regensburg die bier mitgetheilte, an ben Anfang bes Banbes geftellte Chronit Bidmann's bem Berausgeber E. v. Defele taum Anlaß, fo bedeutend und eigenthumlich auch die Entwicklung diefer Stadt gewesen ift und fo febr fie Stoff gu einer eingebenben Darftellung gegeben batte, benen entsprechend, mit welchen Rurnberg und Augsburg, Strafburg und Roln in biefer Sammlung bedacht worden find. Die Arbeit Widmann's ift zu neu. geht fo gar nicht auf die altere Geschichte Regensburgs ein, als bak fie Aufforderung und Anknüpfungspunkte zu einer folchen Arbeit bieten konnte. Der Bf. mar Geiftlicher, Bitar im Rollegiatitift ber Alten Ravelle; in feinem Buche zeigt fich, fagt ber Berausgeber, "weber scharfer Berftand noch eine große Seele". "Bon hiftoriographischer Befähigung ift bei ihm nicht die Rede." Es find die kleinen Ereignisse bes Tages, die er niederschreibt, Wettererscheinungen u. f. m., wohl auch Nachrichten über "Aufruhr" in der Stadt, über die religibien Berhältniffe in Folge ber Reformation, Die bier abgehaltenen Reichstage; boch immer nur das Außerliche ber Dinge beschreibend. Sie beginnen, nach einigen gang unbedeutenden Notigen über Die altere Reit, mit bem Jahre 1511 und geben bis 1555, eigentlich also über die Grenze hinaus, die diefer Sammlung gestellt ift, und weiter als irgend eine andere Abtheilung bisher geführt. Die Rachrichten icheinen wohl zum Theil gleichzeitig gesammelt, aber erft 1547 in die jetige Geftalt gebracht zu fein; Diefer Theil geht bis 1543, später ift eine Fortsetzung von 1552-1555 angehängt. Diese, meint der Berausgeber, fei in bem Coder, ben er benutt und ber bem Sistorischen Berein zu Regensburg angehört, von fremder Sand geschrieben, mabrend bas übrige als Autograph des Bf. angesehen wird. Spätere Abschriften waren ohne Werth. Die beigefügten Anmerkungen berichtigen einiges, bestimmen Bersonen und Ortlichkeiten, Die ermahnt werden, halten fich also in ben Grengen, die im allgemeinen als die genügenden einer folden Bublikation angesehen werden konnen, bleiben aber allerbings

ziemlich weit hinter dem zurück, was die andern Abtheilungen dieses Bandes und die meisten früheren Bände bringen. Eben die geringere Bedeutung dieser Chronik gibt dafür eine hinreichende Erklärung; daß sie bisher vollskändig ungedruckt, wenn auch nicht unbenutzt war, versteiht ihr zumeist Interesse.

Auf einem nicht bloß gang verschiebenen Boben, auch inmitten einer gang anderen literarischen Welt befinden wir uns bei ben Studen, welche ber Braunschweiger Band barbietet. Freilich teines, wie icon bemerkt, eine eigentliche Stadtchronik. "Gine folche", fagt ber Berausgeber (S. 271), "icheint Braunschweig mabrent bes Mittelalters nicht hervorgebracht zu haben." Aber es gibt "ein Buch, bas, gleich ausgezeichnet burch Ginbeitlichkeit der Konzeption wie durch Fulle. Anschaulichkeit und Rraft ber Darftellung, trop mancher einzelnen Schwächen ber Form, boch ben beften Erzeugniffen ber burgerlichen Siftoriographie fich chenburtig an die Seite stellt". Also freilich in jeder Beise das Gegentheil der Regensburger Chronik. Es ist das von bem Autor felbst als "schichtbont" bezeichnete Wert, auch den Freunden niederdeutscher Geschichte und Sprache burch eine frühere, wenn auch wenig glüdliche Ausgabe wohl bekannt, hier zuerst in echter Gestalt aus dem Original bes Berfaffers ebirt, beffen Rame und Stand iett auch glüdlich ermittelt ift. Hermann Bote, Bollschreiber zu Braunschweig, beschrieb zwischen 1510 und 1513 die Berfassungskämpfe, welche seit dem Ende des 13. Jahrhunderts wiederholt und zulett in feiner Beit die Stadt bewegt und auch den Berfaffer felbst in seiner amtlichen Stellung betroffen hatten. In einem Nachtrag (S. 563 ff.) wird bann nachgewiesen, daß er ber Schreiber und ohne Zweifel auch ber Berfasser einer Beltchronit ift, aus welcher einft Abel Auszuge gegeben und beren Sandschrift sich in Salberftadt im Brivatbesit wiedergefunden hat, verwandt mit der Bilderchronik Ronrad Bote's (Bothonis, wie es in der Ausgabe diefer beift), worüber gleichzeitig eine Abhantlung von Schaer') nähere Auskunft gegeben. Ginige Ameifel bleiben über bas Berhaltnis zu einer Sanbichrift, welche S. Meybom benutte, ob, wie Schaer annimmt, eine altere, ober, wie Banfelmann meint, spätere, noch erweiterte Bearbeitung diesem vor-Jedenfalls aber hat die Geschichte ber beutschen Siftoriographie unferem hermann einen hervorragenden Plat am Anfang bes 16. Sahrhunderts anzuweisen.

<sup>1)</sup> Konrad Bote's niederjächsische Bilderchronik. Hannover, Hahn. 1880.

Einst über if das Beef des Kenneries Gronnigen, das eines genkarigen Kainen richt: "Ein ichalitiere in Brundwall und einen entsprechenden Zahart das die Arrivellung des Lincales in den Zahart 1499—1499; die ich an der Anner des Sander Fallund inivier, war einem Jenpenoffen und derügen Gespier, einem Gesteichen, der in Denit der ierrichenden Arrivolitäte gehanden zu lachen ichem verfügt. In Verfer das derrichte ieinem Hale ein merfinischiere die den der der der der der Anne zu leidenfahrtlichen die der Anner der der der der Anner zu Lage wirt und mit all der Geschrinnsteit und dem Scharffung erfährte werd, die dem Archiver der Sande zu Gedauf einem Ander werd fich unch mit desen Seine und weber zu beschäftiger baben.

Ich neme zuest das übeie unt liezeie Suid. "der vonschaft", we es ich iellei bezeichet eine mögelle Aufzeichnung über Streitigeieten der State med der Gestäublit ungelegt im Jahre 1415, über und der State bas Heinfahren und der State 1615 und Aufzeich und hausen im Kullikardin run über das Jahr 1615 und Aufung 1414 unsgesähnt wellende überhaum nicht zu State gelende. Sie wer nicht zur Seriffentühnung der immen, fondern über Gerenden des Kullik überhaufen wertschen der heinfahren der Geschaften. Der der L. Bund weber Statenlichen veriffentsche der den

Then den Berken behanders und Einkeitungen vorumgeschaft, die tiets ihre die Berke, der Herbriten und Tembengen, papierd aber ihrer der beinemenden Grenquisse erngebend dundein, wollnend eine abpemense Einkeitung zu Anfang des Bender den Leber in der Gefahler der Stadt nährend des 14. Jahrlundents, die Gegenfüge, weiche der bewegten, der Kinner, weiche dern werderfeit zum Ansternaf inner, einführt — alles in der gedrungenen, frühren, eigenfahnlichen Redeweise, die händelmenn eigen für der num keis mit Juneurse feigt, der eber und einen unfmedfanen Seier frühert.

Taju krumen dann Anlopen S. 259—388. 494—363. die theils urkundiches Material brünzen, theils kingene erpädende Darsstellungen, mehrere aus den Aufzechnungen des Henning Brundis. Mitgermeisters von hichesheim, welche die Judie 1454—1538 umswen und auf die welleicht diese Sammlung der Städtechroniken später-fügekommen Aufzi haben könnte.

Gin fehr ausführliches Gloffer (S. 567—640), des auch dem des Gerbentschen weniger Aundigen Hülfe bringen wird, Personens und



Ortsverzeichnisse, alles von Hänselmann selbst gearbeitet, beschließen ben Band. In dem der bairischen Chroniken ist das kürzere Glossar (S. 584—607) von Wagner in Erlangen bearbeitet; das Register lieserte Schäffler in Würzdurg. Ist dieser somit recht eigentlich das Produkt vereinigter Kräfte, so hat der Herausgeber der Braunschweiger Chroniken zugleich sich und seiner Stadt ein Denkmal erzichtet, dessen Vollendung in einem 3. Bande man mit Verlangen entgegensehen mag.

Beiträge zur Geschichte der husitischen Bewegung. III. Der Tractatus de longevo schismate des Abtes Ludolf von Sagan. Mit einer Einleitung, fritischen und sachlichen Anmerkungen herausgegeben von J. Loserth. Wien, Karl Gerold's Sohn. 1880. (Auch im Archiv für österreichische Geschichte 60. Bb. 2. Hälfte.)

Bährend die ersten beiden Hefte (vgl. H. 3. 39, 324 und 41, 305) die Vorzeit der husitischen Bewegung behandelten, führt uns das vorliegende mitten in dieselbe hinein. Schon Balacky batte in den Ubhandlungen der böhmischen Gesellschaft der Bissenschaften 5. Folge 1. 96 auf die Wichtigkeit bes Traftates, bessen Sandichrift sich in ber Markus-Bibliothet in Benedig befindet, aufmerkfam gemacht und einige Auszüge gegeben, welche ben Bunich nach weiterem ermedten. Loferth's Berdienft ift es junachft, ben Berfaffer nachgewiesen ju haben in der Berson bes Abtes Ludolf von Sagan, beffen Name in ber hiftorischen Literatur nicht unbefannt ift. Wir besiten bon ihm ben namentlich für Rirchen= und Rulturverhältnisse wichtigen Catalogus abbatum Saganensium (herausg. von Stenzel: Script. rer. Siles. I.), eine Rlofterchronit, welche er felbst bis 1398 schrieb und bie dann in demselben Rlofter bis in's 17. Rahrhundert fortgeführt wurde. Der Titel des Tractatus ift nicht gang gutreffend; beffer bezeichnet der Berfasser c. 134 den Inhalt, wenn er fagt, er wolle schreiben: que in una sancta matre ecclesia modernis temporibus sunt patrata. Die Darftellung, welche Ludolf von dem Berlaufe des Schisma und ber Rongile von Bifa und Ronftang gibt, enthält amar taum etwas Neues, ift aber interessant als das Urtheil eines unbefangenen Beitgenoffen, der bei aller Berehrung für bas Bapfithum fest auf bem tongiliaren Boden fteht und in der entschiedensten Beife für die Superiorität der Ronzile eintritt. Der größte Theil der Schrift behandelt die bohmischen Berhältnisse, und auch hier berührt angenehm, wie Ludolf überall mit selbständigem Urtheil bie Dinge verfolgt. Meiner Anficht nach liegt gerade in der ftark subjektiven Darstellung, wenn sie auch nicht immer das Richtige trifft, ein Hauptreiz. Ludolf ist ganz entschiedener Gegner der Hustiten, und scharf
tritt die Abneigung des Deutschen gegen das böhmische Wesen hervor.
Daß Wenzel das letztere begünstigte, steht obenan unter den schweren
Vorwürsen, mit denen der in den dunkelsten Farben geschilderte König
überhäuft wird. Auch dem Könige Sigmund ist der Abt wenig geneigt,
wenn er ihn auch gegen die Angrisse von husitischer Seite vertheidigt.
Die weitläusige Polemik über kirchlich-religiöse Fragen hat der Herausgeber mit richtigem Takt großentheils weggelassen. Die Vorgänge
werden dis zum Jahre 1422 erzählt; die gleichzeitige Niederschrift
erklärt manche Unrichtigkeit.

Die Bearbeitung, welche der Herausgeber dem Traktate hat angedeihen lassen, ist ebenso sorgfältig und zweckentsprechend wie in den früheren Stücken. Theodor Lindner.

Der Augsburgische Humanistenkreis mit besonderer Berücksichtigung Bernshard Abelmann's von Abelmannsselben. Bon A. H. Lier. (Sonderabbruck aus der Zeitschrift des Historischen Bereins für Schwaben und Neuburg VII. Jahrg. 1. Heft.) Augsburg 1880.

Bf., der ursprünglich die Absicht hatte, eine umfassende Biographie Beutinger's zu schreiben, gibt in dem Lebensgange Abelmann's einen schätzbaren Beitrag zur Geschichte des augsburgischen Humanismus. Das Material ist sleißig zusammengestellt, die Darstellung ansprechend. Der Bf. wird gut thun auf diesem Arbeitsselde weiter zu forschen. Es wäre ein großer Gewinn für die Geschichte des Humanismus, wenn es ihm gesänge, den gewiß so werthvollen und reichhaltigen Bricswechsel Beit Bild's aufzusinden. Wir haben von dieser Korrespondenz eine genaue Beschreibung der Codices in Braun, Notitia de codicidus et manuscriptis 4, 83—97; sie werden in der Bibliothef des Ulrichstlosters zu Augsburg oder aber im bischösslichen Archiv daselbst vermuthet. Sollte darüber nicht zur Sicherheit zu gelangen sein? Ebenso beachtenswerth sind die Bemerkungen über die gegenswärtige Beschaffenheit des Augsburger Stadtarchives, über dessen reiches Material bisher noch keine Übersicht ermöglicht sei.

Adalbert Horawitz.

Werner von Themar. Ein heibelberger humanist. Von Karl harts felber. Karlsruhe, G. Braun, 1880.

Werner von Themar ist kein Geist ersten Ranges, er gebort auch zu ben Stürmern und Drangern, sondern vielmehr zu jenen

friedlichen Naturen, die äußerlich die Form des Humanismus angenommen, mit den Trägern desselben in mehr oder minder engem Berkehre stehen, dabei aber doch sest in den mittesalterlichen Gedankenkreis gebannt sind. Seine Gedichte und Briefe erscheinen hier zum ersten Wase gedruckt und mit guten ersäuternden Anmerkungen versehen.

C. Ch. Bernhard Bünjer. Geschichte der christlichen Religionsphilosophie seit der Resormation. In zwei Bänden. I. Bis auf Kant. Braunschweig, C. A. Schweische u. Sohn (M. Bruhn). 1880.

Der Bf. hat im Borwort dafür gesorgt, daß wir nicht etwa. burch Titel und Umfang des Bertes veranlaßt, mit zu hochgespannten Erwartungen an dasselbe herantreten. "Relative Rritif", "Raisonne= ment", fagt er, murbe ben Werth bes Wertes wenig erhöht haben. gur "abfoluten Rritit" aber bat er fich außer Stande gefeben, weil Diese nur an einem religionsphilosophischen Spftem ihren Makstab finden tann, er aber gur Beit noch fein eigenes abgeschloffenes Syftem befitt und fich auch teines ber bisherigen aneignen fann. Die Anfpruchs= lofigfeit diefes Bekenntniffes murbe noch wohlthuender berühren, hatte ber Bf. nicht unmittelbar barauf die burch seine versonliche Unentschiedenbeit bedingte Methode farbloser Destription in den Mantel der geichichtlichen Objektivität und Wiffenschaftlichkeit gehüllt und hatte er nicht fich die Trivialität zu Schulden tommen laffen, zu erklären, die miffenschaftlichen Gegner der Religion konnten von der Geschichte der Religionsphilosophie lernen leviores gustus in philosophia fortasse movere ad atheismum, sed pleniores haustus ad religionem reducere, die Theologen aber, daß die Berschiedenheit menschlicher Meinungen die göttliche Bahrheit der Religion nicht gefährde, daß der gehässige Rampf u. f. w. unnöthig fei. In ber Ginleitung bestimmt ber Bf. junachft die Grenzen feines Stoffes. Mit Recht erflart er es für geboten, nicht nur vollendete Syfteme der Religionsphilosophie, fondern auch die Borarbeiten und Anfate bagu zu berücksichtigen; dann definirt er die Aufgabe der Religionsphilosophie als die benkende Betrachtung ber Religion. Sie konnte in vollem Umfang in ber driftlichen Religion erft möglich werden, als das philosophische Denken nicht mehr bor ber Aufgabe gurudichredte, bas gesammte Sein fpetulativ zu begreifen; sie wird aber vorbereitet, wo traditioneller Glauben&= ftoff por bem eigenen Bemuftfein ober gegenüber Angriffen zu rechfertigen ift, sowie in bem gangen nur mit Sulfe ber Philosophie fich vollziehenden Brozen der Umsetzung der subjektiven Religion in objektive Lehrsätze. Rach bes Ref. Meinung ift diese Definition zu weit. und bemgemäß ift auch zu viel Stoff berbeigezogen. Es tann doch bei Theologen und Richttheologen nur da von Religionsphilosophie die Rede sein, wo die Überzeugung obwaltet, daß es gelingen tonne, ohne aus den empirisch gegebenen Religionen die letten Rafftabe zu entnehmen, durch allgemein gültige Erörterungen eine abschließende Beltanichanung unter der Stee Gottes aufzustellen — gewiffermaßen eine Abealreligion. Indem man in ihr d. h. über den gegebenen Religionen seinen Standort nimmt, wird man von ihr aus die letteren auf ihren Werth bin beurtheilen. Doch der Bf. hat nun einmal feine Aufgabe in Betreff bes Stoffs fo weit, in Bezug auf die Berarbeitung besselben jo niedrig gestellt. Innerhalb dieser Grenzen aber bat er mit großem Rleife und großer Sorgiamkeit meift auf Grund eigenen Quellenstudiums objektive und gründliche Referate über bie einzelnen Erscheinungen geliefert, so viel als möglich, wie er felbft fagt, mit ben Borten ber Autoren. Besonders die zweite Balfte bes porliegenden Bandes (S. 208 ff. vom Deismus an) ift ein zuverläffiges Radidlagebuch.

Mit Recht hat der Bf. einleitend die religionsphilosophischen Ans fate, die fich in der alten Rirche und im Mittelalter finden, betrachtet: find boch die von ber alten Rirche als natürliche Gotteserkenntnis recipirten und modifizirten griechischen Bhilosopheme bis in ben Deismus und die Aufflarung bas Material ber fog, vernünftigen Gotteserkenntnis und Religion. Das hebt B. freilich nicht scharf bervor. noch weniger laft er fich auf eine Erörterung bes inneren Berbaltniffes ein, in welchem biefe Philosopheme gur driftlichen Religion fteben und welche Folgen für die theologische Auffassung der letteren aus ber Berbindung mit ihnen entstanden. Überseben hat er ein wichtiges und für die "Mpftit" bis in den Proteftantismus binein folgenreiches Mertmal ber griechischen Rirche, daß nämlich in ihr bas Seil phyfifc als Bermanblung bes endlichen Menschenwesens in bas unendliche bes transscendent gedachten Gottes bestimmt wird. Auch bem Gottesbegriff hat er nicht die genügende Aufmerkfamkeit geschenkt, so nicht bie eigenthümliche Romplikation verschiedener Elemente in bemfelben bei Thomas hervorgehoben, ben Gottesbegriff bes Duns gang übergangen.

Der 1. Abschnitt behandelt "die Anfänge selbständiger Spesition". Zuerst Nik. Cusanus, der die Gedanken der mittelalters

lichen Scholaftik (boch wohl auch ber Muftik) und bie Reime ber Probleme der modernen Spekulation in sich vereinigt (das ift aber im einzelnen nicht nachgewiesen). Sobann die burch Blato bedingte Naturphilosophie des Telefius und Carbanus. Darauf die durch Cusanus und Telefius angeregte Spekulation von & Brung. Campanella, Banini, Batricius, von welchem es heißt: "bie Religion wird nicht ermahnt". Endlich die beiden Gegner bes Ariftoteles Rif. Taurellus und B. Ramus. Abschnitt 2 behandelt "die Rirchenlehre ber Lutheraner und Reformirten", und zwar zieht berfelbe 1. den Charatter bes religiöfen Lebens ber bedeutenbften Berfonlichkeiten und feine theologische Gestaltung in Betracht, 2. Die Bestimmungen über die Geltung der Vernunft in Sachen bes Glaubens, 3. die Stellung zur Schulphilosophie. Im einzelnen ließe sich da über manches ftreiten; ich hebe nur hervor, daß Zwingli zu febr als Philosoph behandelt und bei seinem Determinismus die teleologische Abamedung auf Christus nicht hervorgehoben ift. Wenn der Bf. ba zwei verschiedene Momente in Zwingli's Syftem unterscheibet, bag er als Philosoph in Chriftus nur die einmalige Verkörperung eines allge= meinen Borgangs gefeben, als Theologe fich bemüht habe, ibn in feiner einzigartigen weltgeschichtlichen Bebeutung aufzufaffen, und bann erklart, diese Bemühungen näher zu betrachten liege außerhalb bes Rahmens seiner Darftellung, fo will es vielmehr bem Ref. scheinen, als fei es recht eigentlich die Aufgabe und gang besonders instruktiv gewesen, ben Ausammenstoß von Philosophie und Dogmatik an demfelben Runtte eingebend in's Licht zu ftellen. Für das Berftandnis bes Berhältniffes ber Religionsphilosophie zur driftlichen Religion ware bamit mehr gewonnen als mit ben mageren Bemerkungen über Dfiander und Flacius, ben Rlagen über ben Mangel an religiösem Leben bei ben alten Doamatifern und bem Bericht über bie größere oder geringere Schätzung des Rationellen bei Lutheranern und Reformirten. Der 3. Abschnitt "über den Schulbetrieb der Philosophie bor Cartefius", genauer über ben Ramistischen und Soffmann'schen Streit, hatte fehlen konnen, nachdem bei Baf bas Erforderliche zu Abschnitt 4 behandelt "die oppositionellen Bewegungen innerhalb des Protestantismus", die rein verftändige Opposition der Socinianer, die spiritualistischennftische von den Anabaptiften an bis Weigel und Böhme, die praktifche feitens bes Bietismus. Für die in der Reformationszeit aufgetretene Opposition erscheint dem Bf. ber Name "Ultras der Reformation" passend, da er meint, die Be-

tonung der Subjektivität gegenüber der Auktorität des außeren Rirchenwefens fichere den protestantischen Charatter berfelben. Diesem Abschnitt nicht geschadet haben, wenn Riticht berücksichtigt mare. Dag in den religiöfen Bofitionen diefer Richtungen, fo im Gottes= begriff ber Socinianer und in ber Methode ber religiösen Selbstbeurtheilung nach dem Mag tes im Subjekt realifirten göttlichen Lebens mittelalterliche Motive fortwirken, bat Ritichl meines Erachtens ebenso ermiesen, wie er bem Gedanken der Rechtfertigung durch Chriftus in überzeugender Beise einen boberen Berth als ben eines steben gebliebenen Restes von Obiektivität vindizirt bat. Aufnahme in die Geschichte der Religionsphilosophie haben diese oft bochft unphilosophischen Erscheinungen wohl deshalb gefunden, weil fie die positive Religion mehr oder minder in ihrem Werth beschränken. Dem Socinianismus eine außerlich rechtliche Auffassung bes religiöfen Berhältnisses zuzuschreiben ift ungenau; caratteristisch ift die privat= rechtliche Auffassung in Übereinstimmung mit bem mittelalterlichen Begriff von Gott als dem dominus absolutus. Beigel's Erkenntnistheorie, in der P. den Ginfluß des Cufanus vermuthet, geht wohl auf die beiden gemeinsame Quelle ber mittelalterlichen Philosophie gurud, ebenfo wie ungweifelhaft feine Lehre von der Wiedergeburt durch die Geburt Chrifti in uns und feine Metaphysit. Die Theorien von physischer Bergottung bei Schwenkfeldt, Beigel, Böhme haben ihr Borfpiel bei ben griechischen Batern. Der fatholische Charafter aller diefer Belebungsversuche des Protestantismus, denen die Oppofition gegen die reformatorische Rechtfertigungslehre eigenthümlich ift. murde vielleicht noch beutlicher hervortreten, wenn der Bf. überall. wie er es bei Gichtel gethan, auch die Anschauung diefer Männer von der Sittlichkeit mitgetheilt batte. Bei Gichtel tritt die monchische Alfese flar als Korrelat bes religiosen Tieffinnes beraus. Bis bierber murde nach der Meinung des Ref. eine einleitende Überficht genügt haben; aber gerade in diefem erften Theile macht fich der Mangel an Rtarftellung der geschichtlichen Zusammenhange am meiften geltend, weiterhin ift das viel beffer. Der 5. Abschnitt "ber englische Deismus" leitet diese Beiftesrichtung aus den religiblen Bewegungen Englands im 17. Nahrhundert und aus dem Geprage ber, welches die englische Philosophie durch Baco empfangen hatte, berichtigt die Borftellung, als ob bas, mas man in ber Dogmatit Deismus nennt. historische Deismus mare, bestimmt fein Besen und gibt bann betaillirten Bericht über die mit herbert von Cherbury beginnende Bewegung bis auf Sume, bei welchem letteren ber Beginn religionsgeschichtlichen Verftandniffes gebührend bervorgehoben ift. Der 6. Abschnitt "Cartefins und Spinoza" geht auch auf die an beibe fich anschließenden Streitigkeiten ein und behandelt besonders Spinoza betaillirter, als jum Berftandnis feiner religionsphilosophischen Bebanten nothig mare, lagt babei jedoch bas Charafteriftische unbeachtet, baß er an bie Stelle bes Raufalnerus bes zeitlichen Gefchehens eine unzeitliche logische Bertnüpfung fest, und verliert tein Wort über ben frag eudämonistischen Charafter seiner Ethit. Der 7. Abschnitt "das philosophische Rahrhundert Frankreichs" schildert die Steplis Bayle's, ben Deismus Voltaire's, ben Materialismus eines be la Mettrie u. f. w., die Reaktion auf Grund bes unmittelbaren Gefühls bei Rouffeau, wobei der Bf. doch nicht hatte unerwähnt laffen follen, baß es auch recht nüchterne Reflexionen find, welche der savonische Vifar porträgt. Der 8. Abschnitt "Leibnig und Die Aufflärung" fucht zuerft die Entstehung berfelben zu begreifen und hebt dabei befonders den gerfetenden Ginflug bes Socinianismus hervor. Noch mehr möchte ber Umftand von Bebeutung fein, daß icon die Orthoborie bas sittliche Leben eudämonistisch aufgefaßt und bas Individuum in seinem Berhaltnis zu Gott ifolirt hatte, sodann daß der breißig= iährige Rrieg das Trennende der Konfessionen als das Minderwerthige, ja Schädliche bem Gemeinsamen gegenüber zu beurtheilen gelehrt und fo eine Migstimmung gegen die positive Religion erzeugt hatte, endlich daß ber Bietismus nicht blog die Orthodoxie erschüttert (mas ber Bf. ja betout), sondern auch das moralische resp. subjektive Leben des Gingelnen zu fehr in ben Borbergrund geftellt hatte. Leibnig wird mit Recht als der, welchem auch Leffing und herber viel ver= banten, febr eingehend bargeftellt. Es folgen bann Wolff und bie Unfänge einer ber spllogistischen Demonstration sich entschlagenden Bopulärphitosophie bei Grotius, Bufendorf, Thomasius, supranaturaliftische Wolffianer, endlich die Aufklärung selbst mit Reimarus und Bahrdt als Hauptträgern. Der 9. Abichnitt "die Opposition gegen Die Auftlarung" weist junachst turz auf die durch Semler vornehmlich vertretene historisch = fritische Richtung bin, durch welche ber aufklärerische Mangel an geschichtlichem Berftandnis erganzt wird, und auf die durch Gellert, Rlopftod, Claudius vertretene Geltend= machung bes unmittelbaren Gefühls gegen die aufklärerische Berkenpung bes Werthes besfelben, um bann als hauptvertreter ber hiftorifch= fritischen Richtung Leffing und Serber, ben gemuthlich empfindsamen

Hamann und Jacobi genauer barzustellen. Herber wird dabei doch wohl zu nahe an Lessing herangerückt. Erstlich besitzt er die Fähigeteit, welche Lessing abgeht, den relativen Werth der einzelnen geschichtlichen Erscheinungen zu würdigen, und dann geben doch nicht nur die von Hamann empfangenen Impulse, sondern auch Herder's ganze geistige Art einigen Anlaß, mit Psteiderer Herder der mystischeintulztiven Religionsphilosophie zuzuzählen, was der Bf. sür ihm unversständlich erklärt. Ganz lassen sich ja solche Schematisirungen nie durchsführen. Nebenbei bemerkt, begreist Ref. nicht, welchen Bortheil sich der Af. davon versprochen hat, sich der Ramensnennung bei Zustimmung und Polemit anderen gegenüber zu enthalten; zur größeren Klarheit über die Aufsassung ist doch das entgegengesetzte Versahren gerade förderlich.

Möchte die geschichtliche Darstellung des zweiten Bandes für die gegenwärtige Arbeit an den religionsphilosophischen Problemen direktere Frucht bringen. Der Bf. hätte durch Pfleiderer's philosophische Konstruktion der Geschichte sich nicht in das entgegengesetzte Extrem treiben lassen brauchen.

J. Gottschick.

Mus meinem Leben. Bon Louis Schneiber. Drei Banbe. 2. Auflage. Berlin, E. S. Mittler. 1879.

Schneider (geb. 1805) ftammte aus einer Birtuofen- und Schauspielerfamilie und tam felber icon als Rind auf die Bubne. Lange Jahre wirkte er als Romiter am Berliner tal. Schausvielhause. Siebzehnjährig mar er als Bolontar in das Gardeschützenbataillon eingetreten. um fein Rahr abzudienen, und brachte aus biefem Dienft eine Borliebe für alles Militärische und bas preußische Beer im besonbern beim, die fein ganges Leben nicht nur vorhielt, sondern feinen späteren Lebenslauf bestimmte. Als eifriger Soldat und Landwehrunteroffizier wurde er 1848 (vorher war er politisch eigentlich indifferent gewesen) leidenschaftlicher Royalift, und als man von Seiten ber bemofratischen Partei begann, nicht nur Bolks-, fondern auch Landwehrversammlungen einzuberufen, gelang es ihm in einer improvisirten Rede burch Appell an das militarifche Gefühl ber Landmehrmanner eine fraftige Gegenströmung gegen die revolutionäre Agitation zu erregen. bemofratische Bartei rachte fich baburch, daß fie ibn nicht nur in Berlin. fondern auch in Samburg, wohin er fich zu einem Gaftiviel begab. durch tobende Demonstrationen und Drobungen von der Bubne vertrieb und ihm badurch die Augubung seiner Runft für immer verleidete.

Schon als Schauspieler hatte er seit dem Jahre 1833 die für den gemeinen Mann bestimmte Zeitschrift "Der Soldatenfreund" hersausgegeben. Der Ton und die Tendenz des Blättchens sand in den höchsten Kreisen des Offiziercorps, wie an dem militärisch gesinnten preußischen Hose, und sogar beim Kaiser Rikolaus von Außland, Anklang, und Sch. war daher schon vielsach mit dem Hos in seiner doppelten Eigenschaft als Militärschriftsteller und Hosschauspieler in Berührung gekommen. Das royalistische Märthrerthum, dem er jetzt unterlag, steigerte natürlich noch die Sympathie für ihn; Friedrich Wilhelm IV. zog ihn in seine Umgebung und machte ihn nach einigen Jahren, nachdem er dis dahin privatim als solcher sungirt hatte, amtlich zu seinem Borleser. In derselben Funktion blieb er nach dem Tode des Königs bei dem jetzt regierenden Kaiser. Er starb im Jahre 1878, nachdem er die Feldzüge von 1866 und 1870 im föniglichen Gesolge mitgemacht hatte.

Dieser Lebenslauf gibt auch die Gebiete an, auf benen die De= moiren fich fast ausschließlich bewegen: Theater- und Hoferinnerungen. So fern fich diese beiden Lebenstreise zu liegen scheinen (Sch. selbst erzählt mancherlei Äußerungen der Verwunderung über seine Ummandlung aus einem Schauspieler in einen Sofmann), so haben sie boch eine Seite, worin fie eine große Uhnlichkeit zeigen: in beiben nehmen die "kleinen Erlebnisse" und die Versonalia einen besonders hervorragenden Blat ein. In der That erhebt fich das Buch felten über diefes Niveau und nur hier und ba jum Rang einer hiftorischen Quelle. Für ben Charafter Friedrich Wilhelm's IV. find jedoch einige werthvolle Beitrage barin zu finden, z. B. folgendes Gespräch: "Sie wollen Meine Biographie ichreiben? Thun Sie das nicht, Schneider! Sie find Mir perfonlich ju gut, als bag Sie gerecht fein konnten. Sie muffen Mir versprechen, bas nicht zu thun. Nun Ich es weiß, barf Ich bas nicht zugeben. Ich habe Proben bavon, daß Sie eine wirklich dankbare Gefinnung für Dich baben: aber eben besmegen follen Sie meine Biographie nicht ichreiben. Man murbe Ihnen doch nicht glauben. Die Geschichte wird Mir nie verzeihen, daß Ich nicht ben ersten, der es gewagt, in frecher Auflehnung die Sand nach Meiner Arone auszustreden, auf ben Sandhaufen niederknien und bas Schwert auf ihn herabfallen ließ, bas ber Allmächtige in Meine Sand gelegt." -""Alls Menfc wird die Geschichte gewiß . . . " - "Ganz richtig, aber eben beswegen wird fie es von dem Ronige nicht anerkennen. Nein, nein, laffen Sie anderen bas unerfreuliche Geschäft gerecht sein

zu muffen. Geben Sie mir die Hand darauf, daß Sie nicht über Mich schreiben wollen, auch nach Meinem Tode nicht. Ich verlange ein ftrenges Urtheil. Sie wurden viel zu milde sein!"

Der altfrantische, barode Ropalismus, wie ibn Sch. und fein Soldatenfreund repräsentirten, ift wohl ein mehr und mehr vertrods nendes Clement wenn auch teineswegs des socialen, doch des politiichen Lebens in Breuken. Das Subalterne, mas Diefer Anichauungsweise beigemischt ift, drudt fie nothwendig zu Boden. Allem Anichein nach ift fie aber boch einmal eine Dacht in unserem politischen Dajein gewesen, und wenn auch bis zum Jahre 1866 der preußische Staat weientlich und in erster Linie nur durch das Beer und das Beamtenthum zusammengehalten worden ist, so hat jener volksthumliche Royalismus doch mohl den regierenden Mächten wenigstens als moralischer Rüchalt gedient und fich dadurch ein fehr hoch anzuschlagendes Berbienft um Deutschland erworben. Um meiften bat fich bie gange Richtung dadurch geschadet, daß fie immer mit besonderer Leichtigfeit ben Schritt bom Erhabenen zum Lächerlichen ausführt. ihr aber von gegnerischer Seite wiederholt ber Borwurf des Bnaantinismus gemacht worden ift, fo barf man ficherlich diefen Borwurf gang politiv als unberechtigt gurudweisen. Bygantinismus ift eine Deferenz gegen bochgeftellte Berfonen, welche aus Berechnung und Mangel an verfonlicher Burbe und Selbstbewuftfein entspringt. Davon tann bei Sch. und feinen Gefinnungsgenoffen, als Barteirichtung, keine Rede sein. Dieser Ropalismus ift eine Abart der Bafallentreue, die Gehorsam mit Freiheit zu vereinigen weiß.

Eine sehr eigenthümtiche Färbung erhält Sch.'s chauvinistischer Royalismus allerdings durch seine Russophilie. Es klingt toll und ist doch wörtlich wahr, daß die Ultraborussen kein besseres Zeugnisihrer Gesinnung ablegen zu können meinten in jener Zeit als durch einen unbegrenzten Enthusiasmus für Rußland. Und die Rehrseite dazu bildet die glaubwürdig überlieserte Außerung des Kaisers von Rußland, daß er, der General v. Rauch (preußischer Militärbevollmächtigter in Petersburg) und Sch. die drei einzigen übrig gebliebenen wahren Preußen seien. Der russischer Kaiser ein wahrer Preuße, der preußische Patriot ein enthusiastischer Russe! Bei Sch. war es ein Axiom, so selbstverständlich, daß es ihm nie einsiel, überhaupt darüber nachzudenken, ob die Interessen von Preußen und Rußland jetzt und sür immer absolut identisch seien. Daß diese Gesinnung verdreitet genug war, ein historisches Woment von einer gewissen Bedeutung in

ber neueren preußischen Geschichte zu bilben, ift bekannt. Für Sch.'s Ruf hatte biefe Gefinnung freilich eine febr üble Folge: er galt und gilt noch heute bei vielen für einen ruffischen Spion. Nach seiner eigenen Erzählung ist daran folgendes mahr. Er schrieb, nachdem er seine Stellung als Schausvieler und bamit fein Brod verloren. regelmäßige Korrespondenzen für eine russische Reitung und erhielt dafür ein hohes Honorar. Bon diesen Korrespondenzen erschien jedoch nur ein Theil in ber Zeitung; ber mit Sch. verfonlich befreundete Redakteur hatte mit ihm ausgemacht, daß er alles schreiben solle, mas er miffe, und jenem überlaffe, das Baffende auszusuchen. Origi= naliter aber gingen die Korrespondenzen an den Raiser Nikolaus, und aus dessen Schatulle floß auch bas hohe Honorar. Beides jedoch viele Rahre ohne Sch.'s Wissen. Wie weit diese Berichte also den Charafter ber Spionage trugen, muß dahingestellt bleiben. Wohl in bem Gebanken, ber Rukunft feine Rechtfertigung zu überlaffen, bat Sch. diefelben fich fpater gurudgeben laffen und angeordnet, daß fie nach seinem Tobe im preußischen Hausarchiv bevonirt würden. D.

Die slawischen Ansiedelungen in der Altmark und im Magdeburgischen. Bon A. Brückner. Gekrönte Preisschrift der Fürstlich Jablonowski'schen Gesiellschaft zu Leipzig. Eeipzig, S. Hirzel. 1879.

Seit Förstemann durch sein altbeutsches Personen- und Ortsnamenbuch die Ausmerksamkeit auf das Studium der Namenbezeichnungen gelenkt hat, sind mehrsach weitergehende Untersuchungen dieser Art angestellt worden. Wir verdanken denselben anerkennenswerthe Arbeiten, welche die Ausdehnung einzelner germanischer Ansiedelungen aus den erhaltenen Orts- und Flurnamen sestgestellt und dadurch manche Lücke unseres historischen Wissens ausgefüllt haben.

Gleiche Studien in Bezug auf slawische Anfiedelungen in Deutschland hat die Jablonowski'sche Gesellschaft zu Leipzig durch Stellung der Preisaufgabe: "Eine wohlgeordnete, aus den besten erreichbaren Duellen geschöpfte Zusammenstellung der deutlich nachweisbaren slamischen Namen für Ortschaften des jetzigen deutschen Reiches" mit Ersolg zu sördern gesucht. Als Beweis hierfür kann vorbezeichnete Arbeit angesehen werden, welche der Gesellschaft eingereicht und von ihr im Jahre 1879 gekrönt worden ist. Dieselbe geht dadurch, daß sie auch die Wald-, Flur-, See- und Flußnamen in den Bereich ihrer Betrachtungen zieht, über den Umfang der Preisfrage hinaus, während sie in geographischer Beziehung die Ausgabe nur theilweise löst, da

sie nicht das zanze deutsche Reich, sondern nur das Gebiet des hentigen Rezierungsbezurfs Ragdeburg behandelt. Sie gibt uns in ihrem einieitenden historischen Theile ein Bild der Edristaumsrung und Germanistrung dieser Grenziande, bestimmt die Andschung der hier angesiedelten slawischen Stämme und besvricht ihre allmähliche Berbrängung durch die nachräckenden Tentschen. Es reiht sich hieran ein Berzeichnis der Ortsnamen, eine Erklärung der flawischen sowie Zusammenstellung der vermeintlich slawischen Ramen, endlich eine Aufzählung der Ramen, deren Abseitung vorläusig zweiselhaft bleibt. Wir begrüßen die Schrift als einen schäpenswerthen Beitrag zur Kenntnis slawischen Lebens und Banderns in Tentschland und hossen, das die von dem Bs. in Aussicht gestellten Fortiezungen nicht lange auf sich warten lassen werden.

Codex diplomaticus Alvenslebensis. Urfundeniammlung zur Geichichte bes Geichlechts v. Alvensleben und feiner Befigungen. L. Bis zum Jahre 1412. Im Auftrage der Familie veranstaltet und berauszegeben von G. A. v. Mülverstedt. Ragdeburg, E. Banich jun. 1879.

Die Geschichte bes durch ausgedehnten Grundbesit und durch eine Reihe tuchtiger Berionlichkeiten gleich ausgezeichneten Geichlechts v. Alvensleben ift in früheren Zeiten mehrfach Gegenstand ber Darftellung gewesen. Das vor reichlich 60 Jahren ericbienene Bert pon Bohlbrud: "Geschichtliche Rachrichten von dem Geschlechte v. Alvensleben und beffen Gutern" nimmt auch jest noch durch feine umfichtige und fleißige Forschung unter den Arbeiten abnlicher Art eine bervorragende Stellung ein; aber ber weit zerftreute urfundliche Stoff gur Beidicte bes über ausgedehnte Landichaften Rordbeutschlands fic erftredenden einflugreichen Beichlechts tonnte auch von bem forgiamen Bohlbrud nicht vollständig gefammelt werden. Seit bem Ericheinen feines Buches maren viele Alvensleben'iche Urfunden burch ben Drud zugänglich geworden, und nicht weniger zahlreiche harrten in den Ardiven noch der Beröffentlichung. Es ift daber nur mit Dank anguerkennen, daß die Familie den durch feine genealogischen Forschungen befannten Borftand des Magdeburger Staatsardins, v. Mülverftebt. mit der Herausgabe eines Alvensleben'ichen Urtundenbuchs beauftragte.

Der Fleiß, mit dem in dem vorliegenden 1. Bande der urstundliche Stoff zusammengetragen ist, soll nicht verkannt werden. Aber die Art und Weise, wie der Herausgeber seine Urkunden edirt, wird riel Anklang finden; sie gehört einer Zeit an, die längst

überwunden ist. Die deutschen Urkunden sind mit deutschen Lettern gebruckt, und babei ift für bas Regeft und auch für bie Erläuterungen (Aufbewahrungsort, Angabe ber Druck, erläuternde fritische, topographische und andere Anmerkungen) dieselbe Schrift gebraucht, fo baß auf ben erften Blid bas Auge Regest, Text und Erläuterung taum zu unterscheiden vermag. In der Wiedergabe bes Tertes leitet ben Serausgeber ber Grundfat, jede Urtunde auch in den Außerlichteiten der Orthographie getreu nach der Vorlage wiederzugeben: ein Berfahren, das von den neueren Urfundenherausgebern faum noch einer befolgt. Das Buch macht bei einer flüchtigen Durchsicht ben Eindruck, als ob das durch den Druck bekannt gewordene Urkundenmaterial vollständig wiedergegeben fei. Aber eine vom Ref. angestellte Brobe läßt leiber die Ruverläffigkeit bes Herausgebers nach dieser Seite in einem etwas zweifelhaften Lichte erscheinen. Es befrembet in hohem Grade, daß im Nachtrage noch eine ganze Reihe von Urtunden aus Werken (Riedel, v. Beinemann, Wohlbrud u. a.) aufgeführt werden, die der Herausgeber, wie diese zahlreichen Beispiele lehren, nur in ungenügender Weise ercervirt bat. Aber auch bieser Nachtrag füllt durchaus nicht die vielen Lücken aus, welche bas Urfundenbuch in ber Benutung ber gebruckten Literatur barbietet. Eine schwere Nachlässigieit hat fich der Berausgeber beim Abdruck ber Urfunde vom 6. Juli 1340 (Nr. 514) zu Schulden kommen laffen. Diese Urkunde ift, wie er selbst bemerkt, gebruckt "nach einer von 3. F. v. Meyer 1732 beglaubigten Abschrift vom Original im fal. Staatsarchiv zu Sannover, nach welcher offenbar fehr fehlerhaften Ropie . . . Gerden . . . ben nicht genauen Abbrud beforgt hat, in welchem ein in der Abschrift nicht lesbares Wort ausgefallen ift". Der Inhalt der Urfunde (Heinrich v. Alvensleben entfagt gegen die Bergoge Otto und Wilhelm von Lüneburg allen Unsprüchen auf Lüchow) hatte ben Herausgeber doch unter allen Umftanden veranlaffen muffen, bas Sudendorfiche Urfundenbuch gur hand zu nehmen. hier wurde er die Urtunde nach dem hannoverschen Driginal abge= brudt (1, 341 Rr. 672) und auch jenes in ber Ropie fehlende Wort (wllencomen) gefunden haben. Ühnlich verhalt es sich mit dem Regest ber Urfunde vom 29. Juni 1319 (Rr. 419), beffen Quelle Gerden's Bermischte Abhandlungen ift, "nach einem Extratt aus bem Driginal im Hauptstaatsarchive (fo!) zu Sannover". Auch hier hatte ber Inhalt ben Berausgeber beftimmen muffen, Subendorf's Wert nachauschlagen, bas ihren ganzen Wortlaut nach bem Original in Hannover

bringt 1, 231 Rr. 419). Das Priginal bat nicht wie die von M. benunte Gerden iche Rotig "Freitag nach C. Bobannis Bapt.". fonbern des vridages negest vor sunte Johannis daghe baptisten (Auni 22). Ferner fehlt bei M. aus dem bei Sudendorf (1. 8 Rr. 10) abgedruckten Lehnsregifter bes Eblen Beren Luthard von Meinerien ca. 1226 bie Rotia: Gevehardus de Alvensleve prope Tromelinge. Auch die gleichfalls bei Sudendorf (1, 289 Rr. 568) gebrudte Urfunde vom 6. März 1334 ift nicht erwähnt, in der herr Albrecht v. Alvensleben an erfter Stelle als Burge genannt ift. In dieser nicht febr erichöpfenden Beise ift von dem Bearbeiter der 1. Band bes Sudendorfichen Urfundenbuchs durchgeieben worden. Andere Stellen. wo Sudendorf nach den Originalen bessere Texte gibt als die von M. benusten anderweitigen Drucke, wollen wir nicht besonders erwähren. Ebenso scheint auch Beinemann's Codex diplomaticus Anhaltinus nicht grundlich genug durchgearbeitet zu sein, und zwar find bier Urfunden überieben, die Beinemann nach den im Staatsarcio zu Magdeburg befindlichen Originalen oder Kovien bat abbrucken Schon beim Durchblattern eines Theiles bes 3. Bandes biefes Bertes konnen wir die Dicide Arbeit mehrfach ergangen. So ist Henricus pincerna de Alvensleve, zweiter Beuge in einer Urfunde Bijchof Albrecht's I. von Halberstadt vom 1. April 1304, die Beinemann nach dem in Magdeburg befindlichen Driginal bat abdruden laffen (3, 52 Rr. 77), von Dt. ausgelaffen, ferner find die bei Beinemann gang ober theilweise abgebruckten Urfunden vom 24. Darz 1310 (3, 137 Nr. 206), 15. Dezember 1310 (3, 145 Nr. 223), 19. Rovember 1316 (3, 208 Mr. 319), bom 28. Dezember 1322 (3, 248 Mr. 452). in denen die Alvensleben als Beugen fungiren, vollftandig überfeben; bei anderen Urfunden, die M. erwähnt, find die betreffenden Drude aus dem Beinemann'ichen Coder nicht bingugefügt. Gine arge Ruchtigfeit, die nicht ungerügt bleiben darf, ift es, wenn ein und biefelbe Urfunde vom 9. Januar 1324 (Heinemann 3, 306 Nr. 464) zweimal im Regest wiedergegeben wird, einmal S. 256 Rr. 466 und bann nochmals im Nachtrage S. 573 Nr. 987. Rach biefen Beispielen, Die fich leicht vermehren ließen, barf man die Sorgfältigfeit ber Arbeit ftart in Zweisel ziehen. Auch sonft macht bas Buch vielfach ben Gindrud, als ob das urfundliche Material mit großer Saft zusammengerafft mare; ber Mangel einer ruhigen, gleichmäßigen, besonnenen ! arbeitung bes doch nicht unwichtigen Stoffes macht fich gar ju oft

Acta publica. Berhandlungen und Korrespondenzen der schlesischen Fürsten und Stände. Ramens des Bereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens herausgegeben von Julius Krebs. V. Die Jahre 1622—1625. Breslau, Jos. War u. Co. 1880.

Die beiben erften Banbe biefer umfaffend angelegten Sammlung haben früher in der S. B. 15, 433 und 25, 405 Beachtung gefunden. Obwohl sich die schlefischen Landtage auf Grund des großen Landesprivilegs von 1498 schon im Anfange bes 16. Sahrhunderts ent= widelten, beschloß doch ber Berein für Geschichte Schlefiens, als er vor 25 Jahren die allmähliche Bublikation ihrer Verhandlungen in's Auge faßte, die Berausgabe mit einer Epoche zu beginnen, in welcher bie Berhandlungen von besonderer Wichtigkeit für bas Land maren und zugleich die Atten darüber noch jest in reichlicher Fulle vorliegen. So wurde die Periode des dreißigjährigen Rrieges gemählt. erften vier Bande, die ereignisvollen Jahre 1618, 1619, 1620, 1621 umfassend, edirte Bermann Balm, ber auch über Schlefiens Schickfale im Berlauf des Krieges zahlreiche verdienstvolle Auffätze geschrieben hat, in den Jahren 1865, 1869, 1872 und 1875; ihm schließt sich jest J. Rrebs mit bem 5. Bande als Fortsetzer an. Dag es bem= selben gelungen ift, 4 Jahre in einen Band jusammenzufassen, indem er die Verhandlungen über unwichtigere Dinge in Regestenform ge= geben und die Kurialien nach Möglichkeit beschnitten hat, ein Verfahren, mit dem Balm im 4. Bande schon den Anfang gemacht hatte. ift höchlichst willkommen zu heißen; moge es ihm aber auch möglich werden, die nächsten Bande in fürzeren Baufen auf einander folgen au laffen, damit nicht allein über bem breißigjährigen Rrieg ein Sahrhundert vergebe. Die Organisation, Rompetenz und Geschäftsordnung der Landtage, die Art des Schreibwesens und die Beschaffenheit ber Aften ift aus den erften Banden hinlanglich zu erkennen; es kann in Rutunft nur darauf ankommen, den materiellen Inhalt ber Berhandlungen, allerdings mit Beibehaltung der Aftenform, zu reproduziren. --Der Band bringt zuerst einige Nachträge zu ben Jahren 1620 und 1621, aus benen eine anonyme aber amtliche Denkschrift wegen Reformation der schlesischen Berfassung, in streng absolutistischem Sinne bald nach ber Schlacht am Weißen Berge abgefaßt, als höchst interessant, obwohl aus bem Rahmen ber Acta publica eigentlich herausfallend, bervorzuheben ist: bann folgen die Verhandlungen der Jahre 1622-25, von benen die des erften Jahres am reichhaltigften - die Rriegsereigniffe gingen namentlich in der Grafschaft Glat noch weiter —, die des

letten, in dem gegen die Regel nur ein Fürstentag statt der schon im Landesprivileg vorgeschriebenen zwei gehalten worden zu sein scheint, am dürftigsten find. Im ganzen find die 4 Sahre von geringerer Bedeutung für Schleffen gemejen als die 4 erften Sahre des Krieges und auch als die dann folgenden mit dem Durchzug Mansfeld's und Ballenftein's. Es handelte fich vor allem um die Heilung der Kriegsichaben, namentlich die Abtragung der großen Schuldenlaft und die Beseitigung der Münzkonfusion. Gine Inhaltsangabe in zusammenbangenber Darftellung, wie fie Balm feinen vier Banden vorausge= ichickt hat, gibt R. nicht mehr. Das Inhaltsregister war bei Balm überfichtlicher. Für die sachliche Erläuterung des Mitgetheilten ift alles Mögliche gethan; ber Bf. befundet glänzend, wie aut er in ber Reit des dreifigiährigen Krieges zu Saufe ift und mit welcher Liebe er die Kortsekung der Edition übernommen bat: wir hoffen, ihm recht bald wieder zu begegnen. In dem Register ift die Betonung des Sachlichen febr dankenswerth, mahrend man über den Ruben der vielen Ziffern bei einem Ramen wie Ferdinand II. zweifelhaft sein tann. Sollte es nicht angeben, diese Riffern nach Befichtspunkten gu aruppiren? Mkgf.

Befchreibende Darftellung ber alteren Bau= und Runfidentmaler ber Broving Sachjen und angrengender Bebiete. Berausgegeben von der Historischen Kommission der Broving Sachien. heft 1-3, Salle. Senbel. 1879. 1880.

Die durch Beschluß der Provinzialvertretung vom 18. Rovember 1876 in's Leben gerufene Historische Kommission ber Broving Sachsen erkannte es fehr bald nach ihrer Konftituirung als eine ihrer wichtiaften Aufgaben, mit der Aufnahme und Beschreibung der Runftbentmäler in den Regierungsbezirken Magdeburg. Merfeburg und Erfurt thatig vorzugeben. Da die zur Erreichung diefes Rieles zuerst eingeschlagenen Bege zu feinem befriedigenden Resultate führten; fo blieb nichts weiter übrig, als vorläufig von einem die gange Proving oder ihre Regierungsbezirte umfassenden Werte abzusehen und den Anfang mit einzelnen landrathlichen Rreifen zu machen. Die Rom: mission trat baber mit bem Bauinspektor a. D. Sommer in Beit in Berbindung, der bereits feit lange fich mit den Runftdenkmalern

terer Rreise ber Brobing Sachsen beschäftigt hatte. Die bis jest erfi menen, mit großem Bleife und voller Sachkenntnis gearbeiteten bes Wertes (fie besprechen die Kreise Beit, Langensalza und

(8) haben ihn zum Berfaffer.

Den eigentlichen Kern bes Wertes bilbet die Beschreibung der Kunstdenkmäler bes Kreises, welche nach alphabetischer Reihenfolge der Ortschaften erfolgt. Boraufgeschickt ist eine kurze orientirende Einsleitung, deren Fassung wir übrigens hier und da etwas anders geswünscht hätten. Un die Kunsttopographie schließt sich eine kunsthistosrische Übersicht, die vielleicht zweckmäßiger mit der historischen Einleitung verbunden wäre. Dann folgt eine Glockenschau, welche eine Art Statistik aller im Kreise vorhandenen Glocken nach ihrem Alter, ihren Inschriften, ihren Kamen, ihrer Größe und ihren Gießern enthält. Als Anhang, wenigstens beim ersten Hefte, sind einige ältere Verzeichnisse von Kunstsgegenständen und verschiedene urkundliche Beiträge über die Entstehung einzelner Denkmäler beigestigt. Zahlreiche eingebruckte, sehr hübsch außgeführte Abbildungen dienen wesentlich zum Verständnis des Textes.

Eine hervorragende Bedeutung in der Kunstgeschichte können die drei von Sommer beschriebenen Kreise nicht beanspruchen. Ein wichtiges Baudenkmal war die 1670 abgebrochene Klosterkirche in Bosau (jetzt Posa, Kreis Zeitz), die zwischen 1114—1122 entstand; jetzt sind nur noch dürstige Reste davon erhalten. Romanische Dorstirchen sind mehrere vorhanden, wenn auch vielsach durch spätere Umbauten entzstellt und zum Theil nur fragmentarisch erhalten. Die gothische Periode hat, abgesehen von den Kirchen der Städte Zeitz, Weißenzsels und namentlich Langensalza, wo vorzugsweise die Marktz oder Bonisaciuskirche in Betracht kommt, gleichfalls nicht allzuviel Bemerzkenswerthes hinterlassen. Noch weniger ist von den Prosandauten zu berichten. Von Skulpturen, Altarschreinen, Abendmahlskelchen u. s. w. hat sich einiges, das Beachtung verdient, erhalten.

Die Geschichte bes tgl. Schullehrerseminars zu halberstadt. Bon R. Kehr. Gotha, Thienemann. 1878.

Ein Buch, das bei weitem mehr gibt, als der Titel erwarten läßt. Allerdings betrifft es zunächst nur die Geschichte eines einzelnen Schullehrerseminars, aber seine Gründung, seine weitere Entwicklung bis zur Gegenwart ist so von den jeweiligen pädagogischen Methoden sowie den herrschenden politischen und tirchlichen Strömungen beeinsslußt, daß die Geschichte dieser Lehranstalt unter Berücksichtigung aller dieser Verhältnisse ein weit über die Kreise der Fachgenossen hinaussgehendes Interesse darbietet. Die Schullehrerseminare sind noch von verhältnismäßig neuem Datum: die ersten Anregungen zu ihrer Gründung gaben Fürsten aus dem Sachsen-Gotha'schen Hause. Derzog Ernst

der Framme + 1673 und Kersog Friedrich II. 1699—1732): neuer Januals grag dann von Arquit Kermann Rernak and, dem Stiffer les deminarium praecentirum 1797. Eine neue Engile der Beirebungen ihr Besterung der Balkbuldung beginnt mit Friedrich dem Gestien, und vom Thrave mis verbreitete fich das Inverence für Boldsiduimeien in die weitesten Kreife. Richt nur die Regierungen, sondern ruck die Kringenhängsen funkte Abhritie bestehender Männet. Ramentika war es der Kutherftätter Louiverr v. Ruckow (ach. 1734). ber als frucktharer pabamanicher Schriftieller und Grinder von Bollsichnlen, zuern zur feinen einenen Gabern, der Bufuchreiber einer bernünftigen Schulmethode geworden ift. Das Bill bes eblen, uneigen: unioen Mannes in von dem Bf. mit großer Barme geneichnet. Es bedurite des Zujammenmertens mancher Thetinchen und der Emergie einiger ihr Bollswohl beneinerter Ranner, ebe das Daiberftader Lomfapitel, das auch nach dem Anfaft des Stifts halberftadt an Brandenburg Prenten einen nicht unbedentenden Ren von Selbitin: bigfeit gerettet hatte, nich entichton, ein Schutlehrerfeminar in's Leben zu rufen. Durch das "fiel preuß. General-Landidutrealement" vom 15. Rovember 1763 wurden die Schaden des Schutweiens auf bem Lande aufgededt: Die Bildung ber Lehrer war durftig, ihre Beiet: bung ungenügend, der Baner widerwillig, die Gehalter gu verbeffern. Das fal. Defret vom 12. Juni 1776, das für das domfavitularische Salberftadt eine beständige Kirchen- und Schuldeputation in's Leben rief, gab auch den Anftoß jur Errichtung des Salberftädter Seminare, beffen Ginrichtung Rochow veranlante, beffen Grundung ber Konn: ftorialrath und Reftor ber Domichule Struenjee beantragte und beffen Inelebentreten der Domdechant von Sviegel zum Dejenberg zur Ausführung brachte. Bu ben Schülern bes Domgymnafiums geborten auch die Chorichüler, die Rachfolger der fahrenden Schuler und ber Bacchanten des Mittelalters, und zweitens die Kurrendeschüler. Auf Borichlag Struenjee's wurden die Choriften aus der Domichute entfernt und in einer besonderen Anstalt für ihren besonderen Beruf als Bollsichullehrer vorbereitet. Aus den Rurrendanern murbe eine Seminaricule jum 3mede ber praftifchen Lehrnbungen ber Seminariften gebilbet und dadurch bie Seminarschule mit bem Seminar organisch verbunden. Das Domtavitel ging lebhaft auf diefe Borichlage ein, und am 10. Juli 1778 murbe bas Schullehrerfeminar eingeweiht. r der erste Insvettor, der, obwohl er fast gang selbständig großem Segen bis jum Jahre 1786 wirfte. Reben ben bestehenden Schulen rief er noch eine zweitlasfige Seminarschule, eine höbere Töchterschule ("Mamsellschule") und eine Fortbildungsschule für Sandwerkslehrlinge in's Leben. Unter seinem Nachfolger machten fich die Einwirkungen des Wöllner'ichen Ebikts fühlbar, der dritte Inspettor lehrte gang in beffen Sinne, aber febr gum Schaben ber Anftalt. Unter beffen Nachfolger lentte man wieder in andere Babnen ein, das Ansehen des Seminars hob sich von neuem: aber der Friede von Tilfit und die westfälische Berrschaft schädigten schwer auch bas Seminar. Am 1. Dezember 1810 wurde das Halberstädter Domstift aufgehoben, baburch bas Seminar Staatsanftalt und unter bie unmittelbare Aufficht ber Departementalregierung gestellt. noch bon anderer Seite brobten bem Seminar ichwere Gefahren. In dieser Reit trat in Salberstadt ein für das Bolksschulwesen, namentlich die Beftalozzi'iche Methode glübend begeifterter Franzistanermonch Namens Abs auf, der durch Errichtung verschiedener Lehranstalten bem Seminar eine fehr bedeutende Konkurrenz machte. Nach Beendigung ber Befreiungstriege, an benen fast fammtliche Röglinge bes Seminars Theil nahmen, wurde bas Seminar durch den Konfistorial= rath Berrenner in Magdeburg einer durchgreifenden Reform unterworfen: Die von ibm 1822 verfaften Statuten batten bier bis gur Einführung der Stiehl'ichen Regulative Geltung. Auch in ber neueren Beit ftand bas Seminar unter ber Ginwirkung ber um die Herrschaft ringenden kirchlichen und politischen Barteien; bald hatte der Rationalismus, bald die Orthodorie die Oberhand; außerdem fehlte es nicht an Zwistigkeiten ber Lehrer unter einander. Diese traurigen Berhältniffe hatten es bahin gebracht, daß höheren Orts beschloffen wurde, das Halberftabter Seminar aufzuheben; aber eine an Friedrich Wilhelm III. eingereichte, von dem verdienftvollen Oberdomprediger Augustin verfaßte Bittidrift bes Borftanbes ber Domkirche erhielt ber Stadt seine Lehranftalt. Allmählich besserten fich die Berhältnisse bes Seminars, namentlich unter seinem letten Direktor Steinberg (1834 - 1873).

Die kleine Schrift beruht auf gründlichen Studien; die Sprache ist einfach und natürlich.

Die Rreisstatiftiten von bem Rieberrhein und aus Westfalen.

Durch Ministerialerlaß vom 27. Juni 1862 wurde ben Landräthen ber Auftrag zu Theil, in ben jedesmal auf die Bolkszählung hang von Urkunden. Von besonderem Werthe ist der zweite Theil, die Geschichte des Kreisgebietes vom Reichsdeputationshauptschluß bis zum Abschluß der Organisation unter preußischer Hoheit. Namentlich ist hier auf die Abhandlung über den Wald im Kreise Högter hinzuweisen, welche die einzelnen Forsten mit großer Genauigkeit beschreibt und von jedem die Besitzverhältnisse u. s. w. von den ältesten Zeiten her darstellt. Ein Anhang hierzu enthält u. a. die statistische Zusammenstellung der Grundsteuer von 1803 bis zur Einführung der Ginschapung nach dem ersten Kataster von 1830 und ein Verzeichnis der Forsten des Kreises nach dem ehemaligen Lehnsverband.

In der Statistit des Stadtkreises Barmen steht eine turze Zusammenstellung von Daten aus der Geschichte des Ortes, welche von
der Verwaltungsbehörde versaßt war. Im ersten Nachtrag hat Ref.
eine Übersicht über die Geschichte der beiden Höse, des bergischen Hoses in Barmen und des märtischen in Wichlinghausen, (bis 1600)
gegeben, aus welchen Hösen sich die heutige Stadt entwickelt hat; sodann habe ich im zweiten und dritten Nachtrag mit der Herausgabe der Urkunden begonnen. Der zweite Nachtrag enthält insbesondere eine kritische Bearbeitung und Erklärung des alten Weisthums, das bei Grimm nur nach mangelhaften Quellen gegeben ist. Crecelius.

Geschichte ber Stadt Biesbaden. Bon Fr. Otto. Mit einem historischen Blane ber Stadt. Biesbaden, J. Niedner. 1877.

Die vorliegende Schrift, welche zur Begrüßung der im Herbst 1877 zu Wiesbaden tagenden Philologen erschien, behandelt die Geschichte der Stadt in drei Abschnitten. Der erste, Wiesbaden in römischer und fränkischer Zeit, stellt das in so reichem Maße und seit längerer Zeit durch Ausgradungen zu Tage geförderte Waterial an Alterthümern in übersichtlicher Darstellung und unter gewissenschafter Benutzung der Fundberichte und sonstigen Vorarbeiten zussammen. Auch die beiden folgenden Abschnitte enthalten eine bei aller Kürze inhaltreiche Zusammensassung der durch die früheren lokalsgeschichtlichen Werke und die seitherige Forschung gewonnenen Mesjultate.

Gefchichtliche Bilber und Sagen aus bem Nahrthal. Bon B. Schnce- gans. Zweite Auflage. Rreugnach, R. Schmithals. 1878.

Der durch seine lokalgeschichtlichen Schriften über mehrere Burgen und Orte des Nahethales (die Ebernburg, Schloß Rheingrafenstein,

die Altenbaumburg, Kloster Disibodenberg) bekannte Bf. gibt in populärer Carstellung eine Reihe von Bildern aus der Borzeit jener Gegend, so eine kurze Geschichte von Kreuznach von den römischen Beiten an, serner im Anschluß an die Stammsitze die Geschichte mehrerer Fürsten- und Dynastengeschlechter des Landes, wie der Rheinzgrasen, der Grasen und Fürsten Salm und besonders aussührlich der Freiherren von Sickingen. Das Buch beausprucht nicht eine strengwissenschaftliche Leistung zu sein, beruht aber auf sorssättiger Forschung.

Crecelius.

Geschichte bes t. t. Obergymnasiums der Kleinseite in Prag (Programm der Anstalt). Prag, Berlag des t. t. Obergymnasiums der Kleinseite. 1880.

Der vorliegende Bericht, heransgegeben von dem Direktor der Anstalt G. Biermann, der als Forscher auf dem Gebiete der schlessischen Geschichte auch in weiteren Kreisen bekannt ist, beginnt mit dem Nachweise, daß das Schriftchen eigentlich um zwei Jahre zu spät komme: die Anstalt, 1628 gegründet, hätte nämlich schon 1878 ihre 250jährige Jubelseier begehen sollen; man glaubte aber bisher allgemein, 1630 sei das Gründungsjahr.

Die Anftalt, ursprünglich eine Resuitenschule, batte in ben erften Decennien ihres Bestandes ben 3med, die Befehrung bes lutherischen refp. utraquiftischen Abels zum Ratholicismus zu fordern: bas Somnafium erscheint baber von Anbeginn als ein vornehmes, ein Abelsanmnafium: die "proceres regni Bohemiae" lassen ihre Sohne an bemfelben ftubiren. Es war ausbrudlich beftimmt, daß abliche Schuler auch bei geringen Kähigkeiten, bürgerliche bagegen nur bann gufgenommen werden durften, wenn fie durch gang besondere Beiftesgaben hervorragten. Die Ablichen werben auch gelegentlich ben Bürgerlichen als "Borbilder des Fleißes und jeglicher Tugend hingestellt, damit es etlichen ber letteren gur Scham, anbern bagegen gum icharfen Sporne Diene". Es ift felbstverftandlich, daß die Reigung ber Jefuiten gu pruntenden Schauftellungen fich hier noch mehr als anderswo geltend machte: verherrlichte doch der höchfte Abel des Landes biefe Schulfeste durch seine Gegenwart. Seit das Gymnasium — nach Aufhebung des Resuitenordens - Staatsanstalt murbe, bat es jene Ausschließlichkeit mehr und mehr verloren; doch entfendet ber bohmifche Abel noch immer seine Sohne am liebsten in das Rleinseitner afium.

Aus neuerer Zeit ist der Versuch merkwürdig, das Ghmnasium theuweise zu tschechisiren. Derselbe wurde 1861 gemacht, scheiterte aber an der Wacht der Verhältnisse; im Jahre 1866 erklärte die Statthalterei ausdrücklich, "sie nehme keinen Anstand, das dortige (Pleinseitner) Ghmnasium für ein deutsches zu erklären". Hossentlich wird es das auch in aller Zukunft bleiben. Theodor Tupetz.

Blätter bes Vereins für Landestunde von Nieberöfterreich, redigirt von Anton Mayer. Neue Folge 13. Jahrgang. Wien, Berlag des Bereins. 1879.

Diefer Rahrgang bes rührigen Bereins für Landeskunde von Nieberöfterreich enthält eine Reihe von beachtenswerthen Auffäten, unter benen ber von Rarl Schober über die Eroberung Riederöfterreichs durch Matthias Corvinus in den Jahren 1482—1490 beionders bervorgeboben werden muß. Bf. ftust fich auf ein febr reiches. neues Material, welches größentheils aus bem Wiener Stadtarchive stammt und mit bessen Beröffentlichung er im Jahrgang 1880 ber "Blatter" begonnen hat. Sehr interessant ift die Darlegung der Ruftanbe in Wien mabrend ber Belagerung, ber Parteikampfe und Streitigfeiten, welche "ben Gebanten an ein Gesammtintereffe" nicht auftommen ließen; es geht aus Schober's Darftellung beutlich hervor, daß es unrecht ware, den Raifer zu beschuldigen, er habe aus Beig ber Stadt nicht die nöthige Unterftutung gutommen laffen ober er habe fich fogar an ben Wienern rachen wollen. - Sobann Wendrinsty gibt Nachträge zu Meiller's Regeften ber Babenberger, welche bie Nothwendiakeit einer neuen Bearbeitung des bekannten Werkes ertennen laffen, dann genealogische Arbeiten über die Grafen von Blaienharbegg und bie Grafen Raabs. — G. Wolf handelt von bem Broiette einer höheren Töchterschule unter Raifer Joseph II. und bem f. t. Civil = Madchenvenfionate in Wien; Anton Mager bietet eine Biographie des Malers Martin Johann Schmidt, genannt der F. M. Mayer. "Rremjer Schmibt".

Jatob Bichner, Geschichte bes Benedittinerstiftes Abmont. Bier Bande. 3m Selbstverlage bes Berfassers, Bereinsbuchbruderei in Graz. 1874—1880.

Im Jahre 1874 seierte das berühmte Benediktinerstift Abmont in Obersteiermark das Fest seines 800 jährigen Bestandes, und bei dieser Gelegenheit versaßte J. Wichner, Archivar dieses Stiftes, der jedem wissenschaftlichen Besucher der Bibliothek und des Archivs von Abmont in gutem Andenken stehen wird, den 1. Band einer

Geschichte seines Klosters, welcher bis zum Jahre 1177 gelangte. Die zwei folgenden Bände, welche die Geschichte bis 1466 führten, erschienen mit Unterstützung der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien in den Jahren 1876 und 1878. Der 4. Band, der umfangsreichste von allen, da er vier Jahrhunderte umfaßt, ist erst vor kurzem ausgegeben worden. Ein großes, von Geschick, Fleiß und Ausdauer zeugendes Werk ist damit zum Abschluß gekommen.

Besonderes Interesse erweckt die Reformationszeit. Bu Beiten bes Abtes Chriftoph v. Rauber (1508-1536) brang Luther's Lehre in die stiftischen Bfarren und Besitzungen ein, unter Balentin (1545 -1568) machte sie sehr bedeutende Fortschritte, da dieser Abt selbst fich ber neuen Lehre zuneigte, dem Eindringen berselben in sein Rloster feinen ernften Biderftand entgegensette, ja bieselbe durch Berufung eines lutherischen Bredigers. burch Ginführung atatholischer Bucher und in anderer Beise begünftigte. Aber er wich nur in einigen Hauptlehren von der katholischen Rirche ab. fich vollftandia von ihr zu trennen vermochte er nicht: er hat nicht mit Luther in Briefmechiel gestanden, wie behauptet worden ist. Er abdizirte und verlebte ben Rest seines Lebens in Admont. Sein Nachfolger Lorenz. bisher Subprior der Ciftercienserabtei Sittich, trat der neuen Lehre noch weniger entgegen als sein Vorgänger. Giner Untersuchungs= fommission gegenüber sagte er 1579 auß: er muniche im fatholischen Glauben zu verharren; settische Bucher habe er geleien, aber er besite keines; die Beamten und Dienstleute bes Stiftes seien meist lutherisch und empfingen die Rommunion sub utraque, bei ihnen fei jeder Bekehrungsversuch vergebens; das Bolk verlange noch immer das Abendmahl unter beiben Gestalten: beim Antritt seiner Bralatur sei der religiose Ruftand im Rloster noch schlimmer gewesen, kein Monch habe mehr Mosse gelesen. Auch er sab sich genöthigt, seine Burde niederzulegen, und ebenso mußte bessen Rachfolger zurudtreten. Doch maren bie religiblen Berhältniffe nicht allein Ursache biefer Abdigirungen: ber finanzielle Buftand bes Stiftes mar im 16. Jahrhundert ein troftlofer. Die enormen Forderungen bes Staates und ber Landschaft, Die fortwährende Kriegsbereitschaft, jum Theil auch die Brachtliebe des Abtes Balentin führten zum Berkauf ober zur Berpfändung ber meiften Stiftsguter. Die Rommiffionen. welche fich von Reit zu Reit einfanden, untersuchten mobl und prüften. fonnten aber nicht helfen, sondern vermehrten nur die Schuldenlaft. In dem Abte Johann IV. (1581 - 1614) erftand bann dem Stifte

ein Retter. Auch der Darstellung der Berbreitung des Protestantismus auf den admontischen Pfarren und Besitzungen wendet W. seine Aufsmerksamkeit zu (S. 188 ff. 248 ff.).

Mit der Anordnung des reichen Stoffes kann ich mich nicht einverstanden erklären. Im 1. Bande geht nämlich die Erzählung ohne Abschnitt sort, wodurch die Übersicht außerordentlich erschwert wird, und in den folgenden Bänden bildet jeder Abt einen Abschnitt. Auch würde es dem Werke zum Vortheil gereichen, wenn nicht so häusig Quellenstellen, oft sehr bedeutenden Umfanges, in den Text eingestreut worden wären. Inhaltsübersichten sehlen in allen vier Bänden. Sehr werthvoll ist der Urkundenanhang, der aus 736 Stücken besteht; doch hätte für die spätere Zeit manchmal wohl ein Auszug statt des ganzes Dokumentes genügt. Die Verwendung des Werkes wird erschwert durch die Citate aus den Handschriften der Stiftsbibliothet; trop der Erklärung im Vorworte zum 2. Bande (S. IV) wären Versweise auf die Drucke vorzuziehen gewesen.

Beiträge zur Kunde steiermarkischer Geschichtsquellen, herausgegeben vom Historischen Berein für Steiermark. 17. Jahrgang. Graz, in Kommission bei Leuschner u. Lubensty. 1880.

Enthält folgende Arbeiten: Frang Martin Mager, Leopold Ulrich Schiedlberger's Aufzeichnungen zur Geschichte von Gisenerz. In diesem Auffate wird über ben Inhalt breier Werke (Chronif, Gebenkbuch und ein "Ehrenruf") Bericht erstattet, welche der Marktschiedlberger in dem berühmten Gifenerz Schiedlberger im Anfang bes 18. Rahrhunderts verfaßt hat. - 3. v. Rahn berichtet über ein Admonter Formelbuch bes 15. Jahrhunderts und theilt 13 Stude aus bemfelben mit. — Emil Rümmel endlich handelt von einer Sandichrift des Landesarchivs in Graz, die den Titel "Registeratur gmainer Statt Brugg a. d. M. Hanndlungen 1541-1545" führt und ein Registratursprotofoll jener "Handlungen" ift, wie "bie von ainem Rattag auf den anndern beschehen, sovill der einzuschreiben für notturftig ift bedacht". Für Lotal- und Landesgeschichte gewährt die Sandschrift, aus Kümmel's Inhaltsangabe zu schließen, reiche Ausbeute. — Quellenmäßige Beitrage zur fteiermärtischen Ortsnamenforschung von Rarl Debuigne schließen das heft ab. Diefe kleine Arbeit mare neben jene Abhandlung zu ftellen, welche Krones im 27. Hefte ber Mittheilungen bes hiftorischen Bereins für Steiermart (1879) geliefert hat und in welcher er von der altesten Anfiedlung des steier= märkischen Oberlandes bandelt. R.

Mittheilungen bes Hiftorischen Bereins für Steiermark. 28. Heft. Graz, in Kommission der t. t. Universitätsbuchhandlung Leuschner u. Lusbensty. 1880.

Franz Martin Mayer, zur Geschichte des Jagd und Forsts wesens Steiermarks in der Zeit Maximilian's I. Richard Peinlich, Doktor Abam von Lebenwaldt, ein steirischer Arzt und Schriftssteller des 17. Jahrhunderts. J. Kratochwill, Sigismund's Grafen von Auersperg Tagebuch zur Geschichte der französischen Invasion vom Jahre 1797, mit Erläuterungen versehen von H. v. Krones.

In der erften Abhandlung werden aus einer Sandichrift bes Landesarchivs zu Graz, einer an den Erzberzog Ferdinand gerichteten. etwa 1526 verfaßten Denkichrift neue Materialien für das Sagd- und Forstwesen unter Maximilian I. beigebracht und im Anhange eine Beschreibung der kaiserlichen Ragbreviere in Obersteier geboten. -Beinlich erneuert in seiner Abhandlung das Andenken an einen seiner Beit verdienten Urgt und berühmten naturwiffenschaftlichen Schrift= steller, der auch als Dichter sich versuchte und Mitalied der kaisert. Leopoldinischen Atademie der Naturforscher zu Breslau gewesen ift. Der Bf. findet Gelegenheit, den Stand der Naturmissenschaften der damatigen Zeit darzulegen. — Im Tagebuche des Grafen Auersperg wird eine wichtige, zuverlässige Quelle zur Renntnis ber Ereignisse in Graz mahrend der frangosischen Suvasion im Jahre 1797 geboten. Auersvera mar Mitalied ber damaligen provisorischen Landeskommission als außerorbentlicher die Regierung vertretender Behörde und verfaßte im Auftrage der Rommiffion das Tagebuch, das somit als eine offizielle Berichterstattung und Rechtfertigung ber bamals fungirenden Organe erscheint. Schaehn Aftenstücke find beigegeben. — Gin kleiner Bericht über den Gifenerzer "Aufftand" des Rahres 1683 von Rob. Rrainz und ein Literaturbericht bilben ben Schluß ber biesjährigen Mittheilungen. R.

Correspondence of the Family of Hatton being chiefly letters addressed to Christopher first viscount Hatton A. D. 1601—1704. Edited Edward Maunde Thompson. 2 Vols. Printed for the Camdenty 1878.

Das Britische Museum besitht in 49 Banden die Briefschaften was Papiere der adlichen Familien Hatton und Finch, die sich über den Beitraum von 1514 bis 1779 erstrecken. E. Maunde Thompson, der tenutnisreiche und gefällige Vorsteher der Manustriptsammlung jener

Anstalt, hat in den porliegenden beiden Banden der Camden-Society eine Auswahl aus der Hatton = Korrespondenz gegeben. Briefe gehören ber Beit Glifabeth's und Satob's I. an, eine fleine Anzahl der Reit Rarl's I. und des Interregnums, die große Maffe aber ber Reit ber beiben letten Stuarts und Wilhelm's III. Chriftoph Satton, an den die meiften der abgedruckten Briefe gerichtet find, lebte von 1632 bis 1706. In den Aufzeichnungen seiner Korresvondenten iviegelt fich ber Beift der damaligen höheren Befellichaftsklaffen miber. Der hiftorische Werth bes Mitgetheilten ift gering, obichon es immerhin Intereffe hat, von Mitlebenden über die bedeutenden Ereigniffe, Die fich bamals abspielten, über Perfonlichkeiten wie Rarl II., Satob II., Bilbelm III., Clarendon, Burnet, Marlborough 2c. biefe und iene Rotig au erhalten. Die vorzüglichste Bedeutung biefer Briefe liegt aber barin. bak fie uns über die socialen Gewohnheiten. ben Stand ber Bilbung, die Geschmackrichtung ber bamaligen Zeit belehren. Macaulan wurde biefe Mittheilungen gewiß mit Ruten für sein Geschichtsmert verwerthet haben, wie fie benn bagu bienen, manches feiner Urtheile zu bestätigen. — Man mag bezweifeln, ob jebes Stud bes vollstänbigen Abdruckes murbig gewesen mare, benn es läuft auch viel Rlatic und Gleichaultiges mit unter. Auch murbe es sich empfohlen haben, die vorkommenden Abkurzungen aufzulösen. Unbedingtes Lob verbienen aber die Anmerkungen, in benen alles zur Erklärung nothige biographische und sachliche Material beigebracht wird.

Alfred Stern.

The Hamilton Papers: Being selections from original letters in the possession of His Grace the Duke of Hamilton and Brandon relating to the years 1638—1650 edited by Samuel Rawson Gardiner. Printed for the Camden-Society 1880.

S. Rawson Garbiner, der hochverdiente Direktor der "Camdenscheith" und heute ohne Zweisel der erste Kenner der Epoche der englischen Revolution, hat das Glück gehabt, auf dem Schlosse des Herzogs von Hamilton eine Anzahl von Aktenstücken aufzusinden, die von großem Interesse für die Geschichte Karl's I. sind. Er erhielt die Erlaubnis, sie zu kopiren, hatte aber diese Arbeit in dreizehn Tagen zu vollenden, ein um so schwierigeres Werk, da manche der Papiere theilweise in Chiffren geschrieben sind. Der vorliegenden Ausgabe dieser Auszeichnungen sind noch zwei Briese des Marquis von Hamilton an Karl I. (Nr. 51 u. 52) und ein umfassendes Schriftstück

von historiographischem Charakter "Statement on the affairs of Scotland" aus bem State-Baper: Office hinzugefügt.

Mit gutem Grunde find die Briefe Rarl's I., die fich ichon in Burnet's Wert über die Samiltons porfinden, nicht wieder abgedruckt Dagegen find die Briefe Samilton's vollständig wieder= acgeben. Sie bilden einen Saupttheil des Bandes, porzüglich lehrreich für die Geschichte der Rabre 1638 und 1639. Man erfieht aus Diesen Korresvondenzen wieder febr deutlich, mas icon sattsam bekannt mar, mit wie ungenügenden Streitfraften ber Ronig ben Rampf gegen Die Schotten aufnahm, und daß diese auf die Sompathien der Enaländer rechneten. Samilton rieth zur Anwendung von Gewalt. "3ch sehe kein anderes Heilmittel", schrieb er am 8. Oktober 1638, "als die Gewalt; die Schotten rechnen aber darauf, daß Em. Majeftat sich nicht dazu verstehen wird; benn man hat ihnen gesagt, daß die enalischen Unterthanen fich eher mit ihnen verbinden als gegen fie tampfen murben." Als nun aber die königlichen Ruftungen fo erbarmlich ausfielen, die Schotten hingegen die größte Energie entwickelten, murbe Hamilton fleinlaut. Seine politische Befähigung und Vorausficht erscheint in diesen Aftenftuden nicht eben in glanzendem Lichte.

Aus den Jahren 1638-1641 liegen noch andere Briefe 3. B. von Goring, Traquair, Montrose vor. Bei weitem interessanter aber find die Korrespondenzen von Robert Murray und dem Grafen von Lauerid aus bem Jahre 1646. Sie gehören größtentheils ber Reit ber Gefangenschaft Rarl's I. - einen andern Ausdruck tann man nicht mablen - in Newcastle an und dienen bagu, die Briefe bes Ronigs gu ergangen, die John Bruce im Jahre 1856 für die Camben-Society edirt hat. Das mertwürdige Intriguenspiel, deffen Mittelpunkt damals Newcastle mar, die Thatigkeit der frangosischen Diplomatie, die Bestrebungen ber verschiedenen schottischen Barteien, die Unzuverlässigkeit des Königs: das alles wird durch zahlreiche Mittheilungen betheiligter Berjönlichkeiten beleuchtet. Wiederum einen andern Gegenftand betreffen die häufig von unbefannter Sand herrührenden Briefe des Rahres 1648: Die Borbereitung, ben Bang, Die Folgen Des zweiten Burgerfrieges. genthumlich ift, wie febr fich biefe ichottischen Briefichreiber in ihren mern täuschten. Mehr als einmal werden Soffnungen auf ben Sbruch von Insurrektionen in der independentischen Armee, auf das igreifen ber Levellers geäußert. Die Bartei ber Samiltons wird u gebrängt, loszuschlagen, die Landschaften werben aufgezählt, die ur fie erklaren wurden, die Flucht bes Ronigs von ber Infel Wight wird als ein mit Sicherheit zu erwartenbes Ereignis bargestellt (3. B. S. 166). Und als die Juvafion Englands erfolgt, werden alle Erwartungen der Angreifer getäuscht. Noch vom 26. Juli 1648 batirt ein Schreiben bes Prinzen von Bales an den Bergog von Bamilton und feine Genoffen, in dem er dem Bunfche Ausbrud gibt. zu seinen Betreuen nach Schottland zu eilen. Aus bemselben Monat stammen die Instruktionen, welche dem Grafen von Lauderdale zum Amede seiner Berhandlung mit bem Prinzen auf ben Weg gegeben wurden. Lauderdale's trefflich geschriebene Briefe aus dem August, in benen er über ben Berlauf feiner Miffion Bericht erftattet, find aufbewahrt, besgleichen einige Attenftude, die ber Verhandlung selbst angeboren. Aber in eben demfelben Monate erfolgte die große Niedertage des schottischen Beeres bei Prefton, Samilton murbe gefangen, ber Bring von Wales konnte porläufig nicht daran benken, an den Schotten eine Stute zu finden. Erft ein paar Jahre fpater murden Diese Blane wieder aufgenommen. Aus dieser Beit rühren einige Briefe bes Pringen, ber fich nun Rarl II. nannte, welche ben Schluß der mitgetheilten Rorresvondenzen bilben. Alfred Stern.

Le marquis d'Argenson et le ministère des affaires étrangères du 18 novembre 1744 au 10 janvier 1747. Par Edgar Zevort. Paris, Germer Baillière et Cie. 1880.

Marquis d'Argenson der Schriftsteller und Philosoph wird allge= mein gekannt und ift nach seiner literarischen Bedeutung wiederholt gewürdigt worden. Seine Ende ber fünfziger Rahre veröffentlichten Denkwürdigkeiten fichern bem Schüler Saint-Bierre's und Freunde Boltaire's einen hervorragenden Blat in der frangofischen großen Literatur, wenn auch gablreiche fonftige Erzeugniffe feiner Feber im Mai 1871 mit andern Schäten ber Louvrebibliothet ben Klammen jum Opfer geworben find. Marquis d'Argenson den Minifter und Diplomaten hat man erst burch bas vorliegende Wert, eine Frucht umfaffender und forgfältiger Studien im Depot des affaires etrangeres zu Baris, kennen gelernt. Das Erscheinen Diefes Werkes hat in Frankreich zu mancherlei Bergleichungen Anlaß gegeben, die nicht zu Gunften d'Argenson's bes Staatsmannes ausgefallen find, wie benn ber Bf. selbst die politische Wirksamteit ber hauptperson seines Buches sehr abfällig beurtheilt. Bevort richtet d'Argenson mit seinen eignen Borten: "Gouverner c'est prévoir, a dit d'Argenson: on voit comment il gouverna" (S. 120). Um unsere Meinung zu sagen, so

verdient d'Argenson das Verdift, das man jest über ihn fällt, wohl mehr im Rucklick auf die Erfolge feiner größeren Borganger als im Beiterschauen auf die Leiftungen seiner kleineren Nachfolger, ber Bungieulr, Rouille, Bernis, Choifeul; benn immerhin lagt feine Geichaftsleitung ein gewisses Spftem erkennen, das vielleicht tein tonsequentes mehr und fein praftisches, aber eben boch noch ein Suftem war, mahrend nach seinem Rücktritte die nominellen Leiter ber auswärtigen Angelegenheiten die französische Politik je länger je mehr jum Bertzeug ber Launen ber Pompadour und zum Spielfachelchen eines unfähigen Monarchen, jum "Geheimnis des Königs" werben ließen. d'Argenson ift der lette Bertreter der von Richelieu inaugurirten Bolitit, die ihre Starte in einem umfaffenden Bunde mit einer Reihr Staaten zweiten Ranges und die ihre Sauptaufgabe in dem Rampfe gegen die habsburgische Macht und der Erweiterung bes frangofischen Ginflusses in Deutschland suchte; tennzeichnend ift feine Überzeugung (S. 409): "La rivalité d'Autriche à notre égard doit durer plus longtemps que celle des puissances maritimes."

Spuren und Ansätze der in den späteren Jahren Ludwig's XV. Aberwuchernden Geheim = und Sonderpolitik des Königs sinden sich bereits unter dem Ministerium d'Argenson (vgl. S. 243). Der Prinz von Conti, des Königs Günstling, erscheint geradezu als ein Nebensminister (S. 83); auch der Herzog von Roailles macht seinen Einstluß im Gegensatze zu dem Minister gestend. "Die französische Politik scheint thatsächlich kompaßlos (aksolée). Die Gesandten erhalten zur Instruktion bald die Gedanken des Ministers, bald den Willen des Königs, bald die Entscheidung, die Roailles im Conseil durchgesetzt hat" (S. 102). Indem alle diesenigen Verhandlungen, welche nicht durch den Minister gingen, u. a. auch die wichtigen Einzelheiten der Verhandlung Richelieu's in Tresden im Winter von 1746 auf 1747, in 3.'s Darstellung außer Betracht bleiben, wird uns der vollständige Einblick in die französische Politik jener Zeit noch nicht erschlossen.

Die Gruppirung des Stoffes bei B. ift die, daß der Bf. der Reihe nach in vier Kapiteln die Beziehungen Frankreichs zu den einzelnen Mächten, zu den befreundeten Staaten, den "intermittirenden Freunden", den Reutralen und den Feinden, durch Resumés aus den Alten oder durch wörtliche Mittheilungen aus denselben illustrirt. Ein Appendig vereinigt eine größere Anzahl unverkürzt abgedruckter Attenstücke. Die Disposition hat ihre unverkennbaren Borzüge, sie per in Bf. seine Arbeit und erleichtert dem Leser das Rach-

schlagen, aber sie hat den großen Nachtheil, daß sie uns kein Gesammts bild der Politik d'Argenson's für die verschiedenen Zeitphasen gewinnen läßt und uns keine Anschauung von dem sich bedingenden und modissizirenden Ineinandergreifen der einzelnen gleichzeitigen Verhandlungen verschafft.

Daß die Beröffentlichungen ausländischer Forscher von den Frangofen ignorirt werben, ift nichts Seltenes und nichts bem Werke von 3. Gigenthümliches. Satte ber Bf. Dropfen's Geschichte ber preufischen Bolitik verglichen, so wurde er nicht auf manche falsche Bermuthungen über die Motive dieser Politik (val. 3. B. S. 148) gekommen sein. Und gerade weil 3. aus den von ihm benutten diplomatischen Korresponbengen eine fo reiche Fulle biographischer Notigen und charafteriftischer Büge in seine Darftellung eingeflochten hat (vgl. u. a. die glanzende Charafteriftit Elisabeth's von Spanien nach den Depeschen Baureal's, S. 23 - 26), ware es erwünscht gewesen, zur Erganzung auch bie gebruckte Literatur konsequenter verwerthet zu seben. Da aber hat ber Bf. nur das Nächstliegende herangezogen, wie etwa die Worte über Balory aus bem Briefe bes Kronprinzen von Preugen an Boltaire vom 4. Dezember 1739 (S. 167). Interessant ware es 3. B. gewesen, mit bem Urtheil d'Argenson's über ben schwedischen Minister Tessin ("Lucullus suédois", "magister elegantiarum", S. 227) die Außerungen Tesfin's über zwei französische Diplomaten, Chetardie und Saint-Severin, zusammenzuftellen (vgl. Tessin och Tessiniana. Stockholm 1819, S. 87. 115). Die Depeschen Balory's aus Berlin hat vor B. Rante, die Lanmary's aus Stocholm haben Malm= ström (Sveriges politiska hist. 1718 — 1772 Bb. 3) und Fryrell (Berättelser ur svenska historien 8b. 37) benutt.

Die französische Literatur bagegen ist, wo es nöthig und von Interesse war, berücksichtigt worden. Bon neuem zeigt sich die Unzustänglichteit und Unzuverlässischeit des Werkes von Flassan, dem die Papiere d'Argenson's zugänglich gewesen sein sollen, der aber gleichswohl ganze Verhandlungen, zumal die mit Sardinien, in einem durchaus fasschen Lichte dargestellt hat (vgl. S. 103) und mehr als einmal seine Parteilichkeit für Noailles durchblicken läßt (S. 41. 302). In seiner Veurtheilung der sardinischen Verhandlungen polemisirt 8. (S. 292) auch gegen C. Rousset's Publikation über Noailles.

Ich kann einen Einwurf gegen B.'s Werk nicht zurüchalten, der mir schwerwiegend scheint. Der Amtsantritt des Marquis d'Argenson bezeichnet keinen Wendepunkt der auswärtigen Politik Frankreichs, der



fischer Schriftsteller, ber in ber Revue des Deux Mondes (1. März 1879) die Aufmerksamkeit seiner Landsleute auf die Bolitische Korrespondenz Friedrich's des Großen lentte, hat die Bolitit des preußischen Rönigs, die da "düvire, cajolire, amufire", als "la politique réaliste" zu ftigmatifiren fich beniüht. Der Ibealpolitiker Marquis d'Ar= genson, ber lieber sich täuschen lassen als selber täuschen will, schickt einen Bevollmächtigten an den verbundeten Berliner Sof, der jich mit Franfreich über einzuleitende Friedensverhandlungen in Ginvernehmen zu seben gewünscht hat, und schließt die bem Bevollmächtigten mitacaebene Anstruktion mit der Mahnung "Amuser Sa Majesté Prussienne par cette instruction sur les conditions de paix, plutôt que les y détailler"; er fest an die Spite biefer Inftruftion die Borte: "Que cela soit court et obscur" und fügt zur näheren Erlauterung hinzu: "Pensant comme je fais que la paix ne se peut jamais conclure que par Versailles et Londres, on n'a plus besoin ici du roi de Prusse que pour v consentir quand elle sera arrangée, et en attendant on a besoin de son courage pour qu'il soutienne bien le parti bavarois en Allemagne, en attendant la paix." Rann es eine beffere Apologie der preußischen "Defection" von 1745 geben? 2. fann nicht umbin, zu ber Instruttion d'Argenson's au bemerten: "Le ministère français répondit de singulière façon aux conseils et à la franchise du roi de Prusse" (S. 135). Derselbe Ibealpolitiker Marquis d'Argenson beauftragt am 11. November 1745 im Einverständnis mit bem gesammten Staatsrath ben frangofischen Gesandten in Dresben (S. 105), mit dem Bertreter Ofterreichs brei Friedensverhandlungen einzuleiten: la première "véritable s'il se peut" avec l'Autriche en particulier; la deuxième "fausse" en participation avec Brühl; la troisième "illusoire et absolument fausse" avec Brühl et Bene (Bertreter bes mit Frankreich allierten Rönigs von Spanien). R. fann nicht umbin, biefes "Imbroglio" als eine "machiavelliftische" Abirrung ber Ibealpolitit zu bezeichnen.

Über die Gründe des Rücktrittes des Marquis d'Argenson (Z. 3. 313) enthält ein in der Pol. Korr. Friedrich's d. Gr. 5, 336 im Auszuge mitgetheilter Bericht des preußischen Gesandten in Paris einige Details, welche bei den guten Informationen dieses Diplomaten Beachtung verdienen: Baron Chambrier hatte u. a. Beziehungen zu dem als Finanzschriftsteller bekannten Paris Duverney, einem Verstrauten des Marschalls von Sachsen, und zu dessen Bruder, dem reichen und dem Versailler Hose unentbehrlichen Bankier Paris de

Montmartel, der von d'Argenson (vgl. Z. S. 17) "le père commun de tous les ministres" genannt wird.

Auf die Orthographie der aussändischen Eigennamen hat der Bf. eine größere Sorgsalt verwendet, als man sie sonst in französischen Werken antrifft (vgl. z. B. S. 207 Anm. 1, S. 306 Anm. 1 u. 3). Fehler sind hier natürlich stets unvermeidlich, sobald man nicht die Unterschriften vergleichen kann; wir verbessern u. a.: S. 76 Itre, ließ Ittré; Billingen, l. Billinger; S. 120 Fustemberg, l. Fürstenberg; S. 141 Zorn, l. Lahn; S. 240 Barteinstein, l. Bartenstein; Uleseld, l. Ulseld; S. 280 Luscius, l. Luiscius; Menzinghen, l. Mensshengen. Die Namen in dem Berzeichnis der Wahlbotschafter auf dem Kaiserwahlstage von 1745 sind der Mehrzahl nach korrumpirt wiedergegeben (S. 385. 386). Chavigny wird S. 113 Théodore, S. 207 Andrégenannt; in einer mir vorliegenden Unterschrift schreibt er "Theodorus de Chavigny. Punzieulz (so scine Unterschrift) wird S. 46 Puyzieulz und S. 48 Puylzieux genannt.

Der reiche Zuwachs, den die historische Kenntnis dem Werke von Z. verdankt, macht den Wunsch rege, recht bald für die von der archivalischen Forschung noch nicht oder noch ungenügend erhellten Abschnitte der Geschichte Ludwig's XV. gleich lehrreiche und gleich sorgfältige Publikationen zu erhalten, vor allem für die noch in volles Dunkel gehüllte Veriode des Kardinals Fleury. Reinhold Koser.

Aug. v. Druffel, herzog hertules von Ferrara und seine Beziehungen zu bem Kurfürsten Morit von Sachien und zu ben Jesuiten. (Sonderabbruck aus den Sigungsberichten der tgl. bair. Atademic.) München, F. Straub. 1878.

Über die Beziehungen des Herzogs Herkules II. von Ferrara zu Morit von Sachsen hat es schon vordem an einiger Andeutung oder mehr oder weniger eingehenden Berichten nicht gesehlt. Der Bf. hat es nun unternommen, auf Grund des disher Bekannten und seiner eigenen archivalischen Nachsorschungen, ein genaues, zusammensassendes Bild dieser Borgänge und Berhandlungen zu entwersen. Das Erzedunis seiner Untersuchung ist, wie er selbst ausspricht, ein negatives: wir ersahren über die Berbindungen, welche der katholisch rechtgläubige Estense mit protestantischen Fürsten Deutschlands angeknüpst hatte, eben genug, um zu wünschen, ein mehreres zu ersahren; aber die L llen lassen uns wünschen, ein mehreres zu ersahren; aber die L llen lassen uns vollkommen in's klare gestellt: Herzog Herkules war ziöse Eiserer nicht, als welchen ihn eine misverständliche Auf-

fassung mehrerer Stellen in den Briefen des Ignatius von Lopola erscheinen ließe.

Gegen alle Vermuthung, zu welcher ber Titel von D.'s Arbeit Unlag gabe, nimmt jener Theil berfelben, ber fich auf bas Berhältnis bes Herzogs zu seiner Gemahlin, der berühmten Renata von Frankreich-Efte, bezieht, erhöhtes Interesse in Unspruch. Denn mas die Seirathsprojette betrifft, die auf eine Berbindung des Hauses Efte mit Rursachsen oder Brandenburg zielend geschmiebet murben, konnte Bf. unfere Renntnis berfelben doch nur um wenige, kaum erhebliche Daten bereichern, und in Betreff ber rein politischen Beziehungen bes Bergogs mit Morit von Sachsen bricht der Faden der Erzählung eben dort jäh ab, wo fie, wenn die vorhandenen ober zugänglichen Quellen uns Rede stünden, am interessantesten zu werden verspräche. Letteres gilt namentlich von den S. 12 und 13 beigebrachten Mittheilungen über ben immer nur muthmaglichen Blan ber Gründung eines Rönigreichs Ungarn unter türkischer Oberhobeit, mit Morit von Sachsen als Herricher an ber Spite. Ref. glaubt benn boch, es mußten berlei "halsbrecherische Plane", wie fie D. richtig bezeichnet, bem praktischen Morit zu romantisch vorgekommen, es könne ihm mit ihnen nicht recht Ernst gewesen sein. Der auf diese und andere politischen Berhältnisse bezügliche Theil ber Untersuchung ift an sich genommen bei weitem von der Bichtigkeit nicht, die ihm erft im Rusammenhange mit Erörterung bes Berhaltniffes zwischen Bergog Berfules und feiner Gemahlin zukommt. Die Bergangenheit, der Charafter Diefes Fürften, sein wiederholtes Taften und Bersuchen, mit dem er auf Herstellung eines politischen Einvernehmens mit protestantischen Sofen es abgesehen hat, laffen nämlich einen Rudschluß zu auf fein Verhalten zu ben religiösen Überzeugungen der Herzogin Renata. Daß ihm diefelben ein Argernis gewesen, namentlich aus dem Grunde, weil fie anderen, mit denen er zu rechnen hatte, Argernis gegeben haben. mag keine Frage fein; allein daß der eigentliche Grund des Berwürfnisses und der Behandlung, die der Bergogin zeitweilig widerfuhr. politischer und finanzieller Ratur war, läßt fich nach allem, bas 2f. beibringt, nicht verkennen. Richt die Calviniftin zu Meffe und Beichte zu zwingen, fondern ihre Verbindung mit Frankreich, wenn eine folde zur augenblicklichen Lage Ferrara's nicht paßte, zu unterbrechen und bie Renaten bargereichten Ginfünfte zurudzubehalten, mar bem Bergog die Hauptsache. Und wenn bei bem ganzen traurigen Handel von Glaubenseifer die Rebe fein foll, so ift er einzig auf Seite ber

veröffentlichten Regiftern Chriftian's II. an. Bor biefem find überhaupt schwerlich berartige Berzeichniffe geführt worben, wie benn die aange Einrichtung wohl von den Olbenburgern nach Danemark übertragen worden ift. Denn die dürftigen, wenn auch manche wichtige Nachrichten bringenden Rotigbucher, welche vor einigen Jahren aus ber Beit Chriftian's I. und Johann's im Danste Magazin mitgetheilt wurden, gehören unter die Rubrit der fog. Tegnesser, und einen abn. lichen Charafter zeigt bas von ber ichlesmig-holftein-lauenburgifchen Gesellschaft berausgegebene Regiftrum Chriftian's I. für Die Bergogthumer. - Die Tegnelfer find felbft für die Regierung Friedrich's I. nicht mehr bollftanbig erhalten; fie beginnen gufammenhangend erft mit 1535 (find von da bis 1548 im Danste Magazin veröffentlicht); hier haben wir nur ein Bruchftud für die Jahre 1531 und 32, bas fcon durch die Art feiner handschriftlichen Überlieferung geigt, wie wenig Sprafalt biefen Dingen noch gewibmet wurde. Bon ben Hegiftern ift auch nur ein Theil im Original erhalten: Die von ber Rrbnung Friedrich's bis Mitte 1532 geführten.

Die Edition gibt nur die Tegnelser, die sich ihrer Natur nach sichmer registriren lassen, vollständig. Die Verkürzung erstrebt nicht, wie das in unsern Schtionen bräuchlich ist, eine bestimmte, als mustergültig anerkannte Form des Regests, sondern sucht sich an den vorhandenen Text anzuschließen. Alle Namen werden in der ursprünglichen Form direkt in den Regestentext herübergenommen, ebenso sachlich oder sprachlich auffallende Ausdrüde, diese aber durch Ansührungsstriche gesennzeichnet. Die Datirung nebst Ortsangabe, die Namen der Reservenen, Seitenzahl der Quelle sind ohne Trennung oder besondere Kennzeichnung dem Text angehängt. Beeinträchtigt dies Versahren das Verständnis und die Übersichtlichkeit, so wird wenigstens letztere durch die vor dem Stüde in setten Lettern mit getheilte Datenaussösung und die Mittheilung der Jahreszahl als Seitenüberschrift wesentlich erleichtert.

Der Stoff, ben König Friedrich's I. "Megistranter" berühren, ist durch Jahrzehnte Gegenstand gründlichster Forschung von Seiten der hervorragendsten Autoritäten auf dem Gebiete nordischer Geschichte gewesen; archivalisches Material ist in großer Menge theils veröffentlicht, theils verarbeitet worden. So kann es nicht überraschen, all wenigstens zur allgemeinen danischen Geschichte wenig Neues von Gebeutung zu Tage sommt. Der Gewinn ist trothem ein beträcht wier; von den vollständig abgedrucken Stücken sind nahezu die Halfte

For the property of the property of the control of the property of the propert

and the second of the companies of the father let eine errore ein amort ein ab. das derte binighen ich bauchbet ere eine der der entwerte bei blieben bei ber bittenenen in Anne or the second of the control of the er eine eine Bereichten bei mit Tote be bente bereichten. in the second manufacture and the control of the second signs (1596common and committee of the control of the open for nicht mit beim nabigt borben binen. Die beieufchaft bat the control of the second princip tentance and Erud su crimaen. and come of the court of remain brondings fentionen er bei mit befor mit im begeint bie bin beitebimmetfor formant og friting begin betreng tellerert, tholben a and the form of a standard at it research, Arbeitiger, bar and the state of the state of the state of Samments and the file. and the state of the Community of the Community of the Community Comment Der Gert it inminavengeren medergegeren, Der feine ber gufte Sommun femiomen. Erftarende Roten er die eine fich Grangeniat einnoers Gerfongtien mit ber a St. 2 fich einebericht. Die wentgen mirrirren Briefe find of All loss off ioch for betlenderem Drud jufgefundenen Theffic of Conn Pachtrage mitgifert. In ber Musmain ber jufmeebene der Bliefe ff frong netteicht zu freng, bas eine Bringip sirchies bind renegne im spinch mor bod von medicin und fin fint

bene zu berückfichtigen. Demgemäß find, abweichend von Molbech, die vom Könige diktirten Briefe ausgeschlossen.

Eben diese Auswahl gibt nun aber boch zu Bedenten Unlag. Aufschlüsse über die wichtigeren Begebenheiten ber Reit, die ig, wie eben ber eine ber beiden Berausgeber, Fribericia, bas in feinem Berte über Danemarks außere politische Geschichte von 1629-1635 fo klar und eingehend dargelegt hat, für das Land eine fo bedeutungsvolle war, wird man in ihm nur allzuffäufig vergebens suchen. Der bei weitem größere Theil der Briefe bezieht sich auf rein interne ober perfönliche Angelegenheiten bes Königs. Bon ber Aufmerkfamkeit, die er ber Bermaltung feines Saufes ober richtiger Saushaltes widmete. von ber Sorgfalt, mit ber er fich "eigenhändig" um jede Rleinigkeit fümmerte, bekommt man ein beutliches Bild, bon bem Gange ber großen politischen Ereignisse, von der Stellung bes Ronigs zu ben Gewalten im Lande boch nur bin und wieder eine Abnung. Wer Christian IV. allein nach seinen eigenhändigen Briefen beurtheilen wollte, murbe ichmer beareifen konnen, warum die Danen gerade diesen Ronia so hoch schätzen, konnte leicht auf ben Gedanken kommen. es geschähe nur wegen seiner hausväterlichen Tugenben. fürlich branat fich bem Benuter die Frage auf: Konnte die Gesellschaft die Aufgabe nicht in einer Beise fassen, die reicheren historischen Ertrag und zugleich von des geliebten Ronigs Berfonlichkeit und Regierungsthätigkeit ein gunftigeres und richtigeres Bild geliefert haben wurde? Das in Danemark beliebte Pringip, sich in ber Auswahl ber zu publizirenden Quellen besonders an die rein äußerliche Art ber Überlieferung anzuschließen, das schon mehr als einmal zu Publikationen geführt hat, beren Frucht nicht den aufgewandten Duben und Roften entsprach, dürfte einer recht gründlichen Brüfung unterzogen werden, zu der die "Gesellschaft für die Berausgabe banischer Geichichtsquellen" in erfter Linie berufen erscheint.

Struensce. Bon Rarl Bittich. Leipzig, Beit u. Co. 1879.

Die Geschichte dieses begabten und glücklichen Abenteurers (einen andern Namen — das ist auch das, obwohl vom Bf. nicht ausgesprochene, Resultat der vorliegenden Untersuchung und Darstellung — verdient Struensee nicht) hat hier noch einmal eine eingehende, gründliche Beshandlung ersahren. Nachdem zuletz Jenssen-Tusch mit seinem ebenso kritiklosen wie prätentiösen Wachwerke resp. Plagiate (Die Verschwöstung gegen Karoline Mathilde und Struensee, Leipzig 1864) das

Wort gehabt bat. tonn man es mobl als ermunicht bezeichnen, bak eine sachtundige Sand fich noch einmal bes Gegenftandes angenommen und sine ira et studio allen in der Handlung auftretenden Berfonen ihr Recht hat widerfahren laffen. 28.'s Darftellung tann in allen einigermaßen wesentlichen Fragen als abichließend betrachtet werben: abschließend hoffentlich auch in dem Sinne, als fie auf lange Beit binaus weiteren Bearbeitungen Diefes Bormurfs, ber boch eigentlich nur ein pathologisches, kein historisches Interesse bietet, vorbeugen wird. Das historische Lesevublifum, bas fich biefem Gegenstande ja immer mit Borliebe zuwenden wird, findet in 28.'s Buche noch für lange Sahre eine burchaus murdige Befriedigung feines Bedurfniffes. Die Aufgabe, Struensee's Bedeutung in ber Beit zu erfaffen, beren Lösung 2B. nur berührt und ausdrücklich für diese Arbeit zurückweist. werden wir mohl in nicht allzuferner Zeit von einem berufenen Renner ber Geschichte seines Baterlandes gerade in Diefer Zeit in einem umfassenderen Rahmen durchgeführt sehen.

Wenn der Bf bie Soffnung ausspricht, "daß von dem Gedrudten ibm nichts von wirklichem Belang entgangen fei", fo mußte Ref. nichts anzuführen, was diese Hoffnung irgendwie ftoren konnte. Es ift nicht nur alles Belangreiche berangezogen worden, sondern auch bies und jenes, mas ohne Schaden hatte wegbleiben fonnen. Auch ungebrucktes Material hat dem Bf. vorgelegen: er hat bas Glück gehabt, die Prozesatten (mit Ausnahme derjenigen, welche das Berfahren gegen bie Rönigin betreffen) einsehen zu können. Daß es ihm aber nicht gestattet worden ist, dieselben "mit Augrundelegung von Abschriften ober Ercerpten zu verwertben". fann nur gebilligt werben: Ref. fann tein Bedauern darüber empfinden, daß ber Bf. S. 210 "es fich versagen nuß, nähere Details aus ben gerichtlichen Berhoren beizubringen". Was authentisch bekannt geworden ift, ift mehr als genugend, um die Schuldfrage in dem Berhaltnis zwischen Strueusee und der Königin mit voller Sicherheit zu bejaben; alles übrige tann höchstens noch die lufterne Neugier figeln. Speziell bem Buche bes Bf. murden weitere Details nur geschabet haben. Es ift in seiner jetigen Gestalt ein Muster geschickter Behandlung garter und verwidelter Berhältniffe. In pracifer Rurge, Die nichts Befentliches vermiffen läßt, ift einleitend die Beit, ber Buftand bes banifchen Staates und hofes gezeichnet, find bann bie handelnden Berfonen eingeführt. Die Borgange der verhängnisvollen Jahre selbst find mit sorgfältiger swahl und wenn auch an manchen Stellen nur andeutend, boch so beutlich dargestellt. In der That ist allen berechtigten Ansprüchen der Leser Genüge geschehen; wer noch mehr will, mag selbst zum Resverdil, den B. mit Recht in den Borbergrund stellt, und Höst greisen.

Bon abweichenden Meinungen fann Ref. wenig berichten. Bon ber Berechtigung ber Bolemit gegen Solm (S. 174) über die Benbung ber Struensee'schen Politit in Bezug auf die inneren Berbältnisse Schwedens im September 1771 hat Ref. sich nicht überzeugen können. Entschiedeneren Widerspruch muß er erheben gegen Die anerkennende Würdigung, die der Bf. der Charlotte Dorothea Biehl widerfahren läßt. Wenn je eine ihres Geschlechts ben Namen Rlatschschwester verdient hat, so ift es boch biese geschwätige Briefftellerin, die noch obendrein mit ihrem durch Ziererei schlecht verhüllten Mangel an weiblichem Schamgefühl (man vergleiche nur die geradezu an ben Haaren herbeigezogene schmutige Geschichte Tidsstrift III, 4, 375) ben Lefer abstößt. Satte ihre langjährige Thätigkeit als Theaterbichterin und Romanschreiberin ohnehin icon die Phantafie bei ihren ichriftstellerischen Arbeiten zu ftarter Mitwirtung berangezogen, fo tommt bier speziell noch in Betracht, daß die in den Briefen niedergelegten Nachrichten ihr ein Mittel murben, in bedrängter Lage ihren Lebensunterhalt zu finden. - Auch die Bedeutung der Denkwürdigkeiten bes Landgrafen von Seffen möchte vielleicht noch etwas einzuschränken fein; der Landgraf biktirte aus mehr als vierzigjähriger Erinnerung, und notorifc laufen Gedächtnisfehler und Renntnismangel mit unter.

Sverges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar utgifne af O. S. Rydberg. Andra Delen I, 1336 — 1361. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. (Leipzig, R. Hartmann. Paris, K. Nilsson.)

Bon bem H. Z. 42, 184 besprochenen Werke liegt ein weiterer Halbband mit einigen 130 Nummern vor. Langsamer als der Plan voraussah, schreitet das große Werk fort, vornehmlich wegen der Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit des Bf., die nicht müde wird, an der Arbeit zu seilen. Das Resultat ist denn auch eine wahre Musterpublikation. Daß sie ausgedehnter wird, als ursprünglich beabsichtigt war, kann dem Historiker, wenigstens in diesem Falle, nur angesnehm sein.

Mehr als im 1. Band ift hier bisher Ungedrucktes zur Berswendung gekommen. Es wird der Endpunkt des meklenburgischen Urkundenbuchs (1350) überschritten: aus dem großberzogl. Haupt-

archiv zu Schwerm kommen daber mewrer, für die Game der Ereignisse wesentliche Stück mer zum erften R.a., vollstander zum Abdruck. Auch das dänische Reichsarchiv mesern einen dieben umgedruckte Urskunden

Die vom halbband umfaßt: Beit fallt im meintenter gujammen mit den Rahren, be Schweben im Bein bei mangianbiimen Berpvingen Danemarte mar gaft all: michtigerer Stud bei vertiegenben Bubittation begieben fich auf Die aus Diefer Camaa, refuttrenben Berhältniffe, Die burch Sahrhundern namgemirt imm unt erhitterie Streitigkeiten im Gefolge genabt naver um mag naufiger Unterjuchungen wegen ber mangelhaften Uberneferung ber Deuterrale boch minier noch buntet und Gegenstant gebnatter Rommoverier gebieben find, Rudberg's ichon trüber gerübmt: Mernod, burd eingebende Unterjuchungen ben Bujammenhane bei lirtunder nibaitwir flarzutegen. ericheint in biejem Halbbande im glangendfier Limt. Die ichmierigen Gragen, Die mit ber Geichichte Meagnus Griffer e von Cameben und feines Berhaltniffes gu Balbemai Atterdag por Danemart aufammen. bangen, find, wenn auch nicht alle befriedigent geloft. Das wirt bei bem Stande ber urfundlichen Uberneierung mob übernaum faum je moglich fein, jo doch wesentlich gefordert worden. Der be Streien Guthilan biste Cronica C. 16th gebruckte Brief bes Ronias Maanus an Wiebn pon: 13. Februar 1361. Der schon manchen und gulent noch ben Ref. in feiner fummarifchen Darnellung Diefer Bernatiniff, ir Boriegennen gefent hat, wird von R burch eine gludlich Rememation in einen gang andern Rufammenband gebramt it baf er jest 1961 Diare b. 20 batiren fem mirt. - Richt is überzengent ift für ber Rect ber umftandich geführte Nachweis baf bie Groverung Schonons burch Baidemar von Danemart in Jahre alle erft in ber Berbfimonaten nach dem Helfingvorger Bertrage von 3. Linauf: fluttgefunden naben iel. R. frunt fich bafur vejonders auf zwei wrund. Die ihrer Ramer nace icht ichwantent find exfrens auf Kaprionis Haniereceffe I. ( 🥃 12 mitgetneilte Amficht, baf, bas & R. 1 1 9c. 201 gebriefte Schreiben Rome Balbemar's Die Emiage gevilder nab. gu & R. I. : Dt. 171. unt gweitens auf die Deutung Balbemar's eigener, 1366 But: 17

binoberg 2. 257 (). 15 von unter in der Ausbertal aferegandenich wie min leich verfieher fehnt, auf der door eber vorbei migetneilten Brief (Hich I. I. In 2021, iondern auf den de Keppmann vorausgehenden Hich I. I. In 16 au vergeben.

geschriebener Worte, "daß ihn Gott wieber zu feinem Erbe Schonen geholfen habe", in dem Sinne, daß fie fich nur beziehen follen auf die nach der eigenen Darftellung Balbemar's foeben voraus= gegangene Anerkennung feiner Rechte auf Schonen feitens bes Ronigs Jener erfte Grund besteht aus einer Behauptung, Die bei ber Art bes Faltens mittelalterlicher Briefe wohl niemand mit Bestimmtheit wird aussprechen wollen; bag bie "Beschaffenheit" ber beiben Schreiben übereinstimme, kann ja ohnehin, ba fie bon gang verschiedenen Rangleien refp. Schreibern berrühren, nur Rufall Die angegebene Auslegung der oben angeführten Worte sein. aber ift boch unter allen Umftänden nur eine ferner liegende. Die nur in Betracht tommen konnte, wenn die andere, natürliche, bag eben Schonen von Balbemar guruderobert fei, mit irgend welchen andern mohl überlieferten Nachrichten in Biberfpruch ftanbe. Das ift aber nicht ber Fall, im Gegentheil paßt fie zu allen andern ur= fundlichen wie dronikalischen Nachrichten auf's beste: Walbemar fällt in Schonen ein, wird herr bes flachen Landes, belagert helfingborg als die Hauptfeste; Magnus eilt herbei (R. überfieht, daß er noch am 13. Juli in Steninge urtundet: Pergamentsbref 1 Mr. 466), fieht, daß er nicht widerstehen fann, und übergibt Belfingborg (bas eben find die Verhandlungen, beren Quasi-Reugen die hansischen Sendeboten find); da Magnus felbst feine Sache aufgibt, schlieft auch Albrecht von Meklenburg seinen Vertrag mit Walbemar; seine und bes Hol= steiners Truppen verlassen Schonen: Waldemar hat es jest nur noch mit ben Ablichen und ihren Burgen zu thun; mit ihrer Unterwerfung ist die Eroberung Schonens vollendet. — Dazu muß Ref. das von ihm angeführte Bedenken, daß die Städte ichwerlich um Privilegien= bestätigung (es find natürlich nur die Privilegien für Schonen gemeint, über andere zu verhandeln lag gar feine Beranlaffung vor) angehalten hätten, wenn nicht Balbemar auch wirklich Gewalt in Schonen gehabt hätte, trot ber Bemerkungen R.'s aufrecht erhalten. Man bot wohl nicht 1200 Mart lub., um sich Privilegien bestätigen zu laffen von jemandem, der noch keine faktische Macht befaß. — Die Schwieriafeit, die darin liegt, daß H.R. I. 1 S. 165 die Verhandlungen offenbar in helsingborg geführt werben (venit predictus rex Swecie de castro hic in claustrum ad me), mahrend S. 164 nur von Belfingor die Rede ist, hat R. dadurch gehoben, daß er (S. 284) Walbemar und die ftadtischen Gefandten von Belfingor nach Belfingborg binubergeben läßt, wovon aber im Berichte nichts gefagt ift: Ref. scheint richtig, anzunehmen, daß H.A. I, 1 S. 164 eine Verwechslung von Helsfingör mit Helfingborg vorliegt, der Schauplat der Verhandlungen von Kopenhagen sofort nach Helfingborg hinüber verlegt worden ist.

M. Dubiecki, Kudak, twierdza kresowa i jéj okolice (Kubat, eine Grenzsesse, und ihre Umgebung). Warschau, Gebethner u. Wolff. 1879.

Eine von der Krakauer Akademie gekrönte, mit großer Sorgkalt abgefaßte und mit Talent geschriebene Monographie über die am Oniepr gegen die Kosaken errichtete polnische Grenzsestung Kudak und ihre Umgebung.

- 1. M. Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie (Geschichte Polens im Überblick). Barschau und Krakau, Gebethner u. Bolff, 1879.
- 2. M. Bobrzyński, W imie prawdy dziejowéj, rzecz o zadaniu historyi i dzisiejszem jéj stanowisku, z powodu głosów dziennikarskich o swojéj książce "dzieje Polski w zarysie" (Im Namen ber geschichtlichen Wahrheit, über bie Ausgaben ber Geschichte und ihren heutigen Standpunkt, von wegen ber Zeitungsstimmen über sein Buch "Gesch. Polens im Übersblick"). Warschau, Gebethner u. Wolff. 1879.
- 3. St. Smolka, O projeciu, zadaniu i stanowisku historyi (über Begriff, Aufgabe und Stellung der Geschichte). Warschauer Ateneum 1879. 3, 201—231. 492—514.
- 4. W. Kalinka, O książce prof. M. Bobrzyńskiego "dzieje Polski w zarysie" (Über das Buch Prof. M. Bobrzyński's "Gesch. Polens im Übersblich"). Krakau, Druckrei des Czas. 1879.
- 5. B. Kalicki, Najnowsze sądy o Karolu Szajnosze z powodu książki "dzieje Polski w zarysie" (bie neuesten Urtheile über Karl Szajnocha von wegen bes Buches "Gesch. Polens im Überblick"). Lemberg, Bolksbuch-bruckerei. 1879.
- 6. J. Szujski, Kilka uwag o "dziejach Polski w zarysie" (Einige Bemertungen über die "Gesch. Bolens im überblick"). Warschauer Niwa 1879.
- 7. M. Bobrzyński, O podziałe historyi polskiej na okresy (über bie Eintheilung ber poln. Geschichte in Epochen). Warschauer Niwa 1879. 2, 567—590.
- 8. F. Krupiński, Pyrrhysa a Varillaeo Compendium politicum i M. Bobrzyńskiego dzieje w zarysie (bes Pyrrhyja a Barillaeo Compendium politicum und bes M. Bobrzynski Geschichte im Überblich). In Biblioteka Warszawska 1879. 2, 280—297.
- 9. X. Liske, Prof. Bobrzyńskiego dzieje Polski (Prof. Bobrzynski's Gesch. Polens gewürdigt). Lemberg, Gubrynowicz u. Schmidt. 1879.
- 10. A. Hirschberg, Stronnictwa polityczne w Polsce za Zygmunta I, odpowiedź na poglady w téj sprawie prof. Liskego (bie politifchen

Parteien in Polen unter Sigismund I., eine Entgegnung auf die Ansichten Prof. Liste's in dieser Sache). Lemberg 1879. (Sonderabbruck aus der Zeitsichrift Tydzień.)

11. J. hr. Mycielski, prof. Bobrzyński i prof. Liske o Zygmuncie I (G. Graf Mycielski, Prof. Bobrzyński und Prof. Liske über Sigismund I.). Krałau, Gebethner u. Co. 1879.

In einem mäßig ftarten Bande hat M. Bobrapnsti 1879 eine Geschichte Polens berausgegeben. Wie großes Interesse, aber auch wie großen Widerstand dieselbe hervorgerufen hat, bavon wird am besten die lange Reihe von volemischen Artikeln überzeugen, die oben genannt ift, und babei haben wir nur einen kleinen Bruchtheil berselben namhaft gemacht, nämlich nur die größeren, besonders erschienenen und einige wichtigere, in wissenschaftlichen Zeitschriften gedruckte Arbeiten. Außer= bem ift aber noch eine Fluth von Recenfionen in ber Tagesliteratur erschienen, und gegen diese hat fich B. wiederum in einer besonderen Broschüre (Nr. 2) gewandt, auf welche ber ihm befreundete und im übrigen seine Ansichten theilende Smolta in dem Warschauer Ateneum (Nr. 3) geantwortet hat. Von den übrigen größeren Recensionen hat B. einige unbeantwortet gelaffen, gegen andere eine Entgegnung veröffentlicht, und Ralinka mar fo malitios, in bem Sonberabbruck seiner Rritif (Nr. 4) auch die Entgegnung B.'s ohne alle Rusätze von seiner Seite abzudruden. Szujeti's Kritit, eine ftarte Broschure, (Nr 6) hat B. indirekt ober vielmehr theilweise (in Nr. 7) beantwortet. Meine Recenfion (Nr. 9) hat er unwiderlegt gelaffen, aber bafür haben sich zwei andere Rämpfer gefunden, welche gegen fie aufgetreten find: Birfcberg (Rr. 10), welcher meine Auffaffung bes politischen Partei= lebens unter Sigismund I. bestreitet, und G. Graf Mycielski (Nr. 11). ein jugendlicher Autor, welcher sich seine Sporen auf diesem Felde erwerben wollte. Wie biefer fein erfter Strauf ausgefallen, barüber mögen andere urtheilen.

Einen außerhalb Bolens stehenden und nicht zur polnischen Nationalität zählenden Gelehrten wird es wohl wundern, warum dieses Buch eine solche Aufregung hervorgerusen. Einerseits beshalb, weil jett in Polen auf dem historiographischen Gebiete ein reges Leben herrscht; andrerseits weil der Bf. in seinen Ansichten und Deduktionen durchaus originell sein wollte und alles über den Haufen warf, um dafür seine eigenen, nur allzuhäusig undegründeten Ansichten aufzuspslanzen. Nicht wenig hat auch zu dieser Aufregung beigetragen der alle Grenzen überschreitende Pessimismus des Bf. Charakteristisch ist für

ihn, daß er für die Politik der Nachdarmächte in der Theilungsepoche auch nicht Ein mißbilligendes Wort findet; dieselben stehen rein und makellos da, wie Racheengel, neben dem durch und durch schwarz gesmalten Polen. Auch der entschiedenste Gegner dieses Buches wird aber nicht bestreiten, daß der Bk. zu den wirklich begabten Schriststellern zählt und daß sein Buch mehrere wirklich glänzende Partien (so z. B. die Zeiten der Jagielloniden Kasimir und Sigismund August) ausweisen kann. Leider aber ist nicht alles so ausgefallen, und lange Perioden (z. B. das 17. und 18. Jahrhundert) sind oberstächlich und ohne die nöthigen Vorstudien gearbeitet. Das Buch trägt überhaupt unserer Ansicht nach den Stempel des zu früh an der Stirn, der Bk. hat die polnische Geschichte noch zu wenig quellenmäßig durchsgearbeitet, um ein solches Handbuch versassen zu können. X. L.

Rocznik zbiorowy prac naukowych na rok 1879 (Sammeljahrbuch wissenschaftlicher Arbeiten für das Jahr 1879). Warschau, J. Unger. 1879.

Enthält folgende historische Abhandlungen: R. Nowakowski, über die colloquia generalia (wiece) in Polen im 11., 12. und 13. Jahrshundert. — J. Lewi, die Entwicklung des Rechts des geschriebenen und gesprochenen Wortes im westlichen Europa, Frankreich, Deutschsland und England. — J. Tomal, über Grodgerichte im Lande Lenczyc. X. L.

J. Bartoszewicz, Dzieła (Berke). I-VII. Krafau, K. Bartofzewicz. 1878—1880.

Der Sohn bes verdienstvollen polnischen Historiters Julian Bartoszewicz (gestorben in Warschau 5. November 1870) veröffentlicht eine Gesammtaußgabe der Werke seines Baters, in der sowohl die schon gedruckten wie auch noch nicht veröffentlichten Arbeiten Platssinden sollen. Bisher sind 7 Bände erschienen. I und II enthalten eine neue Ausgabe seiner geschätzten polnischen Literaturgeschichte; die vom Herausgeber beigefügten Ergänzungen und Zusätz stehen leider nicht im Sinklange mit dem Werth des Werkes. III—VI bieten eine bisher noch nicht veröffentlichte Urgeschichte Polens dis zum Tode Miecisslaw's des Alten. Wie schon der Umfang zeigt, ist das Werk auf breitester Grundlage angelegt. Wäre es damals erschienen, als es geschrieben wurde, so hätte es einen hervorragenden Plat in der polnischen Literatur eingenommen; heute, wo die Quellenkritik sich so bedeutend entwickelt hat, ist es zum großen Theil veraltet. VII bringt

"Skizzen aus ber sachsischen Zeit", eine werthvolle und interessante Sammlung. X. L.

3. Pelefs, Geschichte der Union der ruthenischen Kirche mit Rom von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. I. Bon den ältesten Zeiten bis zur Wiederherstellung der Union der ruthenischen Kirche mit Rom 1595. Wien, Mayer u. Co. 1878.

Eine ruhige, leidenschaftslose und nach Unparteilickeit strebende Darstellung, die aber in Form, Ausdruck und Anlage manches zu wünschen übrig läßt. Der Werth der rein historischen Einseitungen und Überblicke ist kein hoher, im speziellen ließen sich zahlreiche, hier und da schwer wiegende Einwürse erheben. Ein zweiter Band soll das Werk abschließen.

M. St. v. Barmsti, die großpolnische Chronit, eine Quellenunterssuchung. Kratau, Universitätsbuchdruckerei. 1879.

Eine Erstlingsarbeit, welche volltommen zu der Hoffnung besechtigt, daß die historische Literatur des polnischen Mittelalters in dem Bf. eine neue, gründlich geschulte und begabte Kraft gewinnen wird. Die verwidelte Frage der großpolnischen Chronit hat der Bf. durch seine Untersuchung zwar nicht zum Abschlusse, aber doch einen großen Schritt vorwärts gebracht.

Am. Gasquet, de l'autorité impériale en matière religieuse à Byzance. Paris, Thorin. 1879.

Die vorliegende Arbeit, eine sehr umfangreiche Dottordissertation, zeugt von dem nicht unbedeutenden historischen Talent ihres Verfassers. Der Stoff ist übersichtlich und zwedmäßig disponirt, die Darstellung lebendig und anziehend. Der Bf. hat fleißige Studien gemacht, doch können dieselben keineswegs als zureichend und erschöpfend gelten. Er hat das reiche Quellenmaterial, welches ihm für seinen Stoff namentlich die Kirchenschriftsteller, der Liber pontificalis, die älteren byzantinisschen Chronisten, die Akten der Konzissen und die Gesetzbücher boten, außgiedig benutzt; aber wir vermissen die nöthige kritische Schärfe diesen Quellen gegenüber, von denen ein Theil, die Kirchenschriftsteller und der Liber pontificalis, tendenziös und keineswegs unbedingt glauswürdig sind. Ferner ist die neuere Literatur arg vernachlässist der Bf. citirt einige ältere Werke, wie Baronius, de Marca, Balsamon, sowie einige ganz neue französische Arbeiten; um die deutsche historische und kanonistische Literatur, welche ihm in den Werken von Hefele,

Hergenröther, Hinschius, Bichler u. a. reiche Belehrung geboten hätte, scheint er sich gar nicht gekümmert zu haben. Daher sinden sich im einzelnen manche Fehler und Jrrthümer, z. B. ist die ältere, von ihm S. 193 f. wiederholte Ansicht über das Pallium, dasselbe sei ursprünglich vom Kaiser verliehen worden, sei das Zeichen der Deles gation eines Theiles der kaiserlichen Macht gewesen, längst widerlegt (s. Hinschius, Kirchenrecht 2, 26). Auch über den Ursprung der pseudosisidorischen Dekretalen scheint er sich nicht genügend unterrichtet zu haben. Sehr störend ist auch die in französischen und italienischen Werten freilich nicht ungewöhnliche Nachlässisseit in den Eitaten; diesselben wimmeln von Drucksehlern. Erfreulich dagegen ist die Undessangenheit und Objektivität, welche in der Aufsassung hierarchischen Tendenzen, im Gegentheil werden seine Ansichten über den Ursprung der päpstlichen Macht in ultramontanen Kreisen als sehr keperisch angesehen werden.

Der Bf. hat es fich zur Aufgabe gemacht, die Stellung zu fcbilbern, welche die byzantinischen Raifer der Rirche gegenüber einge= nommen haben: boch reicht seine Darstellung nur bis zum 8. Rabrhundert, bis ju ber durch den Bilberftreit herbeigeführten Trennung ber römischen und ber griechischen Kirche. Er geht von ben Ruständen im Alterthum aus; er weift darauf bin, wie im alten Rom feine Scheidung amifchen politischer und religibler Bemalt bestanden habe, wie in der Raiserzeit der Raiser als Oberhaupt bes Staates und zugleich Inhaber ber pontifikalen Gewalt auch bas religible Oberhaupt gewesen sei, und er zeigt barauf, daß auch Konstantin ber Große und beffen Rachfolger, burch welche bas bisher verfolgte Chriftenthum zur Anerkennung und Herrichaft gebracht murbe, keineswegs bemfelben gegenüber auf biefe berrichende Stellung verzichtet, sondern im Begentheil sich auch als die Saupter ber driftlichen Rirche betrachtet haben. Er weift bann nach, bag auch bas driftliche Raiferthum fich mit einem religiöfen Rimbus umgeben, bag bie Raifer auch eine Stellung innerhalb ber kirchlichen Sierarchie eingenommen, daß fie die meiften Brarogativen bes Rlerus befessen, bak fie bei jeder Belegenheit einen priefterlichen Charafter hervorgekehrt haben, daß auch die beibnifche Sitte, bem verftorbenen Raifer gottliche Ehren zu erweisen, in den erften driftlichen Jahrhunderten in der Form der Beiligsprechung fich erhalten habe. Er zeigt ferner, daß der Batriarch von Konftantinopel, bas Haupt ber morgenländischen Kirche, in enger Abhängigkeit von bem Raifer geftanden bat, daß er von ihm eingesetzt und mit feinem

Amte bekleibet worden ift, daß es aber freilich zu mehrfachen Konsflikten zwischen den beiden Gewalten und zwar mit sehr verschiedenem Ausgange gekommen ist, daß andrerseits gerade durch die Gunst der Kaiser die Patriarchen zu einer immer höheren Stellung innerhalb der Hierarchie emporgehoben worden sind, dis sie schließlich selbst mit dem Papstthum in Nivalität traten.

Der Bf. betrachtet weiter die Raiser als Gesetgeber auch in religibsen Angelegenheiten und ihre Stellung gegenüber ben Ronzilien. welche von ihnen berufen und meift geleitet werden und beren Beschlüffe erft burch die Beftätigung bes Raifers und allerbings auch bes Bapftes und ber anderen Batriarchen Gultigfeit erlangen. Er behandelt sodann die Raiser als die bochsten Richter auch in geift= lichen Angelegenheiten und bie geiftliche Gerichtsbarkeit, und er zeigt. wie die großen von Konstantin der Geiftlichkeit gemachten Rugeständ= niffe in späterer Reit immer mehr eingeschränkt worben, die Beiftlichen in nicht geiftlichen Angelegenheiten ben gewöhnlichen Gerichten untergestellt worden find, wie ferner in ben früheren Zeiten auch die Bavste ber taiferlichen Jurisdiktion unterworfen gewesen find. Er zeigt sobann, welchen Ginfluß die Raiser auf die Besetzung ber Bisthumer, auch auf die Papftwahl ausgeübt. Er behandelt endlich bas Verhältnis zwischen Raiserthum und Papftthum, zeigt, welcher Gegensat von vorn berein zwischen beiben Gewalten bestanden, welche weitgehenden Ansprüche bas Bavitthum icon in ienen älteren Zeiten geltend gemacht bat, und er gibt dann eine, freilich ziemlich oberflächliche, Übersicht über die verichiebenen Ronflitte zwischen beiben, von ber Zeit Ronftantin's an bis jum vollständigen Bruche unter Leo bem Maurier. F. Hirsch.

Gustave Schlumberger, sceaux et bulles de l'orient latin au moyen age (Le Musée archéol. ed. Am. de Caix de Saint-Aymour). Paris 1879.

Der durch seine Arbeiten (Les princip. franques du levant. Paris 1877; Numismatique de l'orient latin. Paris 1877) über die Numismatik der franklichen Herrschaften des Orients rühmlichst bekannte Bf. gibt in der vorliegenden kleinen Sammlung die Siegel von 37 Prälaten, Fürsten, Herren, Großmeistern und Ablichen, welche dis jest noch nicht bekannt und besprochen waren. Es sei hier gestattet, einige Erläuterungen hinzuzufügen. Der Brief sprischer Prälaten an den König von Frankreich, worauf sich Schl. beruft (Nr. 1 ff.), ist bei Comte de Vogué, les églises 42 aus Arch. nat. T. 443 No. 2 (jest:

Mus. des arch. A. E. 3, 186) jum Theil abgebruckt und tragt bas Datum 1. Ottober 1218: Hugo von Nazareth landete am 1. Runi 1218 por Damiette, und Beter von Cafarea erscheint in den Rampfen Friedrich's II. (1232) unter ben Friedensvermittlern (Röhricht, Beitrage 2, 246. 267). Über Friedrich, Erzbischof von Thrus (S. 15 f.) vgl. auch Albericus in M. Germ. SS. 23, 853; über Haimerich. Batriarch von Antiochien (S. 20) siehe besonders Hist. litt. de France Banias (S. 25) wurde als Bisthum 1139 einge-14. 383 — 395. richtet, und der Archibiaconus Abam aus Alfa ward der erste Bischof (B. v. Thrus 15, 11): über die auf S. 32 u. 36 genannten Herren siehe iest auch Comte Riant, Exuv. Const. 176, 2, 119. 122; über Gottfried von Donion (nicht bis 1194, sondern bis zum Mai 1201 im Amte!), den Hofpitalitermeister, siehe auch Berquet, Chronol. der Grofimeister b. Hospital. (Berlin 1880) S. 35 und desselben: Ruan Fernandes be Beredia (Berlin 1878) über diefen Großmeifter **(©.** 50). R. Röhricht.

Nicephori archiepiscopi Constantinopolitani opuscula historica ed Carolus de Boor. Leipzig, Teubner. 1880.

Die vorliegende in der Bibliotheca Teubneriana erschienene Außsgabe der historischen Schristen des Patriarchen Nicephorus von Konstantinopel, der Chronik, welche von der Thronbesteigung des Kaisers Heraklius (610) bis fast zu Ende der Regierung des Konstantin Copronhmus, dis zum Jahre 769 reicht, und der sog. Chronographie einer Zusammenstellung von Berzeichnissen der jüdischen Patriarchen und Könige, der persischen Könige, der Könige von Ügypten aus dem Hause der Ptolemäer, der römischen und byzantinischen Kaiser, der Bischöfe und Patriarchen von Konstantinopel, der römischen Päpste, der Patriarchen von Jerusalem und Untiochien, zeichnet sich vor den meisten früheren Außgaben byzantinischer Geschichtsquellen in vortheils hafter Weise aus. Der Herausgeber De Boor hat seinem Gegenstande wirkliches Interesse entgegengebracht.

Alls Anhang find dieser Ausgabe die Biographie des Nicephorus von Ignatius, serner eine in einer Pariser Handschrift erhaltene Chronographie eines unbekannten Versassers, welche unter Leo V. dem Armenier entstanden und später dis Leo VI. sortgeführt ist, endlich zwei dis auf die Zeit der Paläologen fortgeführte Kaiserkataloge aus zwei Handschriften der Chronographie des Nicephorus beigegeben.

F. Hirsch.





Segues Contract

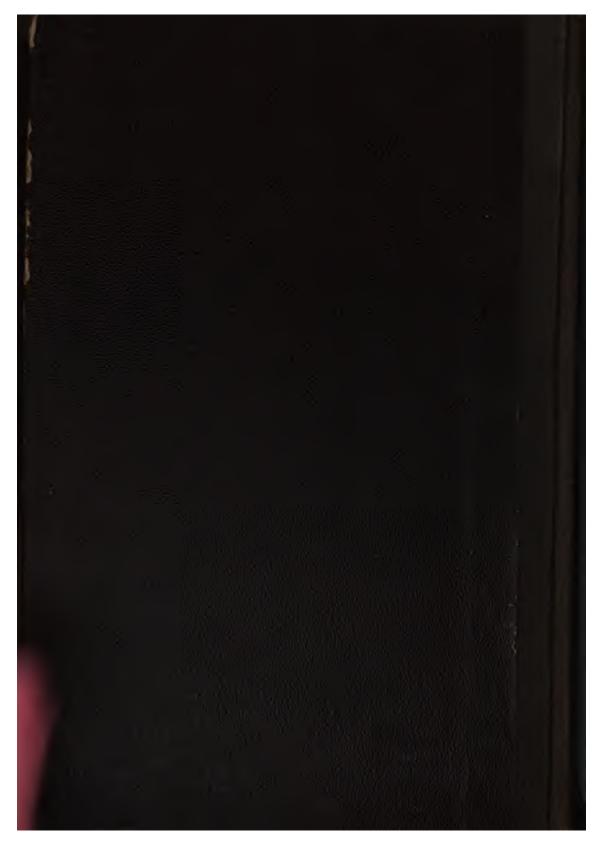